

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### IN MEMORIAM Eugene W.Hilgard

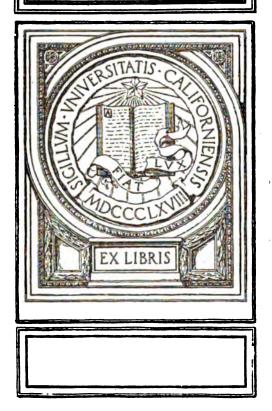



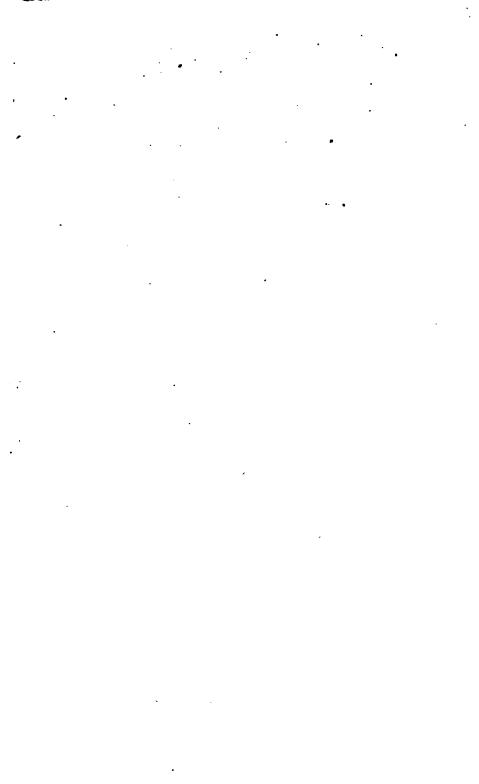

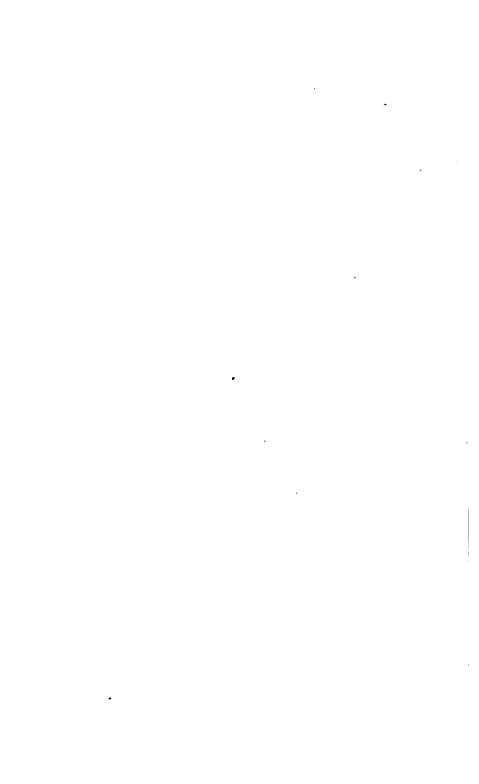

|   | • |     |
|---|---|-----|
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
| • |   |     |
|   |   | '   |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   | - | •   |
|   |   |     |
| • |   |     |
|   |   |     |
| • | • | _   |
| • |   | _   |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   | ` ` |
| • | • |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   | - |     |
|   | • | 1   |
| • |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
| • |   |     |
| • |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
| · |   |     |
|   |   |     |
|   |   | •   |
|   |   |     |
|   |   |     |
| • |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   | - |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   |   |     |
|   | 1 |     |
| • |   |     |
|   |   |     |
| , |   | ı   |
| · |   |     |
|   |   |     |
|   | • |     |
|   |   |     |
|   |   |     |

. • . • 

ilius e Seummana

### Die Chemie

in ihrer

Anwenbung

auf

# Agricultur und Physiologie.

Von

Justus von Miebig, Borftand der tonigi. Atademie der Biffenschaften ac. gu Runden.

In zwei Theilen.

Apte Antlade

Zweiter Theil:

Die Raturgefege des Feldbaues.



Rrann Cohm

Braunschweig,

Drudwund Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1865.

### Die Naturgesetze

bes

## Kelbbaue 3.

Von

Juftus von Tiebig, Borftand ber Wings. Atademte ber Biffenschaften zc. zu Minchen.

Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1865. Collina

5

Die herausgabe einer Ueberfehung in frangofficher und englischer Sprache, fowie in anderen mobernen Sprachen wird vorbehalten.

### Vorrede zur achten Auflage.

Seit dem Erscheinen der siebenten Auflage dieses Werkes, sind mir die erfreulichsten Beweise eines langsamen aber stetigen Fortschrittes der Landwirthschaft aus den meisten deutschen Ländern zugekommen und es wird von einsichtsvollen Landwirthen kaum mehr bestritten, daß der sonst übliche Handwerksbetrieb aufgegeben werden muß.

Die in der Bewirthschaftung des Hohenheimer Gutes gewonnenen Erfahrungen liefern einen überzeugenden Beweis von der Richtigkeit der Lehre, daß das Ertragsvermögen auch der fruchtbarften Felder, ohne Erfat, auf die Dauer nicht aufrecht erhalten werden kann. (Siehe Anhang G.)

Mit der Einführung des Futterbaus und Fruchtwechsels unter Schwerz stiegen die Erträge der Felder in Hohenheim auf eine Erstaunen erregende Beise und Lob und Beisall empfingen die praktischen Männer, deren Geschicklichkeit und Erfahrung durch so augensällige Erfolge sich bewährte. Der Hohenheimer Betrieb galt als ein Musterbetrieb und durch die dort bestehende Schule wursden die Grundsätze, auf die er gebaut war, in allen Gauen Deutschlands, und weiter noch, verbreitet. Der Stallsmist, so lehrte man, mache die Ernten, auf seine Bermehsrung käme alles an. Es waren nicht die richtigen Grundsätze und nicht die echte Ersahrung; man lehrte in Hoshenheim die Kunst, einem hierzu sich eignenden Felde hohe Ernten abzugewinnen, aber nicht sie dauernd zu machen.

Schon nach dem ersten Jahrzehent zeigten sich Schwierigkeiten; auf mehreren Schlägen mußte die Fruchtfolge geändert werden; in den Erträgen der Korngewächse trat ein Stillstand und nach einer weiteren Reihe von Jahren ein allmäliges Sinken aller Samenerträge ein.

Die Stallmistmenge hatte jährlich zugenommen, sowie denn auch der Boden und die Beschaffenheit der Felber fortwährend verbessert worden waren, aber die früher so gepriesenen Mittel hatten ihren günstigen Einsluß auf die Felder nicht mehr.

Es gelang zwar der Kunst, die Gelberträge des Gutes steigen zu machen, allein die über den Betrieb von dessen Leitern selbst bekannt gegebenen Thatsachen lieserten den Beweis, daß der Capitalwerth des Feldgutes in eben dem Verhältniß sich verringert hatte, und daß im Allgemeinen die Rente, welche der reine Stallmistbetrieb gewährt, das

÷.

Gut selbst ift, welches ftudweise in ben Bestandtheilen ber ausgeführten Feldfrüchte verkauft wird.

Man hat mir von vielen Seiten, wegen meiner bartnadigen Bestreitung ber sogenannten Stidftofftheorie, Borwurfe gemacht und barin sogar eine gewiffe Rechthaberei sehen wollen; ein so großer Aufwand an Mühe sei für die Sache nicht nöthig gewesen, da man die Entscheidung solcher theoretischen Fragen füglich ber Praxis überlaffen konne, die Erfahrung leite zulest immer zum Rechten. Ich wurde dies zugeben, wenn die Landwirthe, im Gangen genommen, als diefer Streit begann, bereits im Besitze von richtigen leitenden Grundsätzen gewesen maren, und bamit im Stande, bas Bahre von dem Falschen zu unterscheiden. Diese Borwürfe find Merkzeichen des außerordentlichen Fortschrittes, den die Landwirthe in einer verhaltnigmäßig fehr turgen Beit gemacht haben, aber auch ihres turgen Gebachtnisses. Sie benten nicht mehr daran, daß man vor wenigen Jahren noch ihnen vorgerechnet hat, die Birksamkeit und der Werth eines Dungestoffes stehe im Berhaltniß zu feinem Sticktoff. gehalte, und daß man ihnen zumuthete, benfelben nach biefem Werthmaaß zu bezahlen. Gie vergeffen gang, daß eine jede theoretische Frage eine Geldfrage in der Pragis Die Landwirthe, welche sich durch diese Unsicht leiten ließen, haben fehr viel Geld für den ihnen kaum nöthigen, bäufig ichablichen Stidftoff ausgegeben, mas fie für den Ankauf anderer, weit nüplicherer Dinge hatten

verwenden können, und wenn ich viele abgehalten habe, ihrem Beispiele zu folgen, so hat der Streit in Beziehung auf die Stickstofffrage ein ganz bestimmtes gutes Ziel gehabt.

Man hat bekanntlich behauptet, daß der Stand der Industrie in einem Kande sich aus der Anzahl der darin verbrauchten Pfunde Schwefelsäure bemessen lasse, und so glaube ich denn, daß man den Zustand des landwirthschaftlichen Betriebes in ähnlicher Beise und noch mit größerer Zuverlässisseit in einem Lande nach dem Berbrauche von Phosphaten (Knochenmehl, Kalksuperphosphat, Bakerguano und ähnlichen Düngemitteln) beurtheilen kann.

Mit diesem Maaßstab gemessen ist, im Gegensatzu ber Hohenheimer Bewirthschaftung, der Fortschritt im Rönigreich Sachsen und Hannover, im Großherzogthum Hessen, in mehreren Provinzen Preußens, in Böhmen. Mähren und anderen deutschen Ländern unverkennbar groß.

Ich bin versichert worden, daß in der Umgebung Magdeburgs, dem Anhaltischen, und namentlich im Braunschweigischen im Kreise Selmstedt und Wolfenbüttel, der Verbrauch an Kalksuperphosphat allein, ohne den von Beruguano und Chilisalpeter zu rechnen, eine halbe Million
Centner erreicht und daß in dieser Gegend 17 Fabriken
von Kalksuperphosphat bestehen; ganz ähnliche Verhältnisse sinden sich im Königreich Sachsen, in der Rheinpfalz

und im Großherzogthum Heffen, namentlich in der Bro-

In allen diesen Gegenden sind die Erträge der Felder und die Rente der Güter mit der Zusuhr von Düngmittesch in ähnlichem Berhäffniß gestiegen, und est macht sich allmälig die Ueberzeugung geltend, daß der Ankauf dersselben nicht als eine Ausgabe von zweiselhaftem Erfolg, sondern als eine Capital-Anlage betrachtet werden müsse, welche die sichersten Zinsen trägt.

Durch die zahlreichen landwirthschaftlichen Bereine, Gesellschaften und Bersuchsstationen, unterstützt durch die Bemühungen einsichtsvoller Staatsmänner, wird die Besteutung der Naturgesetze für den Feldbau täglich mehr erkannt und ihr richtiges Verständniß vermittelt.

Ein ahnlicher gleich wichtiger Fortschritt wie in der Pflege des Bodens ist zunächst durch die Anregung Saubner's, in der Ernährung der Thiere in dem letzten Fahrzehent gemacht worden, und durch die sich daran anschließenden bewundernswürdigen Arbeiten von Henneberg, Stohmann, Knop, Arendt, Bähr, Ritthausen, Pincus u. A. ist jetzt eine wahrhaft wissenschaftliche Grundlage der Ernährungslehre gewonnen, durch welche der Fleisch- und Milcherzeuger in den Stand gesetzt ist; den ihm zu Gebote stehenden Tuttermitteln ein Maximum von Ernährungswerth zu geben und Fleisch und Milch auf die öconomischste Weise und sehr viel wohlseiler als früher zu erzengen.

- Wenn unsere jungen Landwirthe sich eine gründliche wissenschaftliche Bildung erworben haben werden, so wird sich von ihnen aus eine neue Schule und eine wahrhaft rationelle Prazis entwickeln, welche frei von der Herrschaft der Tradition und des blinden Autoritätsglaubens, in ihren Leistungen die kühnsten Erwartungen verwirklichen wird.

Die Wege zur Lösung der Aufgaben in der Landwirthschaft, obwohl schwierig und mühevoll, sind nicht mehr unbestimmt und dunkel wie sonst, und so scheint mir denn die Erreichung ihrer Ziele gesichert.

München, im November 1864.

Juftus von Liebig.

### Inhaltsverzeichniß bes zweiten Bandes.

Berrede.

Chemifche und tosmifche Bedingungen bes Bflangenlebens. Bfangenentwidelung, anfangliche, gefchieht auf Roften ber Refervenahrung. - Bebingungen ber Entwidelung bee Gamenteimes; Feuchtigteit und Cauerftoff, ihre Birtungen bierbei; Borgange beim Reimen. - Camenbefcaffenbeit, Ginfluß auf bie Bilbung ber Aufnahmeorgane und auf bie Erzeugung ber Barietaten; Ginfluß bes Bobens unb Rlimas in Diefen Richtungen. - Burgelentwickelung, ihre Renntniß wichtig fur Die Rultur; Bewurzelung ber verfcbiebenen Bflangen. - Bergleichung bes Lebensactes ber einjahrigen, zweijabrigen und bauernben Bflangen. - Bachethum ber Cpargelpflange, ale Beifpiel einer bauernben Bflange; Anfammlung von Refervenahrung in ben unterirbifchen Organen, Berwendung berfelben; Biefenpflangen, Golgpflangen. - Bachsthum ber zweijahrigen Bflangen; Die Eurniperube, Anberfon's Berfuche. - Bachethum ber jahrigen Pflangen; Sommerpflangen; ber Tabad; tas Binterforn, Achnlichfeit in feiner Entwidelung mit ben zweifahrigen Gewächfen; bie haferpflange, Arenbt's Unterfuchung; Rnop's Berfuch mit einer blubenben Maispflange. — Das Brotoplaftem (Bell-bilbungeftoffe). Bebingungen feiner Erzeugung; Bouffins gault's Berfuche; Die organifche Arbeit in ben Pflangen ift auf bie Erzeugung bes Protoplafteme gerichtet. - Aufnahme ber Rabrftoffe burch bie Bflangen tein einfacher osmotischer Broces, bie Seegemachfe; bie Bafferlinfen; bie Landpffangen; Sales' Berfuce uber bie Berbunftung burch bie Blatter und Aufnahme burch bie Burgel. - Das Bermogen ber Burgel bei ihrer Rahrungsaufnahme Stoffe auszuschließen ift nicht abfolut: Fordhammer, Rnop. - Berhalten ber Burgeln von Land- und Bafferpflangen gegen Galglöfungen, be Sauffure, Soloffberger; Berhalten ber Landpflangen gegen Galglofungen im Boben. — Rolle berfenigen Dinetal-beftanbtheile, welche conftant in berfelben Pfiangenart portommen; Gifen, Mangan, 3ob und Chlorverbindungen. -

Seite

Stoffaufnahme aus ben umgebenben Mebien burch bie Pflange, Ginfluß bes in ber Pflange ftattfinbenben Berbrauchs; Thattigfeit ber Burgeln hierbei.

Der Boben enthält bie Bflangennahrung. - Rober Boben (Untergrund) und Culturboben (Rrume); Umwandlung bes Untergrundes in Rrume. - Bermogen ber Adertrume bem reinen und toblenfauren Baffer bie pflanglichen Rabrftoffe gu entziehen (Abforptionevermögen); abnliches Berhalten ber Roble; Borgang ein Act ber Flachenanziehung; bei ber Ungiebung ber Nahrftoffe findet häufig noch eine chemische Umfebung im Boben ftatt; Achnlichteit bes Aderbobens in feiner Gefammtwirtung mit ber Rnochentoble. - Alle Aderboben befiben bie absorbirenbe Gigenschaft aber in verschiebenem Grabe. - Art ber Berbreitung ber Rahrftoffe im Boben; chemifch und phyfitalifch gebundener Buftand berfelben. -Rur bie phyfitalifch gebundenen Rahrftoffe find fur bie Bflangen gerabegu aufnehmbar; fie werben burch bie Bflangenwurgel loslich gemacht. — Ernahrungsvermogen bes Bobens, von was es abhangt. — Berhalten eines erichopften Bobens in ber Brache. — Mittel burch welche bie chemifch gebunbenen Rabritoffe im Boben in bie fur bie Bftange aufnehmbare Form übergeführt werben. - Einwirfung von Atmofphare und Rlima, bon vermefenben organifchen Stoffen, bon chemis fchen Mitteln. - Berbreitung ber Phosphorfaure; ber Riefelfaure, Ginfluß ber organifchen Beftanbtheile bierbei. -Wirtung bes Raltes. - Aufnahme ber pflanglichen Nahrftoffe im Boben burch bie Burgelfpige, Borgang. - Dechanifche Bearbeitung bes Borens, ihr Erfolg auf bas Bflangenwachsthum; chemifche Bobenbearbeitungsmittel. - Aufeinanberfolge ber Fruchte, ihr Einfluß auf bie Bobenbeichaffenheit; Bir-tung ber Drainirung. — Die Bflangen empfangen ihre Rabrung nicht aus einer im Boben eirculirenben Lofung; Unterfuchung ber Drains, Lufimeters, Quells und Flugwaffer; Sumpfmaffer, fein Gehalt an pflanglichen Rabritoffen; Brudenauer Quellmaffer enthalt fluchtige Bettfauren; Gehalt ber naturlichen Baffer an pflanglichen Rabritoffen bangt bon ber Befcaffenheit ber Boben ab, burch welche fie fliegen. . Schlamm- und Moorerbe als Dunger, Ertlarung ihrer Birtfamteit. - Art und Beife wie bie Pflangen ihre Rahrung im Boben aufnehmen; Bachethumeverfuche mit Bflangen in mafferigen Lofungen ihrer Rabrftoffe; folde in Boben, welche bie pflanglichen Rabritoffe in phyfitalifcher Binbung enthiels ten. - Bufammenhang ber Naturgefebe. - Mittelertrag, Menge ber aufnehmbaren Nahrftoffe, bie ber Boben gur Ergielung eines folden enthalten muß; Bebeutung ber Ober-flache ber Rabrftoffe im Boben; ber Burgeloberflache. — Nahrftoffmenge bei einer bestimmten Burgeloberflache gur Ergeugung einer Beigen- ober Roggenernte. - Bobenanalpfen. - Unterfchieb swifden Fruchtbarteit und Ertragevermogen eines Beltes. - Burgeloberflache, Beg ihrer relativen Beftftellung. - Bermanblung von Roggenboben in Beigenboben;

**G**eite

Menge ber bagu nothigen Nahrftoffe; Unausführbarteit eines solchen Borhabens in ber Braris. — Die Unbeweglichteit ber Rahrtoffe im Boben und die Erfahrungen des Felbbaues. — Reeller und ideeller Marimalertrag des Felbes. — Birtfammachung der chemisch gedundhen Nahrtoffe in der Braris. — Birtfamfeit eines gugeführten Düngemittels hangt von der Bodenbeschaffenheit ab. — Unrichtiges Berhaltnis der Rahreftoffe im Felbe; seine Birtlung auf die verschieden Rusturppfangen; Mittel gur herftellung des richtigen Berhaltniffes.

### Berhalten bes Bodens zu den Rahrstoffen der Bflangen

Dunger, Begriff, feine Birtung auf Die Bflangen ale Rabrunge- und Bobenverbefferungemittel. - Dungerwirfungen auf Boben, beren Abforptionevermogen verschieben ift. - Jebe Adererbe hat ein bestimmtes Abforptionsvermogen; bie Berbreitung ber Rabrftoffe im Boben verhalt fich umgetehrt wie biefes; Mittel bem Abforptionevermogen entgegen gu mirten. - Abforptionegablen, Begriff; ihre Bergleichung bei verfchiebenen Belbern; ihre Bichtigteit fur beu Felbbau. - Mit Rabrftoffen gefattigte Erbe, ihr Berhalten gegen Baffer. -Menge ber Rahrftoffe, welche jur Cattigung eines Bobens gehoren. - Die Bflangen bedürfen teines gefattigten Bobens gu ihrem Bachsthum. - Art und Beife wie ber Landwirth feine Felber bungt; er bungt gleichfam mit gefattigter Erbe. - Bichtigteit ber gleichformigen Bertheilung ber Nahrftoffe in ben Dungemitteln; frifcher und verrotteter Stallbunger, Compoft; Bichtigfeit bes Torftleines fur bie Dungerbereitung. - Nabrstoffmenge ungebungter Belber und ihr Ertragevermogen, icheinbar unverhaltnigmäßige Steigerung bes letteren burd Dungergufuhr; bierher gehörige Berfut; Erflarung; Busammenfegung bes Bobens und fein Abforptionsvermogen gegenüber ben Beburfniffen ber barauf gu cultivirenden Pflangen; Bflangen ber Rrume und bes Untergrundes, bierauf bejugliche Felbbeftellung und Dungung. - Die Rleemubigfeit; Gilbert's und Lames' Berfuche, ibre Schluffe, Berth berfelben.

#### 

Die Fruchtbarkeit ber Felber hangt ab von ber Summe ber aufnahmsfähigen, ihre Dauer von ber Summe ber vorhandenen Rahrstoffe im Boben. — Chemifche und landwirthsfchaftliche Erschöpfung bes Bobens. — Erschöpfung bes Bobens burch bie Cultur, ihr gesemäßiger Berlauf; Abanberung bes Berlaufes burch ben Uebergang ber im Boben demisch gebundenen Rahrstoffe in ben Justand ber physikalischen Bindung; Abanberung burch theilweisen Ersat ber entzogenen Rahrstoffe. — Berlauf ber Erschöpfung bei verschiebenem Culturverfahren. — Cerealienbau, Ernte bes Korns und Jurudlaffung bes Strobes auf bem Felbe, Bolge; Einschiebung von Klees und Kartoffelbau, Wirtung ber theilweisen ober ganzen Jurüderstattung ber Bestandtheile ber Klees und

Geite

Rartoffelernte; Theilung ber Felber, Anhäufung ber Stoffe, welche im Rlees und Kartoffelfelbe erhalten wurden in dem Beigenfelbe, das Ertragsvermögen des Weigenfeldes wird hierdung ihrer Nahrthoffe aus dem Undergrunde, bei Zuführung ift der Erfolg: Erhöhung des Ertragsvermögens der Krume.

— Naturgefehlicher Jusammenhang zwischen dem Andau der Korngewächse und dem der Futtergewächse, sein Einfluß auf die Fruchtbarteit der Felder. — Die Erschöpfung der Felder wird aufgehoben durch dem Erfah der entzogenen Boden bestandtheile; die Ercremente der Menschen und Thiere entbalten diese, ihre Jusührung von Seiten des Landwirthes.

### Die Stallmistwirthschaft . . . . . . . . . 196 bis 266

Bu lofenbe Fragen. - Die Reuning'ichen Berfuche, ihre Bebeutung. — Ertrage ber ungenungten Felber. — Ginfluß ber Borfrucht, ber Lage bes Felbes und ber climatifchen Ber= haltniffe auf ben Ertrag. — Bebes Felb befigt ein ihm eigenes Ertragevermogen. — Sobe Ertrage, ihre Abhangigleit, ihre Dauer. - Dichtigfeit ber Rahrftoffe, was man barunter ver-- Die Dichtigfeit ber Rahrftoffe im Boben fteht mit bem Ertrage im Berhaltniffe; in einem erfcopften Selbe ift fle eine geringe. - Rorn= und Strohertrag ter Felber; Gin= Auß bes Berhaltniffes an aufnehmbarer Pflangennahrung im Boben, fowie ber außeren Bachethumeverhaltniffe barauf; augeführte Rabrftoffe, ihre Birtung. - Rartoffel-, Saferund Rleeertrage ber fachfifchen Felber, Rudfolus auf bie Relbbeichaffenbeit. — Ertrage ber mit Stallmift gebungten Felber; Debrertrage über ungebungt, fie laffen fich nicht ableiten bon ber gegebenen Stallmiftmenge. — Berftellung bes Ertragsvermogens erfchopfter Felber burch Bermebrung bes in minime im Boben enthaltenen nothwendigen Mahrftoffes; vortheilhafte Berwenbung bes Stallmiftes in biefer Begiebung, Ertlarung bes Erfolges. - Die Birfung eines gugeführten Dungemittels fieht im Berhaltniffe gu einer gewiffen Menge beffelben, Berfuche. — Die beim Betriebe fich ergebenben Stallmiftmengen, fowie bie bem Belbe einverleibten, von was fie abhangig. — Birthfchaftebetrieb, rationeller. — Tiefe bis gu welcher bie pfianglichen Rahtftoffe bringen, ift abhangig von bem Abforptionevermogen bes Bobens; bie fachfifchen Gelber in biefer Beziehung; Rudfichtenahme bei ber Dungung auf bas Abforptionsvermogen. - Aenberungen, welche bas Felb in feiner Bufammenfehung beim Stallmiftbetrieb erfährt; bie einzelnen Stabien biefer Birthichaft, Enbe berfelben. - Beifpiel: bie facfifchen Berfuchefelber in ihren burch bie Stallmiftwirthichaft bervorgebrachten berfchiebenen Buftanben. — Urfache ber Beruntrautung ber Felber, Abhulfe. - Die Gefchichte bes Felbbanes, mas fie lebrt. - Stabium, in welchem fich bie europaifche Landwirthichaft befindet. - Jebige Ertrage ber Belber; ihr Bergleich mit fruberen; Schluffe. - Die Dauer ber Ertrage von einem Raturgefete beberricht. - Gefet bes Biebererfages, feine mangelhafte Ausubung. - Aderbau

Seite

| gur Beit Katt bee Stopen. — Actroau in ber bielin-<br>pfalg. — Getreibefelber im Rilfhale und im Gangesbeden,<br>die Natur forgt für ben Wieberersas. — Die pratifche<br>Landwirthschaft und das Gesetz bes Wieberersages. — Die<br>katiftischen Erhebungen der Mittelernten geben Aufschluß<br>über ben Zuftand der Getreibefelber. |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Buano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bis | 282 |
| Boudrette, Menschenezeremente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bis | 286 |
| Bhosphorsaure Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bie | 298 |
| Rapstuchenmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bie | 297 |
| Solgafce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und | 299 |

Ceite

Bermifchung ber holzasche mit Erbe, ihre Zwedmäßigleit. — Ausgelaugte Afche, ihr Berth. — Afchenbungung, wie fle geschehen foll.

Duellen, and welchen bie Pflangen ibre Stidftoffnahrung begieben. - Gehalt ber atmofpharijeben Ricberfchlage an Ammoniat und Galpeterfaure; Bineau, Bouffingault, Rnop. - Gehalt ber Luft an Ammoniat. - Stidftoffnahrung, wie viel bem Boben jahrlich burch bie atmofobarifchen Nieberfchlage jugeführt wird; er erhalt mehr, ale er in ben Ernten verliert. — Abnahme bes Ertragsvermögens eines Belbes, von was es gewöhnlich abhangig ift. — Un-ordnung ber Dungemittel nach ihrem Sticffoffgehalt; verbaulicher und fcwerberbaulicher Stieftoff; Die Stieftofftheorie: nur an Ammoniat fehlt es bem Boben; Achnlichfeit berfelben mit ber Sumuetheorie. - Dungungeversuche mit Ammoniatverbindungen; bon Schattenmann, von Lames und Bilbert; vom landwirthfchaftlichen Berein in Dunden; bon Ruhlmann. - Die Wirtung ber Dunger fteht nicht im Berhaltniß ju ihrem Ammonialgehalte. - Die Fruchtbarteit ber Felber ift unabhangig bon ihrem Stidftoffgehalte; Berfuche. - Der Stidftoffreichthum bee Aderbodene; Unterfuchungen von Comib, Bierre, über tenfelben; bie Aderfrume ift am reichften an Stidftoff. - Form, in welcher bas Ammoniat im Boben enthalten ift; Maper's Berfuche. - Berhalten bes Bobens und bes Stallmiftes gegen bie Ginwirfung ber Altalien. - Der in vermeintlich unwirtfamer Form im Boben vorhandene Stidftoff wirb wirtfam burch bie gugeführten, dem Boben mangelnden Afchenbeftand-Seile. — Unmöglichteit eines Fortfcbrittes im landwirth-fchaftlichen Betriebe, wenn bie Fruchtbarteit ber Felber abbangt von ber tunftlichen Bufuhr ber Ammoniatverbindungen; bie Erfolge ber Ammoniaffalgbungung nach Lawes. - Die Abbangigfeit ber Fruchtbarfeit ber Belber bon ber funftlichen Ummoniafzufuhr gegenüber ben erzeugten Rornwerthen und ben gunchmenben Bevolferungen. - Bermehrung ber Stidftoffnahrung ber Pflangen, wie fie auf naturlichem Wege gefchieht; Bilbung von falpetrigfaurem Ammoniat bei Ornbationepros ceffen in ber Luft nach Schonbein. - Ueberfchuß an guguführenten Rabrftoffen, um ben Ader fruchtbar fur Getreibebau ju machen; Grunbe. - Der ju gebenbe Heberfchuß an Stidftoffnahrung fur ben Betreibebau, wie er bon Seiten bes Landwirthes aus ben natürlichen Quellen gebectt werben tann. — Bei ben fachfifchen Felbern war bie Bufuhr von Stidftoff im Stallmifte ben Rleeheuertragen entsprechend. -Berluft bes Ralfbobens an Stidftoffnahrung burch ben Berwefungsproces; Rublichteit einer Bufuhr von Ammoniat auf folchen Boben. — Ginfluß ber Sticftoffnahrung auf bas Ausfeben ber jungen Pflangen; auf Die Rartoffelpflangen. -Empirifcher und rationeller Betrieb.

.

Birfung biefer Stoffe als Nahrungsmittel; ihr Ginfluß auf bie Befchaffenteit ber Belber. - Rublmann's Dungungeverfuche mit Rochtain, falpeterfaurem Ratron und Ammontatfalgen; Dungungeversuche mit tenfelben Stoffen in Babern, Chluffe; bieje Galze find Rahrungsmittel; fie find demifde Bobenbereitungsmittel ; fie verbreiten Rahrftoffe im Boden und führen fie in bie für tas Pflangenwachsthum richtige Form uber. - Dungungeverfuche mit Gope und Bitterfalg bei Rlee nach Bincus; Berminberung ber Bluthen und Bermehrung ber Stengel und Blatter ber Rleepflangen bei ter Dungung mit Gulfaten; tie Ertrage fieben nicht im Berbaltniß ju ben gegebenen Comefelfauremengen. - Grund ter Birtung tes Gupfes noch nicht aufgellart; Bingerzeig im Berhalten bes Gupswaffers gegen Rleeboben; bas Gupswaffer verbreitet Rali und Bittererbe im Brben. - Dungemittel, ihre Wirtfamteit ertlart fich nicht aus ber Bufammenfegung ber Pflangen, welche unter ihrem Ginfluffe gewachfen. - Bufammenfegung ber Afche bes verfchieben gebungten Rlees. - Birfung bes Raltes; Berfuche bon Ruhlmann und Erager; Berhalten tes Raltwaffers gegen Acfererbe.

Buchenblatter und Spargelpflange, ihre Afchenbeftanttheile in berichiebenen Bachethumegeiten. - Das Amplon ber Balmftamme. - Die Gaftbewegung in ben Pflangen. -Draimwaffer, Lyfimetermaffer, Flufmaffer, Moorwaffer, ihre Beftanbtheile. — Fontinalis antipyretica aus zwei verichiebenen Fluffe , ihre Afchengufammenfegung. — Die Begetation ber Daispflange in ben mafferigen gofungen ihrer Rahr= ftoffe. - Abforptioneverfuche mit Lofungen, welche bie Bafen in aquivalenten Mengen und theilweife als verfchiebene Calze enthielten. - Begetationeverfuche mit Bobnen in reinem und jubereitetem Torfe, Refultate. - Der landwirthichaftliche Betrieb in Sobenheim und bie rationelle Behandlung ter Felber. - Die japanefische Landwirthschaft. - Raiferliches Danifest in China jur Erhaltung ber Felbfruchtbarteit. - Buftanb ber Felber in Spanien. - Dic Gulturfelber ber beißen Bone, ihre Erfchopfbarteit, ihre Dungung (vgl. auch bie Borrebe). — Das Ernteergebniß in Breußen vom Jahre 1862. — Abnahme ber Ertrage in ten fruchtbaren Gegenben Oberitaliens. - Rlec-Analyfen. - Begetationeverfuche mit Rartoffeln in Bobenforten mit ungleichem Gehalte an Rahrftoffen. - Gine Urfache ter Rartoffelfrantheit, fowie ber Bflangenfranteiten überhaupt (val. auch bie Borrebe).

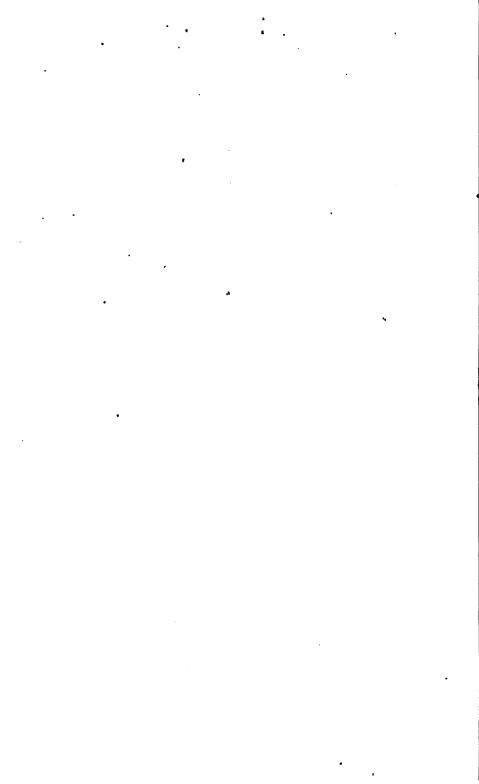

Die

Naturgesetze des Feldbaues.

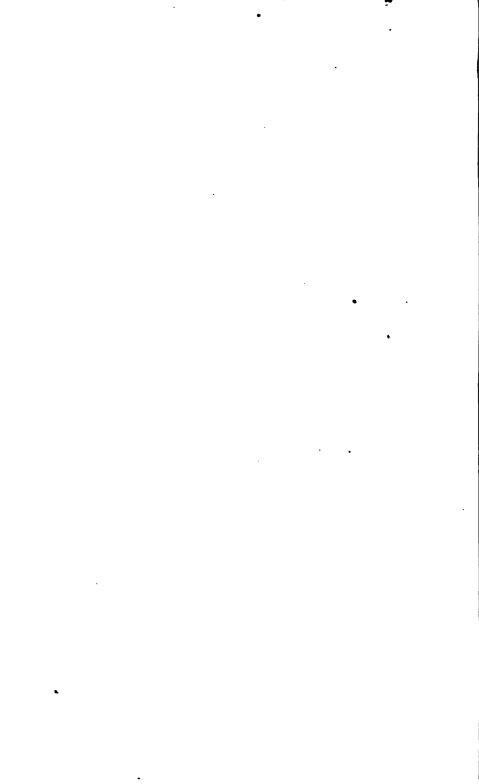



### Die Pflange.

Um eine klare Ginficht in bas landwirthschaftliche Culturverfahren zu gewinnen, ift es nothig, fich an bie allgemeinsten Gemischen Bebingungen bes Pflanzenlebens zu erinnern.

Die Pflanzen enthalten verbrennliche und unverbrennliche Bestandtheile. Die letteren sind die Bestandtheile der Aschen, welche alle Pflanzentheile nach dem Berbrennen hinterlassen; bie für unsere Culturpslanzen wesentlichsten sind: Phosphors fäure, Schwefelfäure, Riefelfäure, Kali, Natron, Kalt, Bittererbe, Eifen, Rochfalz.

Aus Rohlenfaure, Ammoniat, Schwefelfaure und Baffer entfteben ihre verbrennlichen Beftanbtheile.

Aus diesen Stoffen bilbet sich im Lebensprocesse der Gewächse ber Pflanzenleib, und sie heißen darum Nahrungsmittel; alle Nahrungsmittel der Eulturpflanzen gehören dem Mineralreiche an; die luftförmigen werden von den Blättern, die seuerbeständigen von den Burzeln aufgenommen, die ersteren sind häusig Bestandtheile des Bodens und sie verhalten sich dann zu den Burzeln ähnlich wie zu den Blättern, d. h. sie können auch durch die Burzeln in die Pflanze gelangen.

Die luftformigen find Bestandtheile ber Atmosphare und ihrer Natur nach in beständiger Bewegung; die feuerbeständigen find bei den Landpflangen Bestandtheile bes Bobens und ton-

nen ben Ort, wo fie fich befinden, nicht von felbft verlaffen. Die cosmifchen Bebingungen bes Pflanzenlebens find Barme und Sonnenlicht.

Durch bas Zusammenwirten ber cosmischen und chemisschen Bebingungen entwidelt sich aus bem Pflanzenkeime ober bem Samen die volltommene Pflanze. In seiner eigenen Massenthält ber Samen die Elemente zur Bildung der Organe, welche bestimmt sind, Nahrung aus der Atmosphäre und dem Boden aufzunehmen; es sind dies stidstoffhaltige, in ihrer Zusammensehung dem Käsestoff der Milch oder dem Bluteiweiß ähnliche Stoffe, ferner Stärkmehl, Fett, Gummi oder Zuder und eine gewisse Menge von phosphorsauren Erden und alkalisschen Salzen.

Der Mehlförper bes Getreibefamens, die Bestandtheile ber Reimblätter ber Leguminosen, werden zu Wurzeln und Blättern ber entstehenden Pflanze. Läßt man den Samen von Getreibe in Wasser teimen und auf einer Glasplatte fortwachsen, welche mit seinen Löchern versehen ist, durch welche die Wurzeln in das Wasser versehen ist, durch welche die Wurzeln in das Wasser teichen, so wächst das Korn, ohne daß ihm irgend ein unverbrennlicher Nahrungsstoff, oder ein Bodenbestandtheil zugeführt wird, mehrere Wochen lang fort; nach drei dis vier Wochen bemerkt man, daß die Spise des ersten Blattes anfängt gelb zu werden, und wenn man das Korn jest untersucht, so sindet man einen leeren Balg, die Stärke ist mit der Cellulose versschwunden (Mitscherlich); die Pflanze stirbt damit nicht ab, sondern es erzeugen sich neue Blätter, häusig ein schwacher Stengel, indem die Bestandtheile der erstgebildeten, abwelkenden

Es gelingt unter gunftigen Verhaltmiffen, Samen mit befonbers ftarten, an Nahrfubstanzen reichen Reimblattern, 3. B. Bohnen, burch Begetiren in blogem Waffer zum Bluben, ja zum Ansehen kleiner Samen zu bringen; allein biese Entwidelung ift meistens nicht mit einer merklichen Zunahme an Masse verbunden, sondern beruht auf einem einsachen Wandern ber Samenbestandtheile.

Die Ernährung ift ein Aneignungsproces ber Nahrung; eine Pflanze wächft, wenn fie an Maffe zunimmt, und ihre Raffe vermehrt fich, indem fie von Außen Stoffe aufnimmt, bie ihrer Natur nach geeignet find, zu Bestandtheilen des Pflanzentörpers zu werden und die Thätigkeiten zu unterhalten, welche ihren Uebergang bebingen.

Die Anospe an einer Kartoffeltnolle verhalt fich zu ben Bestandtheilen ber Anolle, wie ber Reim an einem Getreibes famen zu bem Dehlforper; inbem fle fich zu ber jungen Pflanze entwidelt, wird bas Startmehl, die ftidftoffhaltigen und Dineralbestanbibeile bes Saftes ber Anolle gur Bilbung ber jungen Stengel und Blatter verbraucht. Un einer Rartoffel, bie in bidem Bapier eingewidelt in einer Schachtel in bem chemischen Laboratorium zu Giegen an einem volltommen buntlen trodenen warmen Orte, wo bie Luft nur wenig wechselte, lag, hatte fich aus jeber Anospe ein einfacher, weißer, viele Auf langer Trieb entwidelt ohne Spur von Blattern, an welchem hunberte von tleinen Rartoffeln fagen, welche gang biefelbe innere Befchaffenbeit wie die in einem Felde gewachsenen Anollen befagen, bie aus Cellulofe bestehenden Bellen waren mit Stärketornchen angefüllt; es ift gewiß, bag bie Starte ber Muttertartoffel fich nicht fortbewegen konnte, ohne löslich zu werben, aber es kann nicht minder bezweifelt werben, bag in ben fich entwickelnben Trieben eine Urfache vorhanden mar, welche bie in Lösung übergegangenen Bestandtheile ber Mutterfnolle beim Ausschluß affer außeren Urfachen, welche bas Wachfen bebingen, wieber rudmarts in Cellulofe und Starteforuchen verwandelt hat.

Die Bebingungen zur Entwidelung eines Samenteims find Reuchtigkeit, ein gewiffer Barmegrab und Butritt ber Luft; beim Ausschluß von einer biefer Bebingungen feimt ber Same nicht. Durch ben Ginflug ber Teuchtigkeit, welche ber Same einfaugt und burch welche er anschwillt, ftellt fich ein chemischer Broceg ein; einer ber ftidftoffhaltigen Bestanbtheile bes Samens wirkt auf bie anberen und bas Startmehl und macht fie in Kolge einer Umfetung ihrer Elementartheilchen loslich, aus bem Rleber entfteht Pflanzeneiweiß, aus bem Startmehl unb Del entsteht Buder. Wenn ber Sauerstoff ber Luft hierbei ausgeschloffen ift, fo geben biefe Beranberungen nicht, ober in anderer Beife vor fich; in Baffer untergetaucht ober in einem Boben mit ftebenbem Waffer, welches ben freien Butritt ber Luft abschließt, entwidelt fich ber Blattfeim ber gandpflangen nicht. Aus biefem Grunde erhalten fich manche Samen, welche tief in ber Erbe, ober bem Schlamme von Moraften liegen, viele Jahre, ohne ju teimen, obwohl Feuchtigfeit und Temperatur gunftig finb. Baufig bebedt fich bie Erbe aus Moraften, an bie Luft gebracht ober aus bem tiefen Untergrund aufgepflügt, mit einer Begetation aus Samen, welche zu ihrer Entwidelung bes freien Butritte ber Luft beburfte. Bei einer nieberen Temperatur wird ber Antheil, ben bie Luft an bem Reimungsproces nimmt, aufgehoben ober verlangfamt, beim Steigen berfelben und binlänglichem Wafferzutritt werben bie chemischen Umwanblungen im Samen befchleunigt. Rein Same teimt unter 00, ein jeber bei einer bestimmten Temperatur, daber in bestimmten Jahreszeiten. Die Samen von Vicia faba, Phaseolus vulgaris und bes Mohns verlieren bei 350 getrodnet ihre Reimtraft, bie von Gerfte, Dais, Linfe, Sanf und Lattich behalten fie babei, und Weizen, Roggen, Wide und Rohl behalten fie noch bei 70%.

Wahrend bes Reimens wird Sanerstoff aus ber Luft in

ber Umgebung bes Samens aufgenommen und ein gleiches Mag Rohlensaure entwidelt.

Wenn man Samen in Glasern keimen läßt, auf beren inneren Seite ein Streisen von Lachnuspapier befestigt ift, so wird dieses durch ausschwitzende Essigsaure geröthet, oft in ganz kurzer Zeit; am stärksten und raschesten fand die Entwickelung von freier Saure statt beim Reimen von Cruziseren, Rohl, Rüben (Becquerel, Edwards). Sicher ist, daß der stüfsige Zelleninhalt der Wurzeln, sowie der Sast der meisten Pflanzen sauer reagirt, von einer nicht flüchtigen Saure; der Sast junger Frühlingstriebe vom Weinstod giebt beim Abdampsen eine reichliche Arpstallisation von saurem weinsaurem Rali.

Die Versuche von Decanbolle und Macaire, welche bis jest nicht widerlegt find, zeigen, daß starte Pflanzen von Chondrilla muralis sowie von Phaseolus vulgaris, die man, nachdem sie mit ihren Wurzeln aus der Erde genommen, in Basser vegetiren ließ, nach acht Tagen dem Wasser eine gelbliche Farbe, einen opiumartigen Geruch und herben Geschmad erstheilten, während die Wurzel an dem Stengel abgeschnitten und beibe in Wasser gestellt an das Wasser teine von den Substanzen abgasen, welche die ganze Pflanze abgegeben hatte.

Lattich und andere Pflanzen, die man, aus der Erde genommen, mit ihren durch Waschen vorher gereinigten Burzeln
in blauer Ladmustinktur vegetiren läßt, wachsen darin fort und
zwar, wie es scheint, auf Rosten der Bestandtheile der unteren
Blätter, welche abwelken; nach drei dis vier Tagen färdt sich die
Ladmustinktur roth und die Röthung verschwindet beim Rochen,
wonach es scheint, daß die Wurzeln Rohlensäure abgesondert
batten; bleiben die Pflanzen länger in der Ladmustinktur stehen,
so zersetzt sie sich und wird neutral und farblos, während sich der Farbstoff, in Floden abgeschieden, um die Wurzelsasern anlegt.

Bon ber erften Bewurzelung einer Pflanze bangt ihre Entwidelung ab und es ift barum bie Babl ber geeigneten Samen für bie fünftige Pflanze von ber größten Wichtigkeit. Rornern berfelben Weizensorte, welche im namlichen Jahre und auf bemfelben Boben geerntet worben ift, bemertt man große und fleine Rorner und unter beiben folche, welche beim Berbreden eine mehlige, mabrenb anbere eine bornige Beschaffenbeit zeigen; bie einen find vollkommener, bie anderen weniger vollkommen ausgebilbet. Dies rührt baber, bag auf bemfelben Relbe nicht alle Salme gleichzeitig Aehren treiben und bluben, und baß viele berfelben Samen anseten, bie in ihrer Reife anderen weit voran find; die Samen ber einen bilben fich felbft in ungunftiger Bitterung volltommener aus wie bie ber anberen Bflan-Ein Gemenge von Samen, welche ungleich in ihrer Ausbilbung find, ober welche ungleiche Mengen von Startmehl, Rleber und unorganischen Stoffen enthalten, geben gefaet eine Begetation, welche ebenso ungleich wie bie frühere, von ber sie ftammen, in ihrer Entwidelung ift.

Die Stärke und Anzahl ber Wurzeln und Blätter, die sich beim Keimungsprocesse bilben, steht in Beziehung auf ihre stickstofffreien Bestandtheile im Verhältniß zu dem Reichthum an Stärkmehl im Samen, aus welchem sie entstehen. Ein an Stärkmehl armer Same keimt in ähnlicher Weise, wie ein daran reicher, die aber der erstere eben soviel oder ebenso stark geln und Blätter in Folge von Nahrungsaufnahme von Außen gebildet hat, ist die Pstanze, die aus dem stärkmehlreicheren Samen entstand, um ebenso viel voran; ihre Nahrung aufnehmende Oberstäche ist von Ansang an größer geworden und ihr Wachsthum steht damit im Berhältniß.

Berkrüppelte ober in ihrer Ausbilbung verkummerte Samen

٠.

geben verkummerte Pflanzen und liefern Samen, welche zum großen Theil benfelben Charafter an fich tragen.

Dem Garinger und Blumenzuchter ift bie naturgesetliche Beziehung ber Beschaffenheit bes Samens zur Gervorbringung einer Pflanze, welche die vollen, ober nur gewisse Eigenschaften ihrer Art an sich trägt, ebenso bekaunt wie dem Biehzüchter, welcher zur Fortpslanzung und Bermehrung nur die gesundesten und die zu seinen Zweden bestausgebildeten Thiere wählt. Der Gariner weiß, daß die in einer Schote von einer Levkopenpslanze eingeschlossenen platten und glänzenden Samen hochaufgeschossene Pflanzen mit einfachen, und die runzelichen, wie vertrüppelt aussehenden Körner niedere Pflanzen mit durchweg gefüllten Blumen liefern.

Durch ben Ginfluß bes Bobens und bes Rlimas entflehen bie verschiebenen Abarten, welche gleich Racen gewisse Eigensthumlichkeiten in sich tragen und burch die Samen beim Gleichsbleiben ber Bebingungen sich fortpflanzen; in einem anbern Boben ober in anderen klimatischen Berhältnissen verliert die Abart wieber eine ober die andere ihrer Eigenthumlichkeiten.

Der Einstuß ber Bobenbeschaffenheit auf die Erzeugung von Varietäten zeigt sich am häusigsten bei Samen, welche uns verdaut durch den Darmcanal der sie fressenden Thiere hindurchsgehen und welche eine verschiedenartige Düngung empfangen, ie nachdem sie zugleich mit den verschiedenen Ercrementen versschiedener Thiere dem Boden zurückgegeben werden, wie z. B. bei Byrsonima verbascisolia (v. Nartius).

In ber Mahl ber Saatfruchte ober Samen ift bie Berudsichtigung bes Bobens unb Rlimas, von bem fie stammen, immer von Bichtigkeit. Für einen reichen Boben halt man in Englanb Beizensamen von einem armen vorzugsweise geeignet, und ber Rübsamen aus kalteren Gegenben ober Lagen giebt in warmeren sichere Ernten. Der Rleefame und hafer aus Gebirgelanbern wird bem aus Ebenen vorgezogen. Der Weizen aus Obeffa und aus bem Banat (Ungarn) wird auch in tälteren Gegenben geschätzt. Am Oberrhein beziehen die Landmirthe ihren Hanfsamen aus Bologna und Ferrara.

Ebenso legen viele beutsche Landwirthe, zur Erzielung hochsaufgeschoffener gleich hoher Flachspflanzen auf ben Leinsamen aus Rurs ober Livland einen besondern Werth, wo die Bobensund tlimatischen Verhältniffe, namentlich ein turzer warmer Sommer, die Blüthes und Fruchtperiode mehr zusammenbrängt, so daß die Blüthen gleichzeitig und gleichmäßig befruchtet wers ben und reifen und volltommenen Samen bilben.

Der Einfluß ber Witterung zur Zeit ber Bluthe auf bie Samenbildung ift Jebermann bekannt. Wenn nach dem Beginn ber Bluthe burch eintretenbe kalte Witterung ober Regen bie Entwidelung bes Bluthenstandes verlängert wird, so setzen bie später befruchteten Bluthen keine Samen an, weil die hierzu nothige Nahrung von den zuerst befruchteten zu ihrer Ausbildung verwendet wird und es lohnen manche Pflanzen die Eultur überhaupt nicht, wenn die ausreifenden (klimatischen) Bershältniffe nur Theile des Bluthenstandes, nicht aber die ganze Pflanze zum Abschluß bringen.

Auch bei bem hafer entwideln sich häusig, von ben Blattachsen aus, bei warmer und feuchter Witterung Seitenzweige,
während am haupthalm sich schon Aehren bilben, woher es
tommt, baß am Ende ber Begetationszeit die Pflanze reife und
unreife Samen trägt.

Der Boben ubt burch seine Loderheit und Festigkeit einen Ginfinß auf die Bewurzelung aus. Die feinen, oft mit Kortsubstanz bekleibeten Burzelfasern verlängern sich, indem sich an ihrer Spite neue Zellen bilben, und muffen einen gewiffen Drud ausüben, um fich einen Weg burch bie Erbibeilchen zu bahnen; in

allen Fällen verlängert sich die Wurzelfaser in der Richtung hin, wo sie den schwächsten Wiberstand zu überwinden hat, und die Berlängerung der Wurzelfaser sett nothwendig voraus, daß der Druck, mit dem die sich bildenden Zellen die Erdtheile auf die Seite schieden, um etwas größer ist, als ihr Zusammenhang. Nicht dei allen Pflanzen ist die Araft, mit welcher ihre Wurzelfasern den Boden durchdringen, gleich stark. Pflanzen, deren Burzeln aus sehr seinen Fasern bestehen, entwickeln sich in einem zähen, schweren Boden nur unvollkommen, in welchem andere, welche starre und dickere Wurzelfasern zu bilden vermögen, mit lleppigkeit gedeihen. Der Wiberstand, den der Boden der Versbreitung der letzteren entgegensett, ist zunächst der Grund ihrer Berstärkung.

Unter ben Getreibearten bilbet ber Weigen bei einer verbaltnifmäßig schwachen Wurzelverzweigung in ber Aderfrume bie ftartsten Burgeln, welche oft mehrere Auf tief in ben Untergrund einbringen; eine gewiffe Festigkeit ber Bobenoberflache ift feiner Burgelentwickelung gunftig. Es find Falle bekannt, wo Stude eines Beigenfelbes im Binter burch Pferbe fo fehr gufammengetreten waren (was in ben Ruchsjagbbiftricten Englanbs nicht ungewöhnlich ift), bag eine jebe Spur von einer Beigenpflanze zerftort mar, mabrend bie Ernte gerade auf biefem Stude im folgenden Jahre bie ber anberen weit übertraf. Einen folchen Gingriff tann offenbar nur eine Pflanze bestehen, beren Sauptwurzeln fich in ben tieferen Schichten ber Aderfrume abwarts verbreiten. Die Saferpflanze fteht in Beziehung auf bie Burgelentwickelung und beren Fahigfeit, ben Boben gu burchbringen, ber Weizenpflanze am nachsten, fie gebeiht in einem Boben von einer gewiffen Kestigkeit, ba aber ihre Wurzeln auch in ber oberften Bobenschicht eine Menge ernahrenbe feitliche feine Verzweigungen bilben, fo muß biefe eine gewiffe Loderheit

besiten; ein offener lofer Lehmboben, auch wenn er nur eine geringe Tiefe befitt, ift vorzugsweise für bie Gerfte geeignet, welche ein Burgelbundel von feinen, verhältnigmäßig turgen Fafern Die Erbfen verlangen einen lodern, wenig zusammenhangenden Boben, welcher ber Verbreitung ihrer weichen Wurgeln auch in tieferen Schichten gunftig ift, mabrend bie ftarten holzigen Wurzeln ber Saubohnen auch in einem ftrengen und festeren Boben nach allen Richtungen bin fich verzweigen. Rlee und bie Samen von Grafern ober überhaupt folche, welche eine geringe Maffe befigen, treiben im Anfang ichwache Wurzeln von geringer Ausbehnung und beburfen um fo mehr Sorgfalt in Beziehung auf bie Rubereitung bes Bobens, um ihr gefundes Bachsthum zu fichern. Der Drud einer Erbschicht von 1/2 bis 1 Boll Dide bewirtt schon, bag ber ins Land gebrachte Same fich nicht mehr entwickelt. Die Erbe, welche ben Samen bes bedt, muß eben nur hinreichen, um bie jum Reimen nothige Kenchtigfeit guruckzubalten. Dan finbet es barum vortbeilhaft, ben Rlee gleichzeitig mit einer Rornpflanze einzusäen, welche fruher und rascher sich entwickelt und beren Blatter die junge Rlee= pflanze beschatten und fie vor ber allzustarten Ginwirfung bes Sonnenlichts fcuten, woburch fie mehr Beit gur Ausbreitung und Entwidelung ihrer Wurzeln gewinnt. Die Beschaffenbeit ter Burgeln') ber Ruben und Anollengewachse beutet icon bie Orte im Boben an, von benen aus fie bie Sauptmaffe ihrer Bobennahrung empfangen; bie Rartoffeln bilben fich in ben oberften Schichten ber Aderfrume, bie Wurgeln ber Runfelrube und Turnipsarten verzweigen sich tief in den Untergrund, sie gebeihen am Beften in einem loderen tiefgrundigen, aber auch in einem von Natur ftrengen und zusammenhangenben Boben,

<sup>\*)</sup> Unter Burgeln find hier und in bem Folgenben ftets bie unterirbifchen Organe ber Pflangen verftanben.

wenn berfelbe eine gehörige Vorbereitung empfangen hat; unter ben Turnipsarten zeichnet sich die schwedische Varietät vor anderen durch die größere Anzahl von Wurzelfasern aus, die der Wurzelsstod in die Erde sendet, und die Mangoldwurzel mit ihren starten, mehr holzigen Wurzelfasern ist noch besser wie die schwedische Turnips für den schweren Lehmboden geeignet.

Ueber bie Länge ber Wurzeln hat man nur eine geringe Bahl von Beobachtungen gemacht. In einzelnen Fällen zeigte sich, bag bie Luzerne bis 30 Fuß, ber Raps über 5, ber Rlee über 6 Fuß, bie Lupine über 7 Fuß lange Wurzeln treiben.

Die Befanntichaft mit ber Bewurzelung ber Gewächse ift bie Grundlage bes Kelbbaues; alle Arbeiten, welche ber Lanbe wirth auf feinem Boben verwenbet, muffen genau ber Natur und Beschaffenheit ber Burgel ber Gemachse angepaßt fein, bie er cultiviren will; für bie Burgel vermag er allein Sorge zu tragen, auf bas, mas fich baraus entwidelt, tann er teinen Einfluß mehr ausüben, und er ift barum nur bes Erfolges feiner Bemühungen verfichert, wenn er ben Boben in ber rechten Beise für die Entwickelung und Thatigkeit der Burgeln zubereitet hat. Die Wurzel ift nicht bloß bas Organ, burch welches bie wachsenbe Pflanze bie zu ihrer Zunahme nothwenbigen unverbrennlichen Elemente aufnimmt, fonbern fie ift in einer anbern nicht minber wichtigen Kunction bem Schwungrabe an einer Maschine gleich, welches bie Arbeit berfelben regelt und gleichförmig macht, in ihr fpeichert fich bas Material an, um ben Beburfniffen ber Pflanze je nach ben außeren Anforberungen ber Barme und bes Lichtes bas zu bem Abschluß ber Lebensacte nothige Material zu liefern.

Alle Pflanzen, welche ben Canbichaften ihren eigenthumlichen Charafter verleihen unb bie Ebenen unb Bergabhange mit bauernbem Grun bekleiben, befigen je nach ber geologischen ober

phpfitalischen Beschaffenheit bes Bobens eine für ihre Daner und Berbreitung wunderbar angepafte Burgelentwidelung.

Währenb sich bie jährigen Sewächse nur burch Samen fortpflanzen und vermehren und immer eine wahre Wurzel has ben, bie sich an ihrer Einfachheit, Knospenlosigkeit und verhälts nismäßig nicht weit ausstreichenben Befaserung erkennen läßt, verjüngen und verbreiten sich die Rasens und Wiesenpstanzen burch Wurzelausschläge von einer besonderen Beschaffenheit, und es ist bei vielen die Verbreitung unabhängig von der Samensbildung.

Aehnlich wie die, fehr rasch große Bobenflachen bebedenbe Erbbeere über bem Wurgelfnoten neben bem Saupt= ftengel Nebenstengel entwickelt, bie als bunne Ranten auf ber Erbe hintriechen und an gewiffen Stellen Anospen und Wurgeln treiben, bie fich zu felbftstänbigen Inbividuen entwickeln, verbreiten fich bie bauernben Unfrautpflangen, zu benen bie Wiefen- und Rasenpflangen bier gerechnet finb, burch entsprechenbe unterirbische Organe. Die Rriechwurzeln ber Queden (Triticum repens), bes Sanbroggeus (Elymus arenarius), bes Wiesenflees (Trifolium pratense), bes Reinfrauts (Linaria vulgaris) verbreiten burch Wurzelausschläge bie Pflanze nach allen Richtungen von ber Mutterpflanze. Das Wiefenrispengras (Poa pratensis) pflangt fich burch einen Mutterftod fort, ber aus mabren Burgeln, aus angewurzelten Rantenfproffen und Rriechtrieben besteht; bas Raigras (Lolium) bestockt sich auf festem Boben burch Wurzelausschläge, auf loderem burch Rasentriebe. Das Lieschgras (Phleum) sieht man balb knollig, balb vieltopfig jum Rriechen und gur Mutterftodbilbung geneigt. Timothygras bestodt sich schon im erften Jahre und bilbet im zweiten balb knollige, balb vielköpfige Mutterstöde, welche Kriechtriebe nach allen Richtungen aussenben; in gleicher Weise verbreitet sich bas Miefenrispengras theils burch inospenbe Rriechstriebe, theils burch Rantensproffen.

Die Vergleichung ber Lebensacte ber einjährigen, zweijabischen und bauernben Pflanze zeigt, bag bie organische Arbeit in ber bauernben vorzugsweise auf bie Wurzelbilbung gerichtet ift.

Der im herbst in bie Erbe gebrachte Same ber Spargelpstanze entwickelt vom Frühling an bis Ende Juli bes nachsten Jahres, in einem fruchtbaren Boben, eine etwa fußhohe Pflanze, beren Stengel, Zweige und Blätter von ba an keine weitere Zunahme wahrnehmen lassen. Von eben biesem Zeitpunkte an bis zum August würde die jährige Tabackpflanze einen mehrere Fuß hohen, mit zahlreichen breiten Blättern besetzten Stengel, die Rübenpflanze eine breite Blätterkrone entwickelt haben.

Der in ber Spargelpflanze eingetretene Stillstand im Wachsthum ift aber nur scheinbar, benn von bem Augenblide an, wo ihre außeren Organe ber Ernahrung entwidelt find, nimmt bie Wurzel an Umfang und Maffe in weit größerem Verhaltniß zu ben oberirbischen Organen als wie bei ber Tabackpflanze zu. Die Nahrung, welche bie Blatter aus ber Luft und bie Wurzeln aus bem Boben aufgenommen haben, manbert, nachbem fie fich ju Bilbungsftoffen umgewandelt bat, ben Wurzeln zu und es fammelt fich in ihnen nach und nach ein folder Borrath bavon, bağ bie Wurzel im barauf folgenben Jahre aus fich selbst heraus, und ohne einer Bufuhr von Nahrung aus ber Atmosphare zu beburfen, bas Material zum Aufbau einer neuen volltowines nen Pflanze mit einem um bie Balfte hoberen Stengel und einer vielmal größeren Angabl von Zweigen und Blattern liefern tann, beren organische Arbeit mabrenb bes zweiten Jahres wieber in ber Erzeugung von Probucten aufgeht, bie fich in ber Burgel ablagern unb, bem größeren Umfange ber Ernabrungs-

.\*.

organe entsprechend, in weit größerer Menge anhäufen, als fie Segegeben hat.

Dieser Vorgang wiederholt sich im britten und vierten Jahre und im fünften und sechsten ist das in den Wurzeln bestehende Magazin ausgiebig genug geworden, um im Frühling bei warmer Witterung drei, vier und mehr singerdicke Stengel zu treiben, die sich in zahlreiche, mit Blättern bedeckte Aeste verzweigen.

Die vergleichende Untersuchung ber grünen Spargelpstanze und ihrer im herbst absterbenden Stengel scheint darauf hinzubeuten, daß am Ende ihrer Begetationszeit der Rest der in den oberirdischen Organen noch vorhandenen löslichen, oder der Lösung sähigen und für eine tünstige Berwendung geeigneten. Stoffe abwärts nach der Wurzel wandert; die grünen Pflanzen: theile sind verhältnismäßig reich an Stickfoss, an Alkalien und phosphorsauren Salzen, die in den abgestorbenen Stengeln nur in geringer Menge nachweisbar sind. Nur in den Samen bleisben verhältnismäßig große Mengen von phosphorsaurer Erde und Alkalien zurück, offenbar nur der Ueberschuß, den die Wurzeln für das künstige Jahr nicht weiter bedürfen.

Die untertrbischen Organe ber bauernden Pflanzen sind die sparsamen Sammler aller für gewisse Functionen nothwendigen Lebensbedingungen; wenn es der Boben gestattet, so nehmen sie immer mehr ein, als sie ausgeben, sie geben niemals alles aus, was sie eingenommen haben; ihre Blüthe und Samenbildung tritt dann ein, wenn sich ein gewisser Ueberschuß von phosphorsauren Salzen in der Wurzel angesammelt hat, den sie abgeben kann, ohne ihr Bestehen zu gefährden; durch eine reichliche Zussuhr von Nahrungsstoffen vermittelst Dünger wird die Entwickelung der Pflanze nach der einen oder andern Richtung hin besichleunigt. Aschendungung ruft aus der Grasuarde die sleearti

gen Gewächse hervor, bei einer Düngung mit saurem phosphors sauren Ralf entwidelte fich halm an halm französisches Raigras.

Bei allen bauernben Pflanzen überwiegen bie unterirbischen Organe an Umfang und Masse in ber Regel bei weitem bie ber jährigen Gewächse. Die Letteren verlieren in jebem Jahre ihre Burzeln, währenb bie perennirenbe Pflanze sie behält, bereit in jeber gunstigen Zeit zur Aufnahme und Bermehrung ihrer Nahrung.

Der Umfreis, aus welchem die perennirende Pflanze ihre Nahrung empfängt, erweitert sich von Jahr zu Jahr; wenn ein Theil ihrer Burzeln an irgend einer Stelle nur wenig Nahrung vorfindet, so ziehen andere ihren Bedarf von anderen baran reicheren Stellen.

Nur ber Neinste Theil ber Pflanzen auf einem Rasenstud einer bicht bestandenen Wiese bilbet Halme, die meisten nur Blätterbüschel; manche ist Jahre lang auf unterirbische Sprossen-bilbung beschränkt.

Für die dauernden Wiesen = und Rasenpflanzen ist die Bildung unterirdischer Sprossen von der größten Bedeutung, weil durch sie Pflanze mit Nahrung versehen wird in einer Zeit, wo Mangel an Zusuhr das Leben des einjährigen Gewächses gefährden würde.

Ein guter Boben und die anderen Bebingungen des Pflanzenlebens wirken auf die perennirende Pflanze nicht minder günsstig als auf die einjährige ein, allein ihre Entwidelung hängt nicht in demselben Grade von zufälligen und vorübergehenden Witterungsverhältniffen ab; in ungünstigen Verhältniffen wird ihr Wachsthum der Zeit nach zurückgehalten; sie vermag die günstigen abzuwarten und während in ihrem Wachsthum einfach ein Stillstand eintritt, hat das einjährige Gewächs die Grenze seines erreicht und stirbt ab.

Die Dauer und Sicherheit ber Erträge unserer Biefen Liebig's Agricultur. Chemie. II.

unter abwechselnben Witterungs = und Bobenverhaltniffen liegt in ber großen Anzahl von Pflanzen, bie sich auf einer nieberen Stufe ihrer Entwickelung zu erhalten vermögen. Während bie eine Pflanzenart sich nach Außen entwickelt, blüht und Samen trägt, sammelt eine zweite und britte abwärts die Bedingungen eines gleichen zufünstigen Gebeihens; die eine scheint zu versschwinden und einer zweiten und britten Platz zu machen, dis auch für sie bie Bedingungen einer vollkommenen Entwickelung wiedergekehrt sind.

Die Holzpflanzen wachsen und entwickeln sich in ganz ähnlicher Weise wie die Spargelpstanze, mit dem Unterschiede jedoch, daß sie am Eude ihrer Begetationsperiode ihren Stamm nicht verlieren. Ein Eichstämmchen von  $1^{1/2}$  Fuß Höhe zeigte eine Wurzel von über 3 Fuß Länge. Der Stamm selbst dient mit der Wurzel als Magazin für den zur vollen Wiederscherstellung aller äußeren Organe des Ernährung im künstigen Jahre ausgespeicherten Bildungsstoss. Abgehauene Stämme von Linden, Erlen oder Weiden, wenn sie an schattigen und feuchten Orten liegen, schlagen häusig nach Jahren noch aus und treiben viele sußlange mit Blättern besetzte Zweige.

In ben Pausen, welche im Samentragen ber Walbbaume eintreten, verhalten sie sich ähnlich wie die größte Anzahl ber perennirenden Gewächse, die, auf einem kargen Boden wachsend, die zur Fruchtbildung nothwendigen Bedingungen nur in mehr-jährigen Fristen anzusammeln vermögen (Sendtner, Ratesburg.)

Der Berlust an unorganischen Nahrungsstoffen, ben bie Laubhölzer burch bas Abwerfen ber Blätter erleiben, ist gering. Wenn bie Blätter ihre volle Ausbilbung erreicht haben, so füllen sich die Rindenzellen mit einer reichlichen Menge von Stärtmehl an, während bieses aus den Zellen des Blattstielmulstes

völlig verschwindet (H. Mohl). Schon geraume Zeit vor dem Abfallen der Blätter tritt eine beträchtliche Abnahme ihrer Sastsfälle ein, während die Rinde der Zweige um diese Zeit ost auffallend von Sast strott (H. Mohl). In Uebereinstimmung hiermit zeigt die Analyse der Asche der Blätter, daß der Altaliund Phosphorsäuregehalt unmittelbar vor dem Absallen absaimmt; die abgefallenen Blätter enthalten, auf die Blättermasse berechnet, so geringe Mengen davon, daß sich die Schäblichtett des Waldstreurechens durch ihre Hinwegnahme kaum erklären läst (s. Anhang A).

Eine ähnliche Rückleitung ber Asstmilationsproducte scheint bei den Gräsern statizuhaben; wenn durch die steigende hite bes Sommers die Blätter abwelten, so zeigt die chemische Analyse in den gelbgewordenen Blättern kaum noch Spuren von Sticksoff, von phosphorsauren Salzen und Alfalien an, so wie dann der Instinkt der Thiere sede Art von abgefallenen Blättern als Nahrungsmittel verschmäht.

In der eins und zweisährigen Pflanze geht die organische Arbeit in der Samens und Fruchterzeugung auf, mit welcher die Phätigkeit der Burzel ihr Ende erreicht; die Samenerzeugung ift bei den dauernden eine mehr zufällige Bedingung ihres Fortsbestehens.

Die zweisährige Pflanze kann mehr Zeit als die einjährige auf die Ansammlung des nothwendigen Materials für die Sasmens und Früchtebildung und damit für den Abschluß ihres Lesbens verwenden, aber die Periode, in welcher dies geschieht, hängt von zufälligen Witterungsverhältniffen und von der Besschaffenheit des Bobens ab.

Das einjährige Gewächs bilbet sich in seinen Theilen gleichs mäßig aus; die täglich aufgenommene Nahrung wird zur Bergrößerung der ober- und unterirdischen Organe verwendet, die in eben ber Zeit mehr aufnehmen, als ihre auffaugende Oberfläche sich vergrößert hat. Mit ihrem Wachsen vermehren sich die in ber Pflanze selbst liegenden Bedingungen zum Wachsen, welche in eben dem Verhältnisse sich wirksam zeigen, als die äußeren Bedingungen günstig sind.

Die Entwidelung bes zweijährigen Burzelgewächses zerfällt beutlich in brei Perioben; in ber ersten bilben sich vorzugsweise bie Blätter, in ber zweiten bie Burzeln aus, in benen sich bie zur Entwidelung ber Bluthe und Frucht in ber britten Periobe biesnenben Stoffe anhäufen.

Die Untersuchung ber Turnipsrübe von Anberson in ihren verschiebenen Stadien ihrer Entwickelung giebt ein anschausiches Bild der ungleichen Richtungen der Thätigkeit eines zweisährigen Gewächses (Journal of agric. and transactions of the highland soc. No. 68 und No. 69 new series 5).

Diese Versuche erstreckten sich auf die Bestimmung der Pfanzenmasse der auf einem Acre Feld gewachsenen Rübenspstanzen. Sie wurden in vier Wachsthumszeiten oder Stadien geerntet, die ersten am 7. Juli, dann am 11. August, 1. September und 5. October; die folgende Tabelle enthält das Gewicht der Blätter und Wurzeln in Pfunden, auf 1 Acre besrechnet, am Ende der verschiedenen Stadien.

| •           |             |     | Gewicht ber geernteten |        |      |
|-------------|-------------|-----|------------------------|--------|------|
|             |             | •   | Blätter.               | Burgel | n.   |
| I. Ernte in | 32 <b>3</b> | age | n 219                  | 7,2    | Pfb. |
| II. """"""" | 67          | "   | 12793                  | 2762   | "    |
| II. "," ",  | 87          | "   | 19200                  | 14400  | "    |
| IV. ""      | 122         | #/  | 11208                  | 36792  | "    |

Diese Berhaltniffe ber erzeugten Blatters und Burzelmaffe zeigen, bag in ber ersten Salfte ber Begetationszeit (67 Tage)

bie organische Arbeit in ber Rubenpflanze vorzugswelfe auf bie herftellung und Ausbilbung ber außeren Organe gerichtet ift.

Bom 7. Juli an bis zum 11. August nehmen bie Pflan- ' zen in 35 Tagen um 12574 Pfund Blätter und 2755 Pfund Burzeln zu, ober tägliche Zunahme:

Blatter.

Burgeln.

359 Pfunb.

78 Pfunb.

In diesem Stadium war die Blattbildung in dem Verhältniß vorherrschend, daß von 11 Gewichttheilen der aufgenommenen Nahrung 9 Gewichttheile in die Form von Blättern und nur 2 Gewichttheile in die Form von Wurzeln verwandelt wurden.

Ein ganz anderes Berhältniß zeigt fich in dem britten Stabium, in welchem bas Gewicht ber Blätter fich in 20 Tagen um 6507 Pfund, bas ber Wurzeln um 11638 Pfund vermehrt hatte, ober:

Blatter.

Burgeln.

Tägliche Bunahme: 325 Pfunb.

582 Pfunb.

In diesem britten Stadium nehmen die Pflanzen etwas mehr wie boppelt so viel Nahrung auf, als an einem Tage des vorangegangenen Stadiums, und es muß diese steigende Zunahme im Verhälfniß stehen zu der täglich sich vergrößernden Wurzels und Blattoberstäche, aber die aufgenommene Nahrung vertheilte sich in der Pflanze in ganz anderer Weise. Von 25 Gewichttheilen der aufgenommenen und verarbeiteten Nahrung blieben nur 9 Gewichttheile in den Blättern, die übrigen 16 Gewichttheile bienten zur Vergrößerung der Wurzelmasse.

In eben bem Grabe, als bie Blatter ber Grenze ihrer Entwickelung fich naherten, nahm ihr Vermögen ab, bie übergegangene Nahrung zu ihrem weiteren Aufbau zu verwenden, und sie lagerte sich, in Bilbungsstoffe verwandelt, in den Wurzeln ab. Die nämlichen Nahrungsstuffe, die, so lange die Blätters masse zunahm, zu Blättern wurden, wurden jest zu Wurzelbesstandtheilen.

Dieses Wandern der Blätterbestandtheile und ihr Uebergang in Wurzelbestandtheile scheint sich in dem vierten Stadium am bentlichsten zu zeigen. Das Totalgewicht der Blätter, welches am 1. September noch 19200 Pfund betrug, verminderte sich um 7992 Pfund oder in 35 Tagen täglich um 228 Pfund, oder von 34 Blättern starben 10 ab, während die Wurzeln im Ganzen um 22392 Pfund oder täglich um 640 Pfund, also mehr noch als an einem Tage der vorhergegangenen Wachsthumszeit zunahmen.

Mit ber Temperatur und bem einwirkenden Sonnenlicht im vorschreitenden Herbste nahm offenbar die organische Thätigseit der Blätter ab, und etwas mehr als ein Drittel des ganzen Borrathes des darin angehäuften Bildungsmaterials wanderte in den Wurzelstod und häufte sich darin für eine tünftige Berswendung an.

Vergleicht man die tägliche Einnahme an Stickfoff, Phosphorfäure, Kali, Kochfalz und Schwefelsäure in den letten 90 Tagen der auf 1 Acre Feld wachsenden Rübenpflanzen, so ergiebt sich aus Anderson's Versuchen, daß sie aufgenommen haben an jedem Tag:

## Ginnahme ber gangen Pflange an einem Tag

| ter           | Uten, | ber IIIten, | ber IVten Bachethumezeit. |
|---------------|-------|-------------|---------------------------|
| Pflanzenmaffe | 437   | 907         | 411 Pfunbe                |
| Stickfloff    | 1,15` | 0,695       | 1,21                      |
| Phosphorfaure | 0,924 | 1,10        | 1,25                      |
| Kali          | 1,41  | 4,04        | 8,07                      |
| Somefelfaure  | 1,12  | 1,57        | 1.52                      |
| Rochfalz      | 0,84  | 1,98        | 1,11                      |

| Tägliche Bunahme    | ber Wurgeln in ber |       | IVten Wachsthumszeit. |           |  |
|---------------------|--------------------|-------|-----------------------|-----------|--|
|                     | Pheephorfaure.     | Kali. | Schwefelfaure.        | Rochfalz. |  |
| Bom Boben geliefert | 1,25               | 8,07  | 1,52                  | 1,10      |  |
| v. b. Blattern »    | 0,41               | 1,56  | 0,51                  | 0,58      |  |
|                     | 1.66               | 4.63  | 2.03                  | 1,63.     |  |

Diese Zahlen ergeben, baß bie Menge Phosphorsäure, welche täglich von ben auf einem Acre Felb wachsenben Rübenpstanzen aufgenommen wird, vom Ansang ber zweiten bis zum Enbe ber vierten Wachsthumszeit, in 90 Tagen von 0,924 auf 1,25 Pfund per Tag steigt, von einem Tag zum andern macht bies ben geringen Unterschieb von 0,0037 Pfund aus.

Anderson vermuthet, daß seine Sticksoffbestimmung ber Blätter in dem britten Stadium mit einem Fehler behaftet und zu niedrig ausgefallen sei. Nimmt man die Sticksoffmenge in den beiben letzten Stadien zusammen (55 Tage), so kommen auf den Tag 1,02 Pfund Stickstoff ober nahe ebenso viel als auf einen Tag der vorhergehenden Wachsthumszeit.

Die Menge bes Kalis stieg vom 11. August bis 1. Septemsber in etwas größerem Verhältnisse als die erzeugte Pflanzenmasse; vom 1. September bis 5. October war die Zunahme der Wurzeln nahe doppelt so groß als in der vorhergehenden Wachsthumszeit, allein es sand ein Wandern der Kaliverdindungen aus den Blättern nach den Wurzeln hin statt. Man bemerkt deutlich, daß die Zunahme an Kali mit der Bildung des Zuckers und der anderen sticksofffreien Bestandtheile der Wurzeln in einer gewissen Bezieshung steht, ohne aber daß sich ein bestimmtes Verhältniß ergiebt. Die Aufnahme an Schweselssaue stieg gleichmäßig in den drei letzten Stadien, die des Rochsalzes fand in dem britten in einem etwas größeren Verhältniß statt, als in den zweiten und vierten Bachsthumszeit.

Ohne bie Rolle, welche biefe verschiebenen Mineralftoffe, fowie ber Rall, bie Bittererbe und bas Gifen in bem Begetations-

proces spielen, naher bezeichnen zu wollen, bemerkt man beuklich, baß die Aufnahme berfelben, bas Kali ausgensumen, von Tag zu Tag sehr gleichmäßig war und jeden folgenden Tag etwas mehr als den vorhergehenden betrug, entsprechend der täglich bis zum vlerten Stadium sich vergrößernden, Nahrung aufnehmenden Oberstäche. Die schwächste Zunahme zeigt die Phosphorsaure und der Sticktoff, beibe sind für die in der Rübenpstanze vor sich gehenden Bildungsprocesse gleich nothwendig gewesen und dienten offenbar zur Vermittelung einer mächtigeren Thätigkeit, beren Wirtung in der Erzeugung und Vermehrung der sticktossessen Bestandtheile offender ist.

Wenn man die Menge ber aufgenommenen Mineralfubstranzen als einen Maßstab ihrer Bebentung für die in der Pflanze vor sich gehende organische Arbeit ansieht, so wird man ber Schwefelsaure und dem Kochsalze eine gleiche Wichtigkeit wie den anderen zuerkennen mussen.

Betrachtet man die Mengen ber Mineralbestanbtheile, welche bie verschiedenen Pflanzentheile in verschiedenen Zeiten aufgenommen haben, so ergeben sich die ungleichsten Berhältnisse. In dem zweiten Stadium wurden in 35 Tagen im Ganzen 49,29 Pfund Kali aufgenommen, von welchen 8,02 Pfund ober ein Sechstel in den Wurzeln und 41,27 Pfund in den Blättern sich befanden. Das Gewicht der erzeugten Blättermasse stand zu dem der Wurzelmasse nahe in demselben Verhältnisse, b. h. die erstere betrug beinahe fünfmal mehr als die andere.

In bem britten Stadium überwog bie gebilbete Wurzelmaffe bie ber Blätter und es blieben von ben 80 Pfunden bes aufgenommenen Kalis 84 Pfund ober 7/16 in ben Wurzeln; in ganz ähnlicher Weise verhielten sich die Phosphorsaure, bas Rochsfalz und die anderen Mineralbestandtheile, sie vertheilten sich je nach bem Wachsthum und ber Zunahme ber Masse ber obers und

unterirbifchen Organe ber Rübenpflanze, bie in ben verschiebenen Berioben ebenfalls ungleich ift.

Betrachtet man die Junahme der Blätter und Burzeln an Mineralsubstanzen für sich, ohne Rücksicht auf die Menge derselben, welche die ganze Pflanze empfängt, so erscheint sie sprungsweise und höchst ungleichförmig. Jeden Tag empfängt die Pflanze sehr nahe dieselbe Quantität Phosphorsäure, Sticksoff, Rochsalz, Schwefelsäure, die sich in den verschiedenen Theilen der Pflanze, den Blättern oder Burzeln, in welchen sie ihre Verwendung sinden, vertheilen. Der Hauptunterschied in der Aufnahme ist die dem Kali demerkich, dessen Menge in dem dritten Stadium außer allem Verhältnisse mehr als die der anderen Mineralsbestandbielle zugenommen hat.

In der Pflanze erzeugt der chemische Proces aus dem Rohmaterial aus der Rohlensäure, dem Wasser, Ammoniat, Phosphorsäure, Schwefelsäure unter Mitwirkung der Alkalien und Ersten u. höchst wahrscheinlich nur eine stickstoffs und schwefelhaltige, der Albumingruppe, und nur eine stickstofffreie, der Gruppe der Rohlenhydrate angehörende Substanz; die erstere behält ihren Charatter während der Dauer der Begetation, während die stickstofffreie zu einem geschmacklosen gummiartigen Körper, oder zu Gellulose oder zu Zuder, und je nach der vorwiegenden organisschen Thätigkeit in den oders oder unterirdischen Organen zu einem Blatts oder Wurzelbestandtheile wird.

Wenn die Phosphorfaure in Beziehung steht zu der Ersteugung der stickstoffhaltigen Bestandtheile, so muß der Boden in seinen Theilen an beiden Stoffen bestimmte Verbältnisse enthalten, und es mussen bei der Rube die oberen Schichten nothwendig weit reicher als die tieferen an Phosphaten sein. Denn in der ersten Halfte der Vegetationszeit ist die Wurzelverzweisgung weit geringer als später, und die Wurzel ist mit einem

kleineren Volum Erbe in Berührung als später und wenn fie baraus eben soviel Nahrung empfangen soll, als aus bem größeren, so muß bas erstere in eben bem Verhältniß mehr bavon enthalten, als die auffaugende Wurzeloberstäche kleiner ist.

Die Asche aller Pflanzen, in beren Organismus sich große Mengen Stärkmehl, Gummi und Zuder erzeugen, zeichnet sich vor anderen Pflanzenaschen burch einen überwiegenden Gehalt von Kali aus, und wenn das Kali in dem Saste der Rübenspslanze zur Vermittelung der Bildung des Zuders und ihrer anderen sticksofffreien Bestandtheile nothwendig war, so erklärt sich die gleichzeitige Junahme in der britten und vierten Wachsthumszeit, in welcher die Bildung der sticksofffreien Wurzelsbestandtheile in einem größeren Verhältnisse statthatte, als in den früheren Perioden.

Daß bie Erzeugung der verbrennlichen Bestandtheile, die Ueberführung der Kohlensäure und des Ammonials in stidstossfreie und stidstossfaltige Stosse in einem ganz bestimmten Berbältnisse der Abhängigkeit zu den unverbrennlichen Stossen, welche wir in der Asche sinden, stehe, dies ist eine Ansicht, die eines dessonderen Beweises nicht mehr bedarf, aber diese Abhängigkeit ist gegenseitig; wenn man sagt, daß sich darum mehr stidstossfaltige oder stidstossfreie Producte bilden, weil die Pflanze mehr Phosphorsäure oder mehr Kali aufgenommen hat, so ist dies ebensorichtig, als die Behauptung, daß die Pflanze darum mehr Phosphorsäure oder Kali aufnimmt, weil sich die anderen Bedingungen zur Erzeugung stidstossfaltiger oder stidstossfreier Stosse vereinigt in ihrem Organismus vorsinden.

Für ein Marimum ber Vergrößerung ber Pflanze muß ber Boben zu jeber Zeit bie ganze Quantität von einem jeben Bobenbestandtheile in aufnehmbarer Form barbieten, so wie auf ber anbern Seite bie cosmischen Bebingungen, Wärme, Feuchtigkeit

und Sonnenlicht zusammenwirten muffen, um bie aufgenommenen Stoffe in Pflanzengebilbe umzuwandeln. Wenn bie aus bem Boben in die Pflanze übergegangenen Stoffe keine Berwendung finden, so werben keine mehr von außen aufgenommen werden, bei ungunstiger Witterung wächst die Pflanze nicht; sie wächst ebenfalls nicht, wenn die äußeren Bedingungen günstig sind, während es im Boden an den Stoffen sehlt, die sie wirksam machen.

In ber zweiten Halfte ihrer Entwickelungszeit, in welcher bie Wurzeln ber Rübenpflanze burch bie Ackerkrume hindurch tief in den Untergrund gedrungen sind, nehmen diese mehr Kali auf, als in der vorangegangenen Zeit, und wenn wir uns denken, daß die aufsaugenden Wurzelspisen der Rübe eine Bodenschicht erreichen, welche ärmer au Kali als die odere, oder nicht reich genug an Kali ist, um täglich eben so viel abgeben zu können, als die Pflanze aufzunehmen sähig ist, so wird die Pflanze in der ersten Zeit üppig zu gedeihen scheinen, aber die Ausssicht auf eine gute Ernte ist dennoch gering, wenn die Zuspsicht auf eine gute Ernte ist dennoch gering, wenn die Bufuhr des Rohmaterials soriwährend abnimmt, anstatt mit den Werkzeugen seiner Berarbeitung zu wachsen.

In bem Haushalte ber Rübenpflanze nimmt die Burzel in bem letten Monate ihrer Begetation nahe die Halfte aller beweglichen Bestandtheile ber Blätter in sich auf und biese stellt aut bem Abschlusse ihrer Begetation im ersten Jahre ein Masgazin von Bilbungsstoffen für eine spätere Verwendung dar.

Im Frühling bes barauf folgenben Jahres schost bie Wurzel und treibt eine schwache Blätterfrone und einen mehrere Fuß hohen Blüthenstengel, und mit ber Entwickelung bes Samens stirbt bie Pflanze ab. Die Hauptmasse ber in ber Wurzel aufgespeicherten Nahrung wird im zweiten Jahre ober in ber britten Beriobe in einer ganz anderen Richtung verbraucht, ohne baß ber Boben außer ber Zufuhr von Waffer einen besonberen Theil an biesem neuen Lebensacte zu nehmen scheint.

Bei allen monokarpischen Gewächsen, b. h. solchen, welche nur einmal blühen und Samen tragen, lassen sich, wie bei ber Rübenpslanze, bestimmte Lebensabschnitte in ber Richtung ber organischen Thätigkeit unterscheiben. In ber ersten erzeugt die Pslanze die Bilbungsstoffe für die darauf folgende, in dieser für die Arbeit im letzen Lebensacte; aber nicht immer häusen sich biese Stoffe, wie bei der Rübe, in der Wurzel an, bei der Sagopalme füllt sich der Stamm, bei der Aloe (Agave) sammeln sie sich in den bieden sleischigen Blättern an.

Die Samenerzeugung ist bei vielen bieser Gewächse weit weniger von einer Zeitperiode als von dem in der vorangegansgenen Zeit angesammelten Borrath van Bildungsstoffen abhänsgig; durch günstige klimatische oder Witterungsverhältnisse wird sie verkürzt, durch ungünstige hinausgerückt.

Die sogenannien Sommerpstanzen sind monotarpische Geswächse, welche in wenigen Monaten die zur Samenerzeugung nöthigen Bedingungen zu sammeln vermögen; die Haferpstanze entwickelt sich und trägt reisen Samen in 90 Tagen, die Turnipsrübe erst im zweiten Jahre, die Sagopalme in 16 bis 18 Jahren, die Aloe in 30 bis 40, oft erst in 100 Jahren (f. Anbang B).

Bei vielen perennirenden Gewächsen flirbt jährlich die außere Pflanze ab, während die Wurzel sich erhält, bei den monotarpissichen flirbt mit der Samenerzeugung die Wurzel ab; bei diesen ift die Samenerzeugung eine nothwendige, bei den perennirenden mehr eine zufällige Bedingung ihres Fortbestehens.

Die Dekonomie ber Pflangen wird geregelt burch Gefete, ble. fich in ben eigenthumlichen Fabigfeiten gewiffer Organe außern, Nahrungsftoffe fur eine tunftige Verwendung anzuhau-

fen, so bag alle bie äußeren Ursachen, welche ihre Entwidelung zu hindern scheinen, am Ende bazu beitragen, um ihr Fortbestehen, d. h. ihre Fortpstanzung, zu sichern.

Der Burzefinhalt ber perennirenden Gräser und der Spargelpflanze verhält sich in den verschiedenen Perioden des Lebens bieser Pflanzen wie der Mehlkörper des Getreibesamens, mit dem Unterschiede jedoch, daß deszedalg nicht wie dei der Reimung desselben leer wird, sondern sich immer wieder füllt und an Umsfang zunimmt. Die perennirende Pflanze empfängt im Ganzen immer mehr als sie ausgiebt, die monotarpische Pflanze giebt bei der Fruchtbildung ihren ganzen Vorrath aus.

Aus dem Verhalten der Rübenpflanze im Herbste, in welschem sich die Wurzel auf Kosten der Blätterbestandiheile versgrößert, läßt sich leicht der Einsluß des Blattens verstehen; wenn der Pflanze im August einige Blätter genommen werden, hat dies nur einen geringen Einsluß auf den Ertrag an Wurzeln, während das Blatten am Ende September die Wurzelernte auf das Stärkste beeinträchtigt. Metler, der hierüber genaue versgleichende Versuche angestellt hat, sand, daß durch ein frühes Blatten der Rübenertrag um 7 Procent, durch ein spätes oder ein zweimaliges Blatten um 36 Procent sich verminderte.

Wenn man im ersten Jahre, anstatt die Rübenpstanzen zur Erntezeit von dem Felde zu entfernen, nur die Blattstrone abgeschnitten und die Wurzeln in dem Felde gelassen und untergepflügt hätte, so würde das Feld im Ganzen an Bodenbeskandtheilen verloren haben, aber der größte Theil derselben würde bennoch durch die Wurzel dem Boden erhalten worden sein. Ein anderes Verhältniß würde sich hingegen herausstellen, wenn man am Ende des zweiten Vegetationsjahres den Kopf der Rübe abgeschnitten und den Stengel mit dem Samen hinwese genommen hätte; während am Ende des ersten Jahres die Wurden

sel ben überwiegend größeren Theil ber stickfrosspaltigen sowie ber unverbrennlichen Bestandtheile noch enthalten hatte, die in dem Boden blieben, waren eben diese Stosse im zweiten Jahre in ben oberirdischen Theil der Pflanze gewandert und zur Bilbung des Stengels und des Samens verbraucht worden, und es muste durch ihre Hinwegnahme der Boden ärmer werden, auch wenn man demselben die noch vorhandene Wurzel gelassen hätte. Vor dem Schosen und der Blüthe war die Wurzel reich an Bodenbestandtheilen, nach der Samenbildung ist sie daran erschöpft; bleibt die Wurzel vor der Blüthe in der Erde, so des hält der Boden den überwiegend größten Theil von den Nährstossen, die er an die Pflanze abgegeben hat; nach der Blüthe und Samenbildung bingegen bleibt in dem Wurzelstode nur ein kleiner Rest zurück, der Boden erscheint erschöpft.

In bem eben angedeuteten Verhalten ber Rübenpflanze spiegelt sich bas ber Salmgewächse ab; wenn sie vor ber Blüthe abgeschnitten werben, so bleibt in der Wurzel ein großer Theil ber angesammelten Nährstoffe zurück, die der Boben natürlich verliert, wenn die oberirdische Pflanze nach der Samenreise geserntet worden.

Die über ben Tabackbau vorliegenben Erfahrungen geben über bie Vorgange in ber Entwidelung einer jährigen Blattspflanze Aufschluß.

Die Tabadspflanze entwidelt sich in ihren obers und untersirbischen Theilen äußerst gleichmäßig; die Wurzel gewinnt in eben dem Maße an Ausdehnung, als der Stengel sich verlängert und die Blätter in ihrer Anzahl und Umfang sich vermehiren; man bemerkt keine sprungweise Aenderung in der Richtung der organischen Thätigkeit kein Schoßen, sondern eine stetig fortsscheitende Auseinanderfolge ihrer Lebensenscheinungen. Während die Spihe des Stengels schon reise Samen trägt und die unter

ren Blatter abgestorben finb, entwideln bie Stitenafte ber Pflanze oft noch Bluthentwospen, beren Samen weit fpater weift.

Die Tabackpflanze ist baburch bemerkenswerth, baß in ihs rem Organismus zwei Stickfossverbindungen erzeugt werden, von benen die eine, das Nicotin, schwefels und sauerstofffrei, die ans bere, das Albumin, ibentisch mit den schwefels und sauerstoffhals tigen Bestandtheilen der Rährpstanzen ist.

Der Handelswerth der Blätter steht im umgekehrten Vershältniß zu ihrem Sehalte an Albumin und es wird biesenige Tabacksforte von den Nauchern am meisten geschätzt, welche die kleinste Menge Albumin enthält; das Albumin verbreitet nämslich beim Brennen der trockenen Blätter, indem es sich versohlt, einen höchst unangenehmen Horngeruch. Die an Albumin reischen Blätter enthalten in der Regel mehr Nicotin, als die an Albumin armen, sie geben die stärksten Tabacke, so daß manche berselben ungemischt nicht geraucht werden können.

Die in Frankreich und Deutschland gebauten Tabackblätter werben entweber zu Rauchtaback ober Schnupftaback verarbeitet, für die Fabrikation der Schnupftaback zieht man die an Albumin (und Nicotin) reichen den daran armeren vor. Man unterwirft sie zu diesem Zwecke entweber schon in der Form von Blättern oder gemahlen einer Art von Gährung, welche ziemlich rasch und unter Erhitzung eintritt, wenn sie mit Wasser seucht erhalten werden. Durch die Fäulniß des Albumins entsteht eine beträchtliche Menge Ammoniak, welches ein Hauptbestandtheil des deutsichen Schnupstaback ist, den die deutschen Fabrikanten, dem Gesichmack der Consumenten entsprechend, durch Beseuchtung mit toblensaurem oder Achammoniak noch vermehren.

Auch die Rauchtabade gewinnen an Qualität burch einen schwachen Gahrungsproces ber Blätter, woburch ber Albumius . gehalt verminbert wird.

Nach biesen Borbemerfungen wird man bie verschiebenen Methoben bes Tabacksbaues verständlich finden.

Die Größe bes Blattes in Lange und Breite, die lichte ober bunkle Farbe, die Höhe bes Stengels, der reiche Ertrag und ber Reichthum an Albumin und Nicotin hängt sehr wesfentlich von ber Düngung ab.

Die Pflanze gebeiht auf einem milben, sandigen, humosen Lehm- ober Mergelboben in Europa am besten; der auf Reusbruch, auf schwerem Thonboben gebaute, mit Anochenmehl, horn und Klauenabfällen, Blut, Borsten, Menschenererementen, Delstuchenmehl und Jauche gedüngte Boben erzeugt die stärtsten (albumin- und nicotinreichsten) Tabade.

In Havanna wirb ber Tabad auf Neubruchen, auf absgeholzten Walbstächen, welche häufig, wie in Virginien, vorher gebrannt werben, gebaut; die besten Qualitäten (an Albumin armsten) liefert bas britte Jahr bes Anbaues.

haltigen Bestandtheile beförbert, ber Boben hingegen, welcher arm an Ammoniat ist und wahrscheinlich ben Stidstoff in ber Form von Salpeterfaure enthält, liefert Blätter von geringem Albumin- und Nicotingehalt. Der an Alfali reiche Ruhbunger liefert einen milben, ber Pferbebunger einen starten Tabad.

Die Wirtung bes Umsetzens ber im Mistbeete gezogenen Pflanzen auf bas Felb ist bei ber Tabackpflanze in die Augen fallend. Die Pflanze verhält sich beim Anwurzeln in dem neuen Boden wie der Same beim Keimungsproces, dessen erste Aeuserung in der Entwickelung von Wurzelsasern besteht; die bereits wildeten Blätter sterben beim Umsetzen ab und ihre beweglichen Bestandtheile sowie der in den Wurzeln vorhandene Vorrath an Bestandtheile sowie der in den Burzeln vorhandene Gorrath an

wurzelchen verwendet; ein zweites Umseben wirkt in Beziehung auf die Vermehrung der unterirdischen Auffaugungsorgane noch gunftiger ein.

Da die ganze Richtung ber organischen Arbeit bei ben-Sommerpflanzen ber Samenbilbung zugewendet ist und diese bie Stoffe verzehrt, welche die Wurzeln und Blatter arbeiteffihig machen, so bricht ber Tabackpflanger, nachbem bie Pflange 6 bis 10 Blatter getrieben bat, bas Berg bes Mittelftengels ans. an welchem fich bie Bluthen und Samenfopfe anfeten. Arone beraubt, wendet sich jest die organische Arbeit den zwi= fcen Blattern und Stengel fich entwidelnden Anospen zu, welche Seitenzweige, fogenannte Geizen bilben; mit biefen verfahrt man, wie mit bem Sauptstamme, fle werben ausgebrochen ober einfach gefnidt, indem man fie einigemal umbreht. Die fortbauernb nacherzeugten Bilbungeftoffe merben baburch in ben Blattern gurudgehalten, bie an Umfang und Maffe zu- und an Waffergehalt abnehmen. Gegen bie Mitte Septembers verlieren bie Blatter ihre grune Farbe, fie bekommen gelbliche Flecken, was ihnen ein marmos rirtes Aussehen giebt, und werden pergamentartig; fle fühlen fich trocen an, werden schlaff, neigen fich mit ben Spipen gur Erbe, bei völliger Reife find fie flebrig und gabe und lofen fich leicht vom Stengel ab.

Diese Behandlung anbert sich je nach ben Tabadsvarietäten und Ländern auf die mannichfaltigste Weise. Den sogenannten common english tabacco, Brasilientabad, Bauerntabad, welscher besonders reich an Nicothn ist, lassen bie Pflanzer häusig in Samen schießen, wodurch eine Theilung der stidstoffhaltigen Stoffe eintritt, von welchen das Albumin die Blätter verläßt und sich in den Samen ablagert.

In ben jungen Trieben, Anospen, überhaupt in allen Drten, in welchen die Bellenbilbung in ber Pflanze am lebhaftes Liebig's Agricutur-Themie. II. sten ist, häufen sich die schwefel- und frickfosschaltigen Bestandtheile (Albumin) an, und so sind benn die jüngeren Blätter immer reicher, die älteren immer ärmer an diesen Stoffen; die dem Boben zunächst stehenden ältesten Blätter (Sandblätter) geben einen milberen, die böheren einen stärferen Taback. Bei Bariestäten, die an sich nicht besonders reich an Nicotin und Albumin sind, haben die Sandblätter einen viel geringeren Werth, als die oberen. Unter einem milden Taback versteht man immer einen an narkotischen Bestandtheilen armen Taback.

Das Verfahren bes europäischen Pflanzers, ber seine Felsber mit Hierischem Dünger überreichlich bungt, ist bem bes amerkanischen Pflanzers, ber seine Pflanzen auf einem nie gebüngten Felbe zieht, geradezu entgegengeset; ber eine sucht bie narkotischen und schwefels und sticksoffhaltigen Bestandtheile ber Blätter zu vermindern oder zu verdünnen, ber andere zu concentriren; barum bricht ber amerikanische Pflanzer die unteren Blätter im Zustande ihrer vollsten Thätigkeit, sobalb die Pflanzeschr halbes Wachsthum erreicht hat, ber europäische legt auf die vollen und ausgebildeten oberen ben höchsten Werth.

Da die Tabackspflanzen, wie alle jährigen Gewächse, ihren ganzen Borrath an Bilbungsstoffen erst in der Samenreise absgeben, so stiedt der Stengel nach dem Verlust der Blätter noch nicht ab, sondern die in ihm und in den Wurzeln noch vorhansdenen Stoffe bewirken, daß derselbe neue Sproffen und häusig noch, wiewohl kleine Blätter treibt. In West-Indien, Marysland, Virginien werden die Stöcke vor dem Brechen der Blätter unmittelbar über dem Boden eingehauen, so daß sie sich, ohne von dem Wurzelstamm getrennt zu sein, umlehnen. Bei warsmer Witterung verdunstet das Wasser in den Blättern und es sindet eine Bewegung des Sastes aus den Stengeln und Wurzeln nach den Blättern hin statt, in denen er sich beim Abwels

٠.

ten concentrirt. In der Rheinpfalz haben die Tabackpflauzer wahrgenommen, daß man einen ebleren, an Albumin und Nicotin armeren Taback erzielt, wenn der Stengel, anstatt die Blätter auf dem Felbe zu brechen, mitsammt den Blättern über dem Boden abgehauen und die Spise besselben abwärts gerichtet zum Trocknen aufgehängt wird; der Stengel vegetirt alsdann noch einige Zeit fort, es entwickeln sich kleine Zweige, die sich allemälig nach auswärts richten und Blüthenknospen treiben, in denen sich die schwefels und sticksoffhaltigen Bestandtheile aus den Blättern anhäusen, die in eben dem Verhältniß daran ärsmer und darum veredelt werden.

Unter ben Bflanzen, bie ihres Samene wegen cultivirt werben, nimmt ber Weizen bie borzuglichfte Stelle ein.

Das Winterforn ist in seiner Entwickelung ben zweisährte gen Sewächsen außerordentlich ahnkich. Bei der zweisährigen Rübenpflanze nimmt man wahr, daß sich mit den ersten. Blatziern eine entsprechende Anzahl von Wurzelfasern erzeugt und nach der Ausbildung der Blattkrone eine machtige Vermehrung und Vergrößerung der Burzelmasse beginnt, auf welche sodann das Schoßen eines Bluthen und Samenstengels folgt.

Nach ber Einfaat bes Wintergetreibes entwickelt bie junge Pflanze fehr balb bie ersten Blätter, bie sich während bes Winters und ber ersten Frühlingsmonate zu einem Mätterbüschel vermehren; scheinbar scheint ihre Vegetation Wochen ober Monate lang still zu stehen. Mit bem Eintreten ber warmen Witterung treibt die Pflanze einen mehrere Fuß hohen, weichen, mit Blättern besetzen Stengel, der an seiner Spise eine mit Blüthenskospen besetze Aehre trägt, in der sich nach Vollendung der Blüthe die Samen ausbilden; mit der Entwickelung der Samen werden die Blätter von unten nach oben hin gelb und sterben mit dem Steugel während der Samenreise ab.

Man fann wohl nicht baran zweifeln, bag mahrend bes icheinbaren Stillftanbes bes Machsthums ber Pflanze vor bem Schofen Die oberen und unterirbischen Organe unausgesett fich in Thatigfeit befinden; es wird fortwährend Nahrung aufgenommen, bie aber nur zum Theil zur Bermehrung ber Blattermaffe und nicht zur Stengelbilbung verwendet murbe. Wir baben barum allen Grund zu glauben, bag ber bei weitem größte Theil ber in biefer Beit in ben Blattern erzeugten Bilbungeftoffe in bie Wurzel überging, und bag biefer Borrath fpater gur Bilbung bes Salms verwendet murbe; beim Gintreten ber hohern Temperatur erhöhen fich alle Thatigfeiten ber Getreibepflangen, bie Menge ber täglich aufgenommenen und verarbeiteten Nahrung wächst mit bem Umfang ber Apparate zur Aufnahme und Berarbeitung; im Frühling fterben von ben alteren Blattern und von ben Burgelfasern manche in ben burch fie erschöpften Bobentheilen ab, an ben Wurzelföpfen bilben fich neue Knospen und mit jeder Anospe neue Würzelchen, bis die Stengelglieber eine gewiffe Lange erreicht haben. Bon ba an bis zum Abschluß ber Vegetation wird ber aufgenommene sowohl wie ber in ben Blättern, Stengeln und ber Wurzel bewegliche Theil ber gebilbeten Stoffe zur Bluthe und Samenbilbung verbraucht.

Die Beobachtungen Schubart's zeigen, daß die Wurzeln ber Salmgewächse in ber ersten Entwidelungszeit weit mehr an Masse gewinnen als die Blätter; bei Roggenpflanzen, welche sechs Wochen nach ber Aussaat Blätter von 5 Boll Länge getrieben hatten, fand er Wurzeln von 2 Fuß Länge.

Der Burzelentwickelung entspricht bie halmbilbung unb bas Besteckungsvermögen; an Roggenpstanzen mit 3 bis 4 Fuß langen Burzeln fand Schubart elf Seitensprößlinge, an ansbern mit 18/4 bis 21/4 Fuß langen Burzeln nur 1 bis 2 unb

an Pflanzen, beren Burgeln nicht langer als 11/2 Fuß waren, gar keine Seitenfprafflinge.

Bu einem kräftigen Gebeihen bes Wintergetreibes gehört wefentlich, bag burch ben Einstuß ber Temperatur magrend der kalten und kuhlen Monate ber Thätigkeit ber außeren Organe eine gewisse Grenze gesett wird, ohne sie zu unterbrücken; am günstigsten für die spätere Entwickelungszeit ist, wenn die Temperatur ber Luft niedrig und zwar etwas niedriger wie die bes Bodens ist; die äußere Pflanze muß eine Anzahl von Monaten in ihrer Entwickelung zurückgehalten werben.

Ein fehr milber Berbst ober Winter wirft beshalb auf bie fünftige Ernte schablich ein; bie höhere Temperatur begunftigt alsbann die Entwickelung bes Haupthalmes, welcher bunn aufschießt und die Nahrung verbraucht, bie zur Bilbung von Knospen und neuen Burgeln ober gur Vermehrung bes Burgelvorrathes gebient haben murbe. Die fcmacher entwidelte Burgel führt alsbann im Frühling ber Pflanze weniger Nahrung zu, indem fie im Berhaltniß zu ihrer auffaugenben Oberflache und ju ihrem geringeren Borrathe weniger aufnimmt und ausgiebt, und fie behaupiet in ben barauf folgenben Wachsthumsperioden ihren schwachen Charafter. Durch bas Abweiben ober Abschneis ben biefer schwachbestodten und bewurzelten Pflanzen fucht ber Landwirth biefem Nachtheile zu begegnen; es beginnt alsbann bie Anospen- und Burgelbilbung aufs Rene, und wenn bie außeren Bebingungen gunftig find und bie Pflanze Zeit hat, bas Wurzelmagazin wieber zu füllen, so wird hierburch bas im landwirthschaftlichen Sinne normale Wachsthumsverhaltniß wieder-Das Sommergetreibe behauptet in ben verschiebenen Berioben feiner Entwidelung ben Charafter bes Binterforns, mur find biefe ber Beit nach viel furger.

Die Untersuchung ber haferpflanze in ihren verschiebenen

Berioben bes Lebens von Arenbt ift in biefer Beziehung lehrreich; er bestimmte bie Zunahme an verbrennlichen und unverbrennlichen Beftanbtheilen, vom Reimen an bis jum Beginne bes Schoffens (Enbe biefer I. Beriobe am 18. Juni), sobann turg vor bem Enbe bes Schoffens (II. Periobe am 30. Juni), unmittelbar nach ber Blutbe (III. Beriobe am 10. Juli). bei beginnenber Reife (IV. Beriobe am 21. Juli) und zulett bei völliger Reife (V. Beriobe am 31, Juli). Am 18. Juni hatten bie Aflangen burchfcnittlich eine Bobe von 31 Centimeter, bie brei unteren Blatter waren ziemlich entfaltet, bie beiben oberen noch geschlossen. Bon ben Stengelaliebern batten nur bie brei unteren eine merkliche gange (1, 2 und 3 Centimeter), bie brei oberen maren nur anbeutungsweise vorhanden. 21m 30. Juni (12 Tage barauf) hatte bie Bflanze bie boppelte Höhe (63 Centimeter), am 10. Juli (nach gehn weiteren Tagen ber Bluthe) bie Bobe von 84 Centimetern.

1000 Pflanzen nehmen auf resp. erzeugen Grammen:

|                 |                                                                | Unterfud                                              | ht am:                                                |                                                     |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Beftandtheile.  | 18. Juni.<br>L Periode.<br>In 49 Tagen.<br>vor dem<br>Schoßen. | 30. Junt. IL Periode. In 12 Tagen, Ende bes Schopens. | 10. Juli.<br>III. Beriode.<br>In 10 Tagen,<br>Blüthe. | 21. Inft. 1V. Beriode. In 11 Tagen, Eamen, bildung. | 81. Inli.<br>V. Periode.<br>In 10 Tagen,<br>Beit der<br>Reife. |
| Berbrennliche   | 419                                                            | 873                                                   | 475                                                   | 435                                                 | 128 Grm.                                                       |
| Unverbrennliche | 36,6                                                           | <b>33,4</b> 8                                         | 80,33                                                 | 20,34                                               | 7,18 *                                                         |
|                 |                                                                | An einen                                              | n Tage.                                               |                                                     |                                                                |
| Berbrennliche   | 8,551                                                          | 72,75                                                 | 47,50                                                 | 39,45                                               | 12,8 Grm.                                                      |
| Berhaltniß      | 1:                                                             | 8,5                                                   | 5,5                                                   | 4,6                                                 | 1,5                                                            |
| Unverbrennliche | 0,747                                                          | 2,79                                                  | 8,03                                                  | 1,849                                               | 0,718 <b>Grm</b> .                                             |
| Berhältniß      | 1:                                                             | 3,73                                                  | 4,06                                                  | 2,47                                                | 0,96                                                           |

Bei ber naberen Betrachtung biefer Bahlen muß beachtet werben, bag Arenbt nur bestimmen konnte, mas bie oberits

bifche Bflange von ber Burgel und nicht, wie Anberfan bei ber Rube, mas bie gange Bffange vom Boben empfing. Die große Ungleichförmigfeit in ber Zunahme an verbrennlichen und unverbrennlichen Substanzen beruht offenbar mehr in ber ungleichförmigen Bertheilung ber aufgenommenen Stoffe, ale in ber ungleichen Menge, welche aus bem Boben aufgenommen Die gange Entwickelungszeit umfaßte eirea 92 Tage, und wir feben, bag mahrend ber gangen Balfte berfelben (49 Tage) bie Bflange auf einer icheinbar nieberen Stufe fteben bleibt, nur ber Blattbufchel ift bis babin, wiewohl nicht volltommen, ents widelt. Bow bem 30. Juni an nimmt bie Pflanze in 12 Tagen boppelt soviel an Gewicht an verbrennlichen Bestandtheilen gut und wird doppelt fo boch, ale in 49 Tagen vorher und bie oberirbischen Theile nehmen an unverbrennlichen Stoffen in biefer . furgen Beit nabe um ebensoviel gu, ale fie bereits aufgenommen haben, an verbrennlichen 81/2 mal, an Afchenbestandtheilen 33/4 mal mehr an einem Tage bes Schofens, als an einem ber 49 vorbergebenben Tage.

Es ist nicht wohl migtich, sich zu benken, daß die äußeren Bedingungen der Ernährung, die Zufuhr von Nahrung durch die Atmosphäre und den Boden, oder das Aufnahmevermögen der Pflanze von einem Tage zum andern gleichsam sprungweise sich ändere und vermehre, sondern wir mussen annehmen, daß die Haferpflanze in ihrer Entwidelung demselben Geset unterliegt, was wir bei der Rübe wahrgenommen haben, daß demnach in der zweiten Hälfte der ersten Wachsthumsperiode die Thätigkeit der Blätter vorzugsweise auf die Erzeugung von Bildungsstoffen gerichtet war, die in der Wurzel angehäuft zur Schoßzeit an die äußere Pflanze abgegeben wurden. Mit der Steigerung des Assimilations voer Arbeitsvermögens der Pflanze in Folge der höheren Temperatur und Lichteinwirfung des Sommers steigerte

sich in einem gewissen Verhältnisse bie Menge ber sich barbietenden Nahrung, allein bas relative Verhältniß ber Bobenbestandtheile blieb sich eben so gleich wie bei ber Rübenpstanze.

Wenn wir die Menge des Kalis, der Phosphorfaure und des Stickfoffs mit einander vergleichen, welche die oberirdischen Theile der Saferpflanze in der ersten und zweiten Periode, d. h. bis zum Anfang der Bluthe, von da an dis zur beginnenden Reise und zuleht mahrend der Reise von der Wurzel und dem Boben empfangen hat, so ergiebt sich für tausend Pflanzen:

|      | In ber I. unb | In ber III. und | In ber      |  |
|------|---------------|-----------------|-------------|--|
|      | II. Periobe.  | IV. Beriobe.    | V. Periobe. |  |
|      | 61 Tage.      | 21 Tage.        | 10 Tage.    |  |
| Rali | 34,11 Grm.    | 13,2 Grm.       | 0,0 Grm.    |  |
|      | 25,00 "       | 24,9 ,,         | 5,4 "       |  |
|      | 5,99 "        | 6,94 ,,         | 1,33 "      |  |

Diese Verhältniffe geben zu erkennen, daß die Haferpflanze in ihren oberirbischen Theilen an jedem der 21 Tage der III. und IV. Periode um nahe ebensoviel an Kali zunahm, als an einem der 61 Tage der vorhergehenden, aber für die Phosphorsfäure und den Stickftoff stellt sich ein ganz anderes Verhältniß herqus; denn die Menge beider, die in den Halm, die Aehre und die Blätter überging, betrug in diesen 21 Tagen ebensoviel als in 61 Tagen der I. und II. Periode, d. h. an jedem Tag von der Vintebe an und der Zeit der Reise nahmen die oberirdischen Theile der Pflanze um breimal soviel an diesen Stoffen als vorber zu.

Bei ber Rube wiffen wir mit ziemlicher Gewißheit, baß von bem Zeitpunkte an, wo fie einen Bluthenstengel treibt, bie Beftanbtheile beffelben sowie bie ber Bluthe und bes Samens in ber Wurzel bereits zum größten Theile vorhanden find und

von bieser gellesert werden, und es ist äußerst wahrscheinlich, daß bie Kornpflanze sich ebenso verhält und daß sie von der Blüthe an dis zum Abschluß ihres Lebens, wenn auch nicht ausschließelich, von der Wurzel ernährt wird, die von diesem Zeitpunkte an ausgiebt, was sie in der vorangegangenen Periode gesams welt hat.

Knop hat beobachtet, daß blühende aus der Erbe gegrabene Maispflanzen, blos im Wasser stehend, Kolben mit reisen Sasmen liefern, was beweist, daß die zur Samenbildung bienenden Stoffe zur Blüthezeit bereits in der Pflanze vorhanden sind.

Thatfache ift, bag bas Korngewächs, wenn es vor ber Bluthe abgefchnitten wirb, in ben nieberen Zustand eines perennirenden Gewächses zurudverset wird, in welchem die Wurzel an Bilbungöstoffen mehr einnimmt als fie ausgiebt\*).

Der Unterschied in bem Bedarf ber hafer- und Rübenpflanze an unverbrennlichen Bestandtheilen und Sticksoff ist im
Ganzen und in den verschiedenen Perioden ihres Wachsthums
ganz außerordentlich verschieden. Die von Anderson für die
Rübe und von Arendt für die halmpflanze ermittelten Thatsachen sind freilich nicht zahlreich genug, um ein bestimmtes
Geset des Wachsthums für beide daraus zu solgern, sie können
aber immerhin als Anhaltspunkt für einige Schlüsse dienen
Die Mengen der Phosphorsäure und des Sticksoffs in der Rübenpflanze verhalten sich am Ende des ersten Vegetationsjahres
ziemlich genau wie 1:1; bei der haferpflanze hingegen wie
1:4. Auf bieselbe Phosphorsäuremenge bedarf die hafer-

<sup>\*)</sup> Budmann (Journ. of the Royal Agric. Soc.) faete im Herbste 1849 auf einem Stud Veld Weigen, welcher im Jahre 1850 bestanbig abgeschnitten wurde, so baß die Pflanzen nicht zur Bluthe kamen; sie ftanden ben Winter 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub> und lieserten eine ganz gute Ernte im Jahre 1851.

pflanze viermal foviel Stickftoff als bie Rubenpflanze, bie lettere auf biefelbe Menge Stickftoff viermal foviel Phosphorfaure.

Wenn die Entwidelung ber Saferpflanze einen abnlichen Verlauf wie bie ber Rübenpflanze bat, fo muß vor bem Schoffen bie erftere in ihren unterirbischen Organen einen abnlichen Borrath von Bilbungeftoffen wie bie Rubenpflanze am Enbe ihrer Begetationszeit im erften Jahre angesammelt haben. Die Maffe ber organischen Stoffe, welche fich in biesen Pflanzen vor ber Entwidelung bes Bluthenftengels anhaufen, ift offenbar bei ber Rube weit größer als bei ber Baferpflange; bie erftere empfangt vom Boben weit mehr Nahrstoffe, allein bie Rübenpflanze hatte 122 Tage, bie haferpflanze nur etwa 50 Tage Beit, um biefe Nahrungoftoffe vor bem Schofen bem Boben zu entziehen, und wenn bie auf einem Bectar Felb wachsenben Ruben und Bafer= pflanzen täglich gleich viel bavon empfangen hatten, so wird fich unter fonft gleichen Verhaltniffen bie Menge ber aufgenommenen Rahrungestoffe wie bie Aufnahmszeit verhalten. Beschaffenheit ber Wurzel macht je nach bem Umfang ber auffaugenben Wurzeloberflache in biefer Begiehung einen großen Unterschieb; bie größere Wurzeloberflache ift mit mehr Erbtheilen in Berührung und fann in berfelben Beit mehr Nahrungeftoffe baraus aufnehmen als bie kleinere. Die erzeugte Maffe von vegetabilischer Substanz und im Befonberen bie Daffe ber erzeugten ftidftofffreien und ftidftoffhaltigen Materien hangt von ber Natur ber Pflanzen ab. Bare bie auffaugenbe Burgeloberflache ber haferpflanze um 2,45 mal größer ale bie ber Rubenpflanze, fo murbe in gleichen Verhaltniffen bie haferpflanze täglich 2,45 mal, ober in 50 Tagen ebensoviel Nahrung aufnehmen als bie Rube in 122 Tagen, b. h. in gleichen Zeiten fteht bei zwei Pflanzen bas Aufnahmevermögen berfelben im Berhaltniß zu ihrer Wurzeloberflache.

Die Begetationszeit ber Rübenpstanze umfaßt im ersten Jahre 120 bis 122 Tage und schließt am Ende Juli bes nachssten Jahres mit ber Samenbilbung ab; nimmt man 244 Begestationstage an und benkt man sich die Begetationszeit der Haferspflanze von 93 bis 95 Tagen auf 244 Tage verlängert, so geswinnt man in dieser Zeit  $2^{1/2}$  Haferernten und die Untersuchung dürste vielleicht ergeben, daß die Quantität der in der Haferspflanze erzeugten schwefels und stickstoffhaltigen Bestandtheile nicht kleiner ist als die, welche in den Rübenpstanzen von einer gleichen Bodenstäche geerntet wird.

In bem Getreibesamen verhält sich bie Menge ber schwesiels und stickftoffhaltigen zu ben pickstofffreien, ober bie blutbils benben Stoffe zu bem Stärkemehl wie 1:4 bis 5, in ben Burzeln ber Rüben ober Knollen ber Kartoffeln wie 1:8 bis 10; in ben letteren ist bemnach bie Menge ber stickstofffreien Materien im Berhältniß zu ben anderen weit größer.

Wenn in einem Weigentorn bei einem gewiffen Warmearab ber organische Brocep beginnt, fo fendet bie Reimtnospe zuerft eine Anzahl von Wurzelchen abwarts, mahrend ber Reim fich zu einem turgen Stengelglieb mit zwei ober brei vollständigen entwickelt. Gleichzeitig mit Blättern ben Veranberungen, bie in ben Anospen vor fich geben, werben bie Bestanbtheile bes Mehltorpers fluffig, bas Startemehl verwanbelt fich erft in eine bem Summi abnliche Substang, bann in Buder, ber Rleber in Albumin, beibe jusammen bilben bas Brotoplastem (Naegeli's organische Nahrungestoffe) ober bie Nahrung ber Belle, ihr Buftand gestattet, fich nach ben Orten ber Bellenbilbung bingubegeben; bas Startemehl liefert bie Elemente gur Bilbung ihrer außeren Wand, bie ftidftoffhaltige Materie macht einen Sauptbestanbtheil bes Belleninhaltes aus.

Ju bem Protoplastem ber Weigenpflanze macht bie fide ftofffreie Substanz bie funffache Menge ber ftidftoffhaltigen aus.

An biefen Vorgängen nimmt außer Wasser und Sauerstoff tein Stoff von Außen Antheil. Was der Samen an Robleusstoff durch die Bildung von Roblenfäure beim Reimen verliert, nimmt die junge Pflanze später wieder auf.

Die unter biesen Umständen entwidelte Pflanze nimmt, auch wenn sie Wochen lang vegetirt, an Masse kaum merklich zu; die aus dem Weizensamen getrockneten Organe wiegen\*), getrocknet, im Sanzen nicht mehr als der Same, ihr relatives Berhältniß an sticksoffseien und sticksoffhaltigen Stoffen ist beinahe unverändert wie im Mehlkörper, bessen Bestandtheile im eigentlichen Sinne nur andere Formen angenommen haben. Zusammengenommen repräsentiren die Blätter, Wurzeln, Stengel, Blatts und Wurzelknospen die in Werkzeuge und Apparate umgesormten Samenbestandtheile, denen jest das Vermögen zustommt, gewisse Arbeiten zu verrichten, welche darin bestehen, daß sie einen chemischen Proces unterhalten, durch welchen, aus unorganischen Stossen von Außen, unter Mitwirkung des Sonsnenlichtes, Producte erzeugt werden, die in allen Eigenschaften benen gleichen, aus welchen sie selchen sie enkanden sind.

Der organische Borgang ber Zellenbildung sest bas Bors handensein bes Protoplastems voraus und ist unabhängig von bem chemischen Proces, ber bicses selbst erzeugt; ber lettere bes bingt die Fortbauer ber Zellenbildung.

In ber jungen Pflanze, bie fich in reinem Waffer entwidelt hat, schließt ber Mangel an ben außeren Bebingungen zur Unterhaltung bes chemischen Processes biesen felbst aus. Die Blatter

<sup>\*)</sup> Ein Gerstenforn trieb in reinem Baffer brei Burgeln, bie mittlere von 30 Centim. Lange, und brei Blatter, bas erfte von 25 Centim. Lange; die gange Pflanze hatte nach bem Trodnen fehr nahe bas mittlere Gewicht eines Gerftenforns.

und Wurzeln berfelben verrichten als Werfzeuge feine Arbeit; fie erzengen beim Ausschluß von Nahrung feine Brobucte, welche ibr Kortbesteben ermöglichen. Bis zu einem gewiffen Umfange entwickelt, bort in ihnen felbit bie Bellenbilbung auf; aber ber Zellenbilbungsproceg fest fich in ben neu entstanbenen Burgelund Blattfnospen fort, die fich jest zu bem beweglichen Inhalte ber bereits vorhandenen Blätter und Wurgeln verhalten, wie bie Reimfnoope bes Weizensamens zu bem Dehlforper; bie ftidftofffreien und ftidftoffhaltigen Bestandtheile berfelben, welche bas Arbeitscapital ber bereits gebilbeten Blatter und Wurzeln barftellen, werben, indem biefe absterben, in neue Wertzeuge umgeformt, es entwideln fich neue Blatter auf Roften ber Beftanbtheile ber alten. Aber biefe Borgange haben nur eine geringe Dauer, nach einer Reihe von Tagen ftirbt bie junge Pflanze völlig ab. Der außere Grund ihres furgen Bestehens ift gunachft ber Mangel an Nahrung, einer ber inneren ift ber Uebergang ber löslichen stidstofffreien Substanz in Cellulose ober Holzzelle, burch welche fie ihre Beweglichkeit verliert; mit ihrer Abnahme vermindert fich bie nothwendigste Bebingung zur Zellenbilbung, bie mit ihrem Verbrauche völlig aufhört. Die abgestorbenen Blatter binterlaffen beim Verbrennen eine gewiffe Menge Afche unb behalten bemnach eine gewiffe Menge von Mineralfubstanzen gurud, und ebenfo bleibt barin eine fleine Menge fticfftoffhaltiger Substanz.

Das Bemertenswertheste in bieser Entwidelung ist bas Berhalten bes stidstoffhaltigen Stoffes bes Samens, er wurde zu einem Bestandtheil ber Wurzelfasern, Stengel und Blätter, und vermittelte an biesen Orten bie Zellenbilbung; nach dem Absterben ber ersten Blätter wurde er zu einem Bestandtheil ber folgenden und spielte in biesen, so lange noch Material zur Zellenbilbung vorhanden war, zum zweiten und wiederholten

Male dieselbe Rolle; ein eigentlicher Berbrauch deffelben in ber Pflanze findet in der That nicht katt, er macht keinen geformten Bestandtheil der Zelle aus.

Die Versuche von Bouffingault über bas Wachsthum ber Pflanzen bei Ausschluß aller Stickftoffnahrung (Annal. de chim. et de phys. Ser. III, XLIII, p. 149) find, obwohl anderer Gesichtspunkte wegen angestellt, ganz geeignet, jeden Zweifel über bas oben angebeutete überaus wichtige Vermögen ber stickftoffhaltigen Materie, ben Lebensproces in der Pflanze zu unterhalten, ohne daß sie selbst an Masse zunimmt, zu beseitigen.

Bu biesen Versuchen wurden Lupinen Bohnen, Kresse in reinen gewaschenen und geglühten Bimsstein gesäet, welchem eine gewisse Menge Asche von Stallbunger und von ähnlichen Samenskörnern, wie die ausgesäeten, beigemischt war. Die Pflanzen wuchsen theilweise unter Glasgloden, in welcher kohlenfäurehaltige Lust steis erneuert wurde. Die Lust sowie das zum Begießen dienende Wasser waren von Ammoniat auf das Sorgfältigste befreit.

Die Resultate bieser Versuche waren solgende: Von einer Ausssaat von 4,780 Grm. Samen (Lupinen, Bohnen, Kreffe), worin 0,227 Grm. Sticksoff, wurden im geschlossenen Raume 16,6 Grm. getrocknete Pflanzen geerntet, der Sticksoffgehalt des Bodens hinzugerechnet wurden 0,224 Grm. Sticksoff wiederserhalten. In einem anderen Versuche, in welchem die Pflanzen, unter Abhaltung des Thaues und Regens, in freier atmosphärisscher Lust wuchsen, wurden von 4,995 Grm. Samen (Lupinen Bohnen, Hafer, Weizen und Kresse) 18,73 Grm. getrocknete Pflanzen geerntet. Der Same enthielt 0,2307 Grm. Sticksoff, die Pflanzen und die Erde 0,2499 Grm.; in der ersten Verssuchsteihe waren alle Nahrungsstosse der Pflanze bis auf den Sticksoff gegeben, die Hauptbedingungen zur Bildung sickstosse

ä

freier Substang waren vorhanden, aber die ber flidftoffhaltigen vollig ausgeschloffen.

Beim Wachsen einer Weizenpflanze in reinem Wasser und in freier Luft nimmt ihr Gewicht nicht zu, das normale Samenkorn enthält eine gewisse Menge Kali, Bittererbe und Kalt, welche zum inneren organischen Bildungsproceß erforderlich sind, aber keinen Ueberschuß an diesen Mineralsubstanzen, welcher zur Vermittelung des chemischen Processes der Neuerzeugung von Protoplasiems dienen konnte. Beim Ausschluß der Mineralsubstanzen wird Basser, aber weber Kohlensäure noch Ammoniak von den Organen ausgenommen, jedenfalls sind die beiden letzteren, auch wenn sie durch das Wasser in die Pflanze übergeführt werden, ohne irgend einen Einsluß auf den im Innern vor sich gehenden Proceß, sie werden nicht zersetzt und keine Pflanzensubstanz aus ihren Elementen gebilbet.

In Boussingault's Versuchen ist die Wirtung ber zugestührten Mineralsubstanzen unverkennbar. Das Gewicht ber erzeugten Pflanzenmasse war nahe  $3^1/2$  mal größer als das des Samens, die Menge der sticksoffhaltigen Substanz war aber die nämliche wie im Samen; es waren also an sticksofffreier Substanz  $2^1/2$  mal mehr als das Samengewicht betrug, erzeugt worden; die Rechnung ergiebt, daß der Sticksoff im Samen unter diesen Umständen die Erzeugung seines 56sachen Gewichtes an sticksofffreier Substanz, oder, was das Nämliche ist (den Kohlenstoffgehalt der letzteren nur zu 44 Procent angenommen), die Zersetung seines 90sachen Gewichts an Kohlensäure vermittelt hat.

Der Verlauf ber Vegetation biefer Pflanzen gieht hinlanglichen Aufschluß über die Vorgange in ihrem Organismus; fie entwickelten sich in den ersten Tagen fraftig, später gedrückt. Die zuerst entwickelten Blätter welkten nach einiger Zeit und fielen thellweise ab, dafür entwickelten sich andere, die sich ebenso verhielten, und die Begetation scheint einen Punkt zu erreichen, wo bas sich neu Entwickelnbe auf Kosten des Absterbenden lebt. Eine Zwergdohne (welche 0,755 Grm. wog) hatte vom 10. Mai an, an welchem Tage sie geset wurde, die zum 30. Juli 17 Blätzter vollsommen entwickelt, von denen die 11 ersten am 30. Juli abgestorben waren; die Pstanze kam zum Blühen und lieserte am 22. August, an welchem Tage die Blätter beinahe ganz abgesallen waren, eine einzige kleine Bohne, welche 4 Centigrm. (1/19 von dem Gewicht der Samenbohne) wog; die ganze Ernte wog 2,24 Grm., sehr nahe dreimal mehr als der Same. Bei einer Roggenpstanze wurde beutlich wahrgenommen, wie mit der Entwickelung eines jeden jungen Blattes ein altes abstarb.

In ber zweiten Versuchsreihe hatten die Pflanzen 1,92 Milligem. Stickftoff (aus ber Luft) aufgenommen und ein Mehrsgewicht von 0,830 Grm. an Pflanzensubstanz erzeugt, für 1 Milligem. Stickstoff 43 Milligem. stickstofffreie Substanz.

Der Unterschieb in ber Entwidelung einer Pflanze in reinem Wasser und, wie in Bouffingault's Versuchen, in einem Boben, welcher die unverbrennlichen Nahrungsstoffe zu liesern vermochte, ist klar und unzweibeutig. Die erstgebilbeten Organe empfingen in beiben Fällen ihre Elemente vom Samen, in beiben wurde zur Vilbung der Cellulose in den Blättern, Burzeln und Stengeln eine gewisse Menge von Mineralsubstanzen, sowie von löslicher stickstofffreier Substanz verbraucht und das Verhältenis derfelben zur stickstofffhaltigen geändert; bei der im Wasser wachsenden war die Abnahme derselben dauernd, bei der anderen hingegen wurde eine gewisse Menge sticksofffreier Substanz neu erzeugt. Nichts kann gewisser sein, als daß in Boufsingault's Versuchen durch die Zusuhr von Mineralsubstanzen die erstgebildeten Blätter die Fähigkeit empsingen, Kohlensäure aufzusnehmen und zu zersehen, ein Vermögen, welches die im reinen

Baffer entwidelte Pflanze nicht befaß, so zwar, bag ebenso viel lösliche stickftofffreie Substanz wiedererzeugt wurde, als in der Blatts und Wurzelbildung durch den Uebergang der ursprünglich vorhandenen in Cellulofe verbraucht worden war.

In ben beweglichen Bestandtheilen der Pflanze war das relative Verhältniß der stidstofffreien und stidstoffhaltigen Samensbestandtheile nahe in gleicher Menge wir im Samen offenbar wiederhergestellt, beide wanderten durch den Stengel in jede neu entstehende Blätterknospe und nahmen Theil an der Entwidelung neuer Blätter, durch deren Arbeit dis zu einer gewissen Grenze der Abgang an stidstofffreier Substanz immer wieder gedeckt wurde, so daß derselbe Process sich Monate lang wiederholen konnte; in jedem der abgestorbenen Blätter (und Burzelfasern) blied von der stidstoffhaltigen Substanz eine gewisse Menge zustud und in der letzen Periode sammelte sich der bewegliche Rest berselben in der Samenson und

Die Zufuhr ber Mineralsubstanzen hatte bie Fortbauer bes chemischen Processes in der Pstanze bewirft und bie Erzeugung stickhofffreier Substanzen vermittelt, durch ihre Gegenwart und durch die Mitwirtung der sticksoffhaltigen Materien wurde aus Kohlensäure neues Material zur Bildung von Zellenwänden erzeugt und die Lebensbauer bis zur normalen Grenze verlängert. Bas hier ganz besonders in die Augen fällt, ist, daß eine verbältnismäßig so kleine Menge der vom Samen stammenden sticksoffhaltigen Substanz so lange Zeit hindurch die ihr zusommenden Functionen verrichten kann, ohne, wie es scheint, eine Beränderung zu erleiden, so daß ihr in dem lebenden Pstanzenzleibe, der sie zu erzeugen und zu sammeln eingerichtet ist, eine gewisse Unzerstörlichkeit zusommen muß.

Berücksichtigt man, daß in dem erwähnten Versuche mit ber Zwergbohne ein großer Theil des Mehrgewichtes der erzeugten

stickstofffreien Substanzen is ben absterbenden Blättern von dem Pflanzenkörper wieder absiel, so sieht man ein, daß die Zusuhr der Mineralsubstanzen beim Ausschluß der Stickstoffnahrung der Bohnenpslanze keinen Rusen brachte.

Man versteht zulett, daß die in einer Bohne vorhandene Menge sticksoffhaltiger Substanz vielleicht genügend gewesen wäre, die Begetation einer Nadelholzpflanze, welche ihre Blätter nicht verliert, auf Jahre hinaus zu erhalten und viele hundert, vielleicht tausend Mal ihr Gewicht an Holzsubstanz hätte erzeugen können, und wie eine solche Pflanze auf einem dürren, für andere Pflanzen so gut wie unfruchtbaren Boden bei spärlichster Zusuhr von Sticksoffnahrung gedeihen kann, wenn der Boden diejenigen Mineralsubstanzen zu liefern vermag, die zur Erzeugung sticksoffsfreier Materie unentbehrlich sind.

Der Zuwachs einer Pflanze ift im Wefentlichen eine Bergrößerung und Bermehrung ber Werteuge ber Ernabrung, ber Blatter und Wurgeln. Bur Vergrößerung eines Blattes und einer Wurzelfafer ober gur hervorbringung eines zweiten Blattes und einer zweiten Wurzelfaser gehören bie nämlichen Bebingungen, wie zur Erzeugung bes erften Blattes und ber erften Burzelfaser. Diefe Bebingungen lehrt uns bie Analpse ber Samen mit genügenber Sicherheit tennen; bie erften Burgeln und Blatter, beren Elemente ber Samen geliefert bat, erzeugen in ben normalen Berbaltniffen ber Ernabrung aus gewiffen Mineralsubstanzen organische Verbindungen, welche zu Theilen und Bestandiheilen ihrer felbst ober zu Bestandtheilen zweier ober mehrerer Blatter und Wurzeln werben, welche bie namlichen Gle= mente und ibentische Eigenschaften wie bie erften, b. h. bas nämliche Vermögen besitzen, unorganische Nahrungestoffe in organische Bilbungshoffe umzumanbeln. Es ift flar, bag gur Bergroßerung ber erften und zur Bilbung neuer Blatter und Wur-

geln flidftofffreie und ftidftoffhaltige Stoffe in bem namlichen Berhaltniffe wie im Samen gebient haben muffen, und es wirb hieraus mahrscheinlich, bag bie organische Arbeit ber Pflanze unter ber herrschaft bes Sonnenlichtes in allen Perioben ihres Bachsthums gleichförmig bas nämliche Material und zwar ihre Samenbestandiheile erzeugt, welche, zu ihrem Aufbau verwendet, fich zu Blattern, Stengel und Wurzelfasern ober zulett zu Samen gestalten; bie löslichen ober ber Lofung fabigen Bestandtheile einer Anospe, Anolle ober ber Wurzel eines perennirenben Gewächses find ibentisch mit ben Samenbestandiheilen. Salmpflanze erzeugt stidstoffhaltige und ftidftofffreie Stoffe im namlichen Verhaltniffe wie im Mehltorper, bie Rartoffelpflanze erzeugt die Bestandtheile ber Anolle, die zu Blattern und Stengel ober Burgeln werben ober fich im unterirbischen Stengel gu Anollen wieber anhäufen, wenn bie außeren Bebingungen ber Blatt- und Wurzelbilbung nicht ferner gunftig finb\*).

Bahrend ber Dauer bes Bachsthums ber Pflanze beshaupten, bei normaler Ernährung, die ersten wie die letten Blätter und Burzeln ihre Eristenz, weil sie ihre ibentischen Bestandtheile, aus benen sie selbst entstanden sind, aus der zusgeführten Nahrung wieder erzeugen, deren Ueberschuß, den sie selbst zu ihrer eigenen Vergrößerung nicht bedürfen, den Orten ber überwiegenden Bewegung oder Zellenbildung, dem Burzel-

Douffingault hat beobachtet, baß felbst Samen von 2 bis 3 Milligem. Gewicht in abfolut sterilem Boben Pflanzen erzeugen, bei benen alle Organe sich ausbilden, beren Gewicht aber nach Monaten, wenn sie in freier Luft und noch entschiedener in einer begrenzten Atmosphäre vegetiren, nicht viel mehr beträgt, als die des Samens; die Pflanzen bleiben zart, sie erscheinen in allen Dimenstonen verzüngt und können wachsen, selbst blühen und Samen tragen, der nichts weiter als einen fruchtbaren Boden bedarf, um wieder eine normale Pflanze zu erzeugen (Compt. rond. T. XLIV, p. 940).

törper und ben Blattknospen ober ben außersten Spiten ber Burzeln und Triebe, zuleht, wie bei ben Sommerpflanzen, ben Organen ber Samenbilbung zuwandert, die mit ber Samenreife ben größten Theil ber in ber ganzen Pflanze vorhandenen besweglichen Samenbestandtheile in sich aufnehmen.

Die Zusuhr ber unverbrennlichen Nahrungsstoffe bewirkte bie Bilbung von stäcktofffreier Substanz, von der ein Theil zur Bilbung ber Holzzelle verbraucht, ein anderer zu demselben Zwecke verwendbar blieb; die Zusuhr der Stäcktoffnahrung bedingte die entsprechende Erzeugung von stäcktoffhaltiger Materie, so daß das Protoplastem stets wieder hergestellt und so lange der hemische Proces dauerte, vermehrt wurde.

Damit eine Pflanze blube und Samen trage, fceint es bei vielen nothwendig zu fein, bag bie Thatigkeit ber Blatter und Wargeln einen Rubepunft erreicht; erft von ba an scheint bet Bellenbilbungsproceg nach einer neuen Richtung die Oberhand zu gewinnen und bas vorhandene Bilbungsmaterial, wenn es nicht weiter zur Ausbildung neuer Blatter und Wurzeln in Anspruch genommen wirb, bient jest zur Bilbung ber Bluthe und bes Samens. Mangel an Regen und damit an Zufuhr von unverbrennlichen Nahrungsstoffen beschränkt bie Blattbilbung und beschleunigt die Bluthezeit bei vielen Pflanzen. Troctene unb tühle Witterung befördert die Samenbilbung. In warmen und feuchten Klimaten tragen bie Cerealien im Sommer gefäet wenig ober keinen Samen, und auf einem an Ammoniak armen Boben tommen bie Wurzelgewachfe weit leichter jum Bluben und Samentragen, ale auf einem baran reichen.

Wenn zu bem normalen Verlauf ber Vorgange mahrenb bes Wachsthums ber Pflanze ein ganz bestimmtes Verhaltniß von stidstofffreien und stidstoffhaltigen Stoffen in bem Protoplastem gehört, welches in ber Pflanze gebilbet wird, so sieht man

ein, baß ber Mangel ober Ueberschuß ber zu ihrer Erzeugung unentbehrlichen Dineralsubstangen auf bas Wachsthum ber Pflange, auf die Blatters, Wurzels und Samenbilbung einen gang ents fcbeibenben Ginflug ausüben muß. Beim Mangel an ftidftoff. baltigen und Ueberflug an firen Rabrungsftoffen murben ftidftofffreie Stoffe in überwiegender Menge gebilbet werben, welche, wenn fle bie Form von Blattern und Wurzeln angenommen baben, von ber Richtoffhaltigen Substang eine gewiffe Menge gurudhalten, fo bag bie Samenbilbung, beren Sauptbebingung ein Ueberfchuß von Brotoplastem ift, beeintrachtigt wirb. Gin Ueberfoug an Stidftoffnahrung bei einem Mangel an firen Nahrungsftoffen wird ber Bflanze felbft feinen Rugen bringen, weil fie für ihre organische Arbeit stickfrosthaltige Substanzen nur im Verhaltniß wie im Brotoplastem verwenden tann und ber Inbalt ber Zelle ohne Stoff zur Bilbung ihrer Banbe bebeutungslos für bie Bflange ift.

In dem Lebensproces des Thieres bilden sich seine Organe aus den Elementen des Eies, seine geformten Bestandtheile sind sticktoffbaltig. Im Gegensate zu dem Thiere sind die geformsten Bestandtheile der Pflanze sticktofffrei, alle vegetativen Borgange sind Processe der Erzeugung ihrer Samenbestandtheile; die Pflanze lebt nur, insofern sie ihre Eidestandtheile und ihr Ei erzeugt, das Thier lebt nur, insofern es eben diese Eidestandtheile zerstört.

Auf einem und bemfelben für bie Rüben- und Weizenpflanze gleich geeigneten Boben erzeugt die erstere auf die namliche Menge stickftoffhaltiger Substanz doppelt soviel stickstofffreie, als die Weizenpstanze; es ist klar, daß wenn zwei Pflanzen in berfelben Zeit ungleiche Mengen von Kohlenhydraten (Holz, Zuder, Stärkemehl) erzeugen, so muffen die Werkzeuge der Zersetung die Einrichtung haben, nicht nur der zu zersesenden Kohlen-

faure, welche ben Roblenftoff, und bem Waffer, welches ben Wafferstoff lieferte, einen entsprechenben Raum und bem einwirtenben Lichte eine entsprechenbe Oberfläche barzubieten, fonbern fie muffen auch bem Sauerstoff gestatten, ebenso rasch zu entweichen, als er frei geworben ift. Wenn man in biefer Begies bung bie Blätter einer Beigenpflange mit benen einer Turnipsrube vergleicht, fo ift ber Unterschieb im Umfang und Wafferreichthum in bie Augen fallend; noch größere Unterschiebe giebt bie mitroffopifche Untersuchung zu ertennen. Die Beigenpflanze bat aufrecht stehende Blätter, die dem Lichte eine weit kleinere Oberfläche barbieten, als bie Blatter bes Rubengewächses, welche ben Boben beschatten und die Austrocknung beffelben und bamit bie Berbunftung ber Rohlenfaure aus bem Boben hinbern. Die Spaltoffnungen find auf bem Beizenblatte gleich bicht auf beiben Seiten, auf bem Rubenblatte find fie weit gablreicher, obwohl fleiner als auf bem Weizenblatte, und es befindet fich eine bei weitem größere Angahl berfelben auf ber bem Boben zugekehrten Seite, als auf ber oberen.

Alle Thatsachen, bie wir über bie Ernährung ber Gewächse tennen, beweisen, baß ber Borgang ber Aufnahme ihrer Nahrungsstoffe tein einfacher osmotischer Proces ist, sonbern baß ihre Burzeln in Beziehung auf die Menge und Natur ber burch sie in die Pflanze übergehenben Stoffe eine ganz bestimmte thätige Rolle übernehmen.

Am augenscheinlichsten zeigt sich ber Ginfluß ber Wurzeln in ber Vegetation ber Seegewächse und Süßwasserpflanzen, beren Wurzeln mit bem Boben nicht in Berührung sind.

Diese Pflanzen empfangen ihre unverbrennlichen Nahrungssstoffe aus einer Lösung, in welcher sie auf bas Gleichförmigste verbreitet und gemischt find; die vergleichende Analyse des Wassers und der Aschenbestandtheile dieser Pflanzen zeigt, daß eine

jebe Pflauze ein anderes Verhältniß Kali, Kalt, Siefelfäure, Bhosphorfäure aus der nämlichen Löfung aufnimmt.

In ber Afche ber Wafferlinfe waren unter anberen enthalten auf:

Das Baffer, in bem fie muchs, enthielt auf 10 Theile Rochfalz nur 4 Theile Rali. In ber Pflanze war bas relative Berhältniß ber Schwefelfaure zur Phosphorsaure wie 10: 14, in bem Baffer wie 10: 3.

Sanz ähnliche Verhältnisse bieten bie Seegewächse bar; bas Seewasser enthält auf 25 bis 26 Theile Chlornatrium 1,21 bis 1,35 Theile Chlordalium, aber bie in biesem Wasser wachsenben Pflanzen enthalten mehr Kali als Natron; ber Kelp ber Ortneys Inseln, welcher aus ber Asche mancher Fucus-Arten \*) besteht, enthält auf 26 Procent Chlordalium nur 19 Procent Chlordalium.

Das Seewasser enthält Mangan, aber in so außerorsbentlich kleiner Menge, baß es ber Analyse sicherlich entgangen wäre, wenn es sich nicht als constanter Bestandtheil in ber Asche vieler Seegewächse vorfande: die Asche der Padina pavogia (eine Tangart) sogar über 8 Procent von dem Gewicht der trodnen Pflanze\*\*). Durch gleiche Ursachen häusen sich in den Laminarien die im Seewasser in so außerordentlich geringen Men-

<sup>\*)</sup> Siehe bie Analyse ber Afche von Fucus:Arten von Gobechens. (Annal. b. Chem. u. Pharm. LIV, 351.)

<sup>\*\*)</sup> Um einen Begriff zu geben von ber außerorbentlich großen Kraft, womit diese Pflanze das Mangan aus dem Seewasser anzieht, will ich anführen, daß bessen Menge so gering ist, daß ich nur im Stande war, es mit Bestimmtheit nachzuweisen, als ich das von 20 Pfund Seewasser gewonnene Eisenoryd einer genauen Untersuchung unterz zog (Forchhammer in Poggendorff's Annalen XCV, S. 84).

gen vorkommenden Jodverbindungen an; Chlorkalium und Chlornatrium besitzen dieselbe Arpstallgestalt und haben so viele Eigenschaften mit einander gemein, daß sie ohne Hinzuziehung
chemischer Hülfsmittel nicht mit Bestimmtheit von einander unterschieden werden können; die Pflanze unterscheidet hingegen beide
vollkommen, denn sie scheibet sie von einander und läßt sür
1 Nequivalent Kalium, das sie aufnimmt, über 30 Nequivalent
Natrium im Wasser zurück. Mangan und Eisen, Jod und Chlor
sind ebenfalls isomorph, aber die Jodpstanze scheidet einen Gewichtstheil Jod von mehreren Tausend Gewichtstheilen Chlor
im Seewasser ab.

Die bekannten Gesethe ber Osmose und ber Diffusion ober bes Austausches von Wasser und Salzen burch eine tobte Membran ober einen porösen Mineralkörper geben nicht den geringsten Ausschluß über die Wirkung, welche die lebende Membran auf die in einer Flüssigkeit gelösten Salze und auf ihren Durchgang und ihre Aufnahme in die Pflanze ausübt. Die Beobachtungen von Graham (Phil. Mag. 4 Ser. Aug. 1850) zeigen, daß Materien, welche eine chemische Action auf die thierische Membran auszuüben vermögen, wie kohlensaures Kali, Achkali, die sie zum Schwellen bringen und nach und nach zersehen, den Durchgang des Wassers ganz außerordentlich befördern\*), und er

<sup>\*)</sup> Das Wasser in ben Röhren seines Domometers stieg bei einem Gehalte von ½10 Procent sohlensaures Kali auf 167 Millimeter, bei 1 Procent auf 863 Millimeter (38 englische Joll). In einem andern Bersuche stieg das Wasser bei einem Gehalte von 1 Procent schwes felsaures Kali auf 12 Millimeter, beim Zusat von ½10 Procent schlensauren Kalis zu dieser Lösung auf 254 bis 264 Millimeter, dieselbe Kalilösung für sich nur auf 92 Millimeter. Von einem osmotischen Aequivalente kann, wenn die Membran chemisch verändert wird, keine Rede sein.

Die neueften Untersuchungen Graham's über ben Durchgang frestallinischer und ber Rryftallisation unfabiger Subftangen finb be-

bemerkt, daß in allen Theilen des Pflanzengebäudes in den Membranen und den Zellen, aus welchen sie bestehen, vor sich gehende unaushörliche Beränderungen, Zersetzungen und Neustädungen, Borgänge, für welche wir kein Maß besitzen, den osmotischen Proces gänzlich andern müssen, so daß also der Durchgang der Mineralsubstanzen durch die lebende Pflanzensmembran nach sehr zusammengesetzen Gesetzen erfolgt.

Die Landpflanzen verhalten fich zu bem Boben, in welchem fie wachsen, in abnlicher Weise, wie die Seegewächse zum Seewaffer. Ein und baffelbe Kelb bietet ben Pflanzen bie Alkalien, altalischen Erben, die Phosphorfaure und bas Ammoniat in vollfommen gleicher Form und Beschaffenheit bar, aber teine Bflanzenafche ift in ben relativen Berhaltniffen ihrer Bestanbtheile ber Afche einer anbern Pflanze gleich; felbst bie Schmamberpflanzen, bie ihre mineralischen Beftanbtheile, in einer gewiffen Beise zubereitet, von anbern Pflanzen empfangen, verhalten sich, wie z. B. Viscum album, nicht wie ein aufgepfropfter Zweig zum Baum, sonbern fie nehmen aus bem roben Rahrungsfafte gang andere Verhältniffe bavon auf (Annal. b. Chem. u. Pharm. L, 363). Da der Boden in Beziehung auf die Zufuhr dieser Stoffe vollkommen paffity fich verhalt, so muffen Urfachen in ber Bflange felbit wirtfam fein, bie je nach ihrem Bedürfnig ihre Aufnahme regelt.

Die Beobachtungen von Hales (siehe Anhang C) zeigen, baß die Berbunftung an ber Oberstäche ber Blätter und Zweige einen mächtigen Ginfluß auf die Bewegung der Säfte und die Aufnahme von Wasser aus dem Boben ausübt, und wenn die Pflanze ihre mineralischen Nahrungsmittel aus einer Lösung

fonbers merkwurbig und versprechen über bie Borgange im thierischen Organismus ein helleres Licht zu verbreiten.

empfängt, die sich im Boben bewegt und unmittelbar in bie Wurzel übergeht, so müßte diese Ursache zwei Pflanzen verschiesbener Gattung ober Art, die in gleichen Verhältnissen wachsen, die nämlichen Mineralsubstanzen in benselben relativen Verhältnissen zuführen, aber, wie bemerkt, zwei solcher Pflanzen enthalsten diese Stoffe in den allerungleichsten Verhältnissen.

Thatsache ist, daß in Beziehung auf die Aufnahme ber Nahrung durch die Wurzeln eine Auswahl statt hat. Bei den Wasserpstanzen, die unter Wasser wachsen, ist die Verdunstung als eine möglicherweise wirsende Ursache des Uebergangs völlig ausgeschlossen, und es muß bei diesen die aufnehmende Obersstäche eine sehr ungleiche Anziehung auf die verschiedenen Stoffe äußern, welche die Lösung in gleicher Form und Bewegslichteit darbietet, oder, was das Nämliche ist, es müssen ihrem Durchgang durch die äußersten Zellenschichten ungleiche Widersstände entgegenstehen. Bei den Wurzeln der Landpstanzen kann, nach dem ungleichen Verhältnisse der übergegangenen Stoffe zu schließen, dies nicht anders sein.

Das Vermögen ber Wurzeln, ben Uebergang gewisser Stosse aus bem Boben in die Pflanze auszuschließen, ist nicht absolut; in dem Holz der Buche, Birke, Föhre hat Forchhammer (Poggend. Annal XCV, 90) Blei, Zink, Kupfer, in dem der Eiche Zinn, Blei, Zink, Kobalt in äußerst kleinen Spuren nachgewiesen, und der Umstand, daß namentlich die äußerste Rinde oder Borke Metalle dieser Art in bemerklich größerer Menge als das Holz enthält, deutet schon darauf hin, daß ihre Gegenwart zufällig ist, und daß sie in dem Pflanzenleben keine Rolle spielen.

Wie klein bie Mengen biefer Metalle sein muffen, weldze bie Wurzeln biefer Baume aufnehmen, wirb man banach beurtheilen können, bag bie chemische Analyse bis jest nicht im Stande gewesen ist, außer Mangan und Gisen Spuren von einem der andern Metalle im Wasser der Brunnen, Bäche oder Quellen nachzuweisen, und ihr Vorkommen in diesen Holzpstanzen, welche während eines halbhundertjährigen Wachsthumes und länger, ungeheure Mengen von Wasser aufgenommen und verdunstet haben, ist der einzige Beweis, den wir besitzen, daß dieses Wasser wirklich diese Metalle in irgend einer Form entshalten haben muß.

Die Beobachtungen von be Sauffure, Schlößberger und Herth zeigen, daß die Burzeln von Land- und Wasserpstanzen aus sehr verdünnten Salzissungen Wasser und Salz in ganz anderen Verhältnissen in sich aufnehmen, als die Flüssigkeit entshält, in allen Fällen ein größeres Verhältniß von Wasser und eine kleinere Menge von Salz. In Pflanzen, die mit verdünnten Lösungen von Barytsalzen begossen wurden, sand Daubeny keisnen Baryt, den Knop in ähnlichen Versuchen bei anderen nachwies. Das allgemeine Ergebniß aller dieser Versuche ist, daß die Pflanzen für sich das Vermögen nicht besitzen, der chemisschen Wirkung von Salzen und anderen unorganischen Verdinsdungen auf die unendlich seine Wurzelmembran einen bauernden Widerstand entgegenzusehen.

Die große Mehrzahl aller Landpflanzen vertragen in ihrem natürlichen Zustande im Boden keine Salzlösungen von der Concentration, wie sie in diesen Experimenten angewendet wurden, ohne zu kränkeln und abzusterben, und es wirken sogar kohlensaures Kali und Ammoniak, Stoffe, von denen wir mit Bestimmtheit wissen, daß sie Nahrstoffe sind, auf viele Pstanzen als Gifte ein, wenn sie im Wasser, welches sich im Boden bewegt, nur in so geringer Menge vorhanden sind, daß bieses rothes Ladmuspapier beutlich bläut. Es wäre andererseits sehr wunderbar, wenn die Wurzeln einer Pstanze außerhalb des Bodens

und in Verhältniffen, die ihrer Natur nicht entsprechen, unter bem Einfluß ber Verdunftung für Salzlöfungen undurchbringlich wären\*).

Von einem ganz anbern Gesichtspunkte, als wie bie Mestalle, welche Forchhammer in Holzpstanzen fand, muffen biejenigen Mineralsubstanzen angesehen werben, welche, wie bas Eisen, constant, wenn auch in sehr kleinen Mengen, in allen Pstanzen vorkommen.

Wir kennen bie Rolle, welche bas Eisen im thierischen Organismus spielt, in bem es verhältnismäßig in nicht größerer Menge vorkommt, als im Getreibesamen, und sind vollkommen überzeugt, daß ohne einen gewissen Eisengehalt in der Nahrung der Thiere die Bildung der Bluttörperchen, welche eine Hauptsfunction des Blutes vermitteln, unmöglich ist, und wir sind gezwungen, dem Abhängigkeitsgesetz gemäß, welches das Leben der Thiere und Pflanzen verkettet, auch dem Eisen in der Pflanze einen thätigen Antheil an ihren Lebenssunctionen zuzuschreiben, so zwar, daß mit dessen Ausschluß ihr Bestehen gefährbet wird.

Bis jest hat die Chemie nur denjenigen unverbrennlichen

<sup>\*)</sup> Wenn der eine lange Schenkel einer heberförmig gebogenen, mit Wasser gefüllten, mit dicker Schweins- oder Ochsenblase verschlossenen Röhre in Salzwasser oder Del gestellt und der andere Schenkel der Luft ausgesetzt wird, so verdunstet das Wasser in den Poren der Blase, womit der kurze Schenkel verschlossen ist; durch die capillare Wirkung der Blase wird das in Gassorm ausgestossene Wasser auf der anderen Seite der Blase wieder aufgenommen, und es entsteht in dieser Beise in dem Innern der Röhre ein leerer Raum und in Folge besselben ein vermehrter Druck auf die beiden Blasenoberstächen, wodurch das Salzwasser oder das Del durch die Blase in die Köhre eingetrieben wird. (Untersuchungen über einige Ursachen der Sästebewegung von J. v. Liedig, Braunschweig dei Fr. Vieweg und Sohn 1848, S. 67.) Eine Pflanze kann sich in gleichen Berhältnissen nicht anders verhalten, als eine mit durchbringlichen porösen Membranen geschlossene Köhre.

Stoffen einen bestimmten Antheil an bem Lebensproces ber Pflanzen zugeschrieben, welche allen gemein sind, und die nur in ihren relativen Verhältnissen in den Pflanzen abweichen; wenn aber die Vermuthung sich bestätigt, daß das Eisen ein constanter Bestandtheil des Blattgrüns und mancher Blumen-blätter ist, so kann man sich denken, daß andere in den Pflanzenvarietäten constant vorkommende Metalle, wie Mangan in der Pavonia und Zostora, der Trapa natans, vielen Holzpstanzen und manchen Getreibearten und der Theestande, Antheil an den vitalen Functionen nehmen und gewisse Eigensthümlichkeiten davon abhängig sind. Die Viola calaminaria, welche so charafteristisch für die Zinklager dei Aachen ist, daß man neue Fundorte der Zinkerze nach dem Standorte der Pflanze ausgesucht hat, enthält in ihrer Asche Zinkorph (Alex. Braun).

So wie das Chlornatrium (Kochsalz) und Chlorkalium für manche Pflanze eine Bebingung ihres Gebeihens ift, so spielt offendar das Jobkalium in anderen eine ähnliche Rolle, und wenn man die eine als eine Chlorpstanze bezeichnet, so wird man mit gleichem Rechte andere als Jodpstanzen oder Manganpstanzen\*) (Fürst Salm=Horpstanz) bezeichnen tonnen. Die Ungleichheit in dem Gehalte an Jod in verschiedenen Narietäten von Fucus (Goedechens) oder von Thonerde in Lycopodium=Arten (Graf Laubach) ist freilich unerklärt, allein das Vermögen der Pflanzen, Stoffe, wie das Jod, dem Seewasser, in dem sie wachsen, auch in der kleinsten Menge zu entziehen und in ihrem Organismus auzuhäussen und festzuhalten, kann nur dadurch erklärt werden,

<sup>\*)</sup> Die Untersuchungen der folgenden Wasserpslanzen ergaben in ihrer Asche beträchtliche Mengen von Mangan und Eisen; von Mangan enthielt das Wasser keine Spuren: Victoria regia (im Blattstiele vorzäglich Mangan, im Blatte Cisen), Nymphasa coorulea, dentata, lutea, Hydrocharis Humboldti, Nelumbium asperisolium (Dr. Zöster).

baß sie in der Pflanze selbst mit gewissen Theilen derselben eine Berbindung eingegangen sind, wodurch ihre Rückehr in das Medium, dem sie entzogen worden sind, so lange die Pflanze lebt, verhindert wird \*).

Man tonnte fich benten, bag in einer Pflanze in Beziehung auf bie aus ber Luft und bem Boben aufgenommenen Stoffe ein Buftand ber Sattigung befteht, und bag alle Stoffe ohne Unterfchieb, welche bie Lofung im Boben barbietet, ober unter Mitwirfung ber Wurzeln löslich gemacht murben, aufgenommen werben. Unter biesen Verhaltniffen tonnte natürlich nur berjenige Stoff in ber Pflange von Außen übergeben ober angezogen werben, welcher aus ber Lofung innerhalb zu einem Bilbungszweck berfelben ents gogen wirb; bie Nymphaea alba unb Arundo phragmites nehmen nach ben Untersuchungen von Schult-Fleeth aus bemfelben Boben und Waffer bie erstere nabe 13 Brocent, bie andere 4,7 Procent Afchenbestandtheile und barin Riefelfaure in ber ungleichsten Menge auf. Die Afche ber Nymphasa enthalt noch nicht 1/2, bie bes Rohrs über 71 Procent. Nach ber eben angebeuteten Anficht wirb ben Wurzeln beiber Bflanzen gleichviel Riefelfaure bargeboten und fie nehmen, bem Bolum bes Saftes entsprechend, gleichviel bavon auf. In ber Rohr-

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf ben Kupfergehalt bes Weigen- und Roggensamens, welchen Meier in Kopenhagen als constanten Bestandtheil in beiben nachgewiesen hat, sagt Forchhammer (Boggendorst's Annal. XC, 92): "Es ist ein burch lange Praris bewährtes Mittel, die Weigen- körner, welche zur Saat bestimmt sind, in einer Austösung von schweselsaurem Kupser einzuweichen. Die gewöhnliche Erstätzung dieser Ersahrung ist, daß ber Kupfervitriol die Keime der Schwämme vernichte, welche den Weigen angreisen, eine Erstätzung, von der ich auf keine Weise behaupten will, daß sie unrichtig sei; man könnte sich aber auch denken, wenn das Kupfer für den Weizen nothwendig ist, daß man durch dieses Mittel dem Mangel an dem zum kräftigen Wachsthum des Weigens nothwendigen Kupfer abhilst."

pflanze wird die aufgenommene Kiefelsähre bem Safte unausgefest entzogen und in den Blättern, Blattrandern, Blattscheiben u. s. w. in festem Zustande abgelagert. Der Saft innerhalb enthält weniger wie die Lösung außerhalb, und es würde
in Folge davon neue Riefelsäure von Außen aufgenommen, bei
ber Nymphasa aber nicht, weil die übergegangene in dieser nicht
verbraucht wird.

Nimmt man für den Uebergang der Rohlenfäure und Phosphorfäure denfelben Grund an, so besitst die Psianze kein eigentliches Wahlvermögen, sondern der Uebergang der Nahrungsstoffe wird durch osmotische Verhältnisse bedingt.

Es kann zwar nicht geleugnet werben, baß bas Wachsen selbst ober bie Zunahme an Masse eine Bebingung ber Aufnahme ber Nahrungsstoffe ist; benn so wie es sicher ist, baß
eine Pflanze nicht wächst, wenn ihr keine Nahrung bargeboten
wird, so ist es eben so gewiß, baß sie keine Nahrung aufnimmt,
wenn bie äußeren Bebingungen bem Wachsthume nicht günstig
sind; allein bie oben angebeutete Ansicht zwingt zu Voraussehungen, die sich in ber Natur nicht begründen lassen; die eine z. B.
ist, daß sich außerhalb der Wurzeln wirklich eine Lösung befinde,
die alle Aschenbestandtheile der Gewächse enthält, die andere,
daß die Wurzeln der Pflanzen insgesammt eine ähnliche Structur und der Sast berselben die nämliche Beschaffenheit besitsen.

Was die Wurzeln betrifft, so scheinen die gewöhnlichsten Beobachtungen zu beweisen, daß sie ein verschiedenes Aneignungspermögen für mineralische Nahrung besitzen, was sich in
einer ungleichen Anziehung äußert; nicht alle gebeihen gleich
gut in sedem Boben, die eine Pflanze in weichem, die andere
in hartem ober kalkreichem Wasser, andere nur in Sumpfen,
manche auf kohlenstoff- und säurereichen Felbern, wie die Torfpflanzen, andere wieder nur auf solchen, welche reichliche Men-

gen von alkalischen Erben enthalten. Biele Moofe und Mechten wachsen nur auf Steinen, beren Oberflache fie merklich veranbern, anbere, wie bie Roleria, vermogen bem Riefelfanbe bie spärlich beigemengte Phosphorfaure und bas Rali zu entziehen; bie Grasmurzeln greifen bie felbspathigen Gesteine an, beren Berwitterung baburch befchleunigt wirb. Die Ruben, Gevarfette und Lugerne, fowie bie Giche und Buche empfangen bie Sauptmaffe ihrer Nahrung aus bem an humus armen Untergrund, mabrent bie Balm = und Anollengewachfe vorzugeweife in ber Adertrume und im humusreichen Boben gebeiben; bie Wurzeln vieler Schmaroperpflangen find volltommen unfabig, ber Erbe bie ihnen nötbige Nahrung zu entziehen, und es find bie Wurgeln anderer Pflangen, die fie ihnen zubereiten; wieber andere, wie die Bilge, entwickeln fich nur auf Pflanzens und Thierubers reften, beren ftidftoffbaltige und ftidftofffreie Beftanbibeile fie gu ihrem Aufbau verwenden.

Diese Thatsachen in ihrer richtigen Bebeutung erkannt, scheinen jeden Zweisel über die ungleiche Wirkung der Wurzeln der Pstanzen auf den Boden zu beseitigen, sowie wir denn wissen, daß das gemeine Ercopodium und Farntraut Thonerde aufnehmen, die wir aber in der Form, in welcher sie in jeder fruchtbaren Erde vorkommt, nicht als löslich in reinem und kohlenssaurem Wasser kennen und welche in keiner andern Pstanze nachgewiesen werden kann, die neben dem Ercopodium auf dem nämlichen Boden wächst; in gleicher Weise hat Schulk-Fleeth in dem Wasser, in welchem sich 'Arundo phragmitos, eine der an Rieselsaure reichsten Pstanze, entwickelt, in 1000 Theilen keine durch das Gewicht bestimmbare Menge Rieselsaure vorges funden.

## Der Boben.

Aus dem Boden empfangen die Gewächse die zu ihrer Entwickelung nöthige Nahrung, und es ist die Bekanntschaft mit seinen chemischen und physikalischen Eigenschaften für das Verständniß des Ernährungsprocesses der Gewächse und der Operationen des Feldbaues von Wichtigkeit. Es ist selbstverständlich, daß ein Boden, um fruchtbar für die Culturgewächse zu sein, als erste Bedingung die Nahrungsmittel berselben in genügender Menge enthalten muß; allein die chemische Analyse, welche dieses Verhältniß bestimmt, giebt nur selten einen richtigen Maßstad zur Beurtheilung der Fruchtbarkeit verschiedener Bodenarten ab, weil die darin enthaltenen Pflanzennahrungsmittel, um wirksam oder aufnahmfähig zu sein, eine gewisse Form und Beschafsenheit besitzen müssen, welche die Analyse nur unvollsommen anzeigt.

Der rohe Boben, sowie die Erbe, welche aus bem Staub und getrocknetem Schlamm ber Lanbstraßen entsteht, bebeckt sich nach kurzer Zeit mit Unfrautpflanzen, und während er für die Cultur von Halms und Rüchengewächsen oft noch ungeeignet ist, ist er barum nicht unfruchtbar für andere Pflanzen, welche, wie Klee, Esparsette und Luzerne, einer großen Menge Nahrung bebürsen, und die wir häusig auf den Abhängen von Eisenbahnsdämmen, die aus nie cultivirter Erbe ausgeschüttet sind, mit Ueppigkeit gedeihen sehen. Sin ähnliches Verhältniß zeigt der Untergrund vieler Felder; bei manchen verbessert die Erde aus tieseren Schichten die Ackerkrume und macht sie fruchtbarer, bei

anberen wirkt ber Untergrund, ber Ackerkrume beigemischt, gerabezu als Gift.

Der rohe, für Salms und Rüchengewächse unfruchtbare Boben bietet die bemerkenswerthe Erscheinung bar, daß er allmälig durch fleißige, mehrjährige Bearbeitung und burch ben Einfluß der Witterung fruchtbar für Pflanzen wird, die er sonst nicht trägt; und es kann der Unterschied zwischen fruchtbarer Aderkrume und unfruchtbarem rohen Boben nicht auf einer Ungleichheit in ihrem Gehalte au Nahrungsstoffen beruhen, weil in der Eustur im Großen bei Ueberführung des rohen Bobens in fruchtbare Ackererde der erstere nichts empfängt, sondern durch ben Bebau mit anderen Pflanzen eher ärmer gemacht als bereichert wird.

Der Unterschieb zwischen bem Untergrund und ber Aderstrume ober bem roben und cultivirten Boben kann bei gleichem Gehalt an Nahrungsstoffen nur barin begründet sein, bag ber cultivirte Boben bie Nahrungsstoffe ber Gewächse nicht nur in einer gleichförmigen Mischung, sondern auch in einer andern Form enthält.

Da nun burch bie erwähnten Urfachen ber rohe Boben bas Vermögen empfängt, bie in ihm vorhandenen Nahrungsstoffe in eben ber Menge und ber nämlichen Zeit wie ber cultivirte Boben abzugeben, Eigenschaften, bie ihm für gewisse Pflanzen früher abgingen, so tann nicht gelengnet werben, daß in ber Art und Weise, wie biese Stoffe ursprünglich barin vorhanden waren, eine Aenderung vor sich gegangen ist.

Wenn wir uns eine Erbe benten, die aus ben Trümmern von Gebirgsarten entstanden ift, so find in den Meinsten Thetlen berfelben die Nahrungsstoffe der Pflanzen, das Rali 3. B., in einem Silicate, burch die chemische Anziehung der Riefelfaure, ber Thonerde u. f. w., festgehalten, welche durch eine mächtigere

Anziehung überwunden werden muß, wenn das Kali frei und übergangsfähig in die Pflanze werden soll, und wenn gewisse Pflanzen in einer solchen Erde sich vollständig entwickeln können, während sie für andere unfruchtbar ift, so muß voxansgesetzt werden, daß die ersteren die chemischen Widerstände zu überwinden vermögen, die anderen nicht, und wenn der nämliche Boden nach und nach fruchtbar auch für diese anderen wird, so kann der Grund nur darin gesucht werden, daß burch die vereinigten Wirkungen der Atmosphäre, des Wassers und der Kohlensäure, sowie durch die mechanische Bearbeitung die chemischen Widersstände überwunden und die Nährstosse in eine Form gebracht worden sind, in der sie übergangsfähig durch die Wirkung schwacher Anziehungen, oder wie man häusig sagt, aufnehmbar durch Pflanzen mit der schwächsten Begetationskrast werden.

Ein Boben ift nur bann vollfommen fruchtbar für eine Pflanzenart, für Weizen z. B., wenn jeber Theil seines Quersschnittes, ber mit Pflanzenwurzeln in Berührung ist, bie für ben Bebarf ber Weizenpflanze erforberliche Menge Rahrung in einer Form enthält, welche ben Wurzeln gestattet, sie in jeber Periobe ber Entwidelung ber Pflanze in ber richtigen Zeit und in richtigem Verhältnisse aufzunehmen.

Die Eigenschaft ber Aderkrume, bie ben Gewächsen wichstigften Nahrungsmittel, wenn sie in reinem ober kohlensaurem Wasser gelöst bamit in Berührung kommen, biesen Lösungen zu entziehen, ist allgemein bekannt (siehe Liebig, Ueber einige Gigenschaften ber Aderkrume, Annal. b. Chem. u. Pharm. Bb. 105. 109); bieses Bermögen verbreitet Licht über bie Form und Beschaffenheit, in welcher biese Stoffe im Boben enthalten ober gebunden sind.

Um biese Eigenschaft in ihrer Bebeutung für bas Pflanzens leben richtig zu würdigen, ist es nothwendig, sich an die Rohle zu erinnern, welche, wie bie Aderfrume, Farbstoffe, Salze und Gafe vielen Fluffigfeiten entzieht.

Dieses Bermögen ber Kohle beruht auf einer Anziehung, bie von ihrer Oberfläche ausgeht, und es haften die ber Fluffigsteit entzogenen Stoffe an ber Kohle in ganz ähnlicher Weise, wie ber Farbstoff an ber Faser gefärbter Zeuge, welche bamit überzogen ist.

Die Eigenschaft, gefärbte Fluffigfeiten zu entfarben, welche bie thierische Wolle und Pflanzenfaser mit ber Rohle theilen, wird bei ber letteren nur bann bemertbar, wenn fie eine gewiffe porrose Beschaffenheit besitht.

Die gepulverte Steinkohle, die glanzende, glatte, blafige Buderkohle ober Blutkohle haben kaum eine entfarbende Birskung, mahrend die porose Blutkohle ober die feinporige Anochenstohle in dieser Eigenschaft alle anderen übertreffen.

Auch bei ber Holzkohle steht bie großporige Pappels ober Sichtenkuhle ber Buchens ober Buchsbaumholzkohle nach; alle biese Rohlensorten entfärben im Berhältniß zu ihrer ben Farbsstoff anziehenden Oberstäche. Die Kraft, mit welcher die Rohle die Farbstoffe anzieht, ist in ihrer Stärke der schwachen Berwandtschaft des Wassers zu den Salzen vergleichdar, die darin gelöst werden, deren chemischer Charakter dadurch nicht verändert wird. In der Lösung eines Salzes im Wasser ist das Salz flüssig, seine Theile sind beweglich geworden, in allem Uebrisgen behält es seine Eigenthümlichkeiten, die bekanntlich bei Einswirkung einer stärkeren Verwandtschaft, als die des Wassers, vollkommen vernichtet werden.

In biefer Beziehung ift bie Anziehung ber Rohle ber bes Baffers ahnlich; bas Waffer und bie Rohle ziehen beibe ben gelöften Stoff an; ift bie Anziehung ber Rohle um etwas größer als bie bes Waffer3, fo wirb er bemfelben vollständig entzogen,

ift fie bei beiben gleich, fo theilen fie fich hinein und bie Entsgehung ift nur partiell.

Die von der Rohle angezogenen Stoffe behalten alle ihre Gemischen Eigenschaften, sie bleiben was sie sind; sie haben nur ihre Löslichkeit im Wasser verloren, und sehr schwache, die Anziehung des Wassers im geringsten Grade verstärkende Eigenschaften reichen hin, um der Rohle die aufgenommenen ihre Oberstäche überziehenden Stoffe wieder zu entziehen. Durch einen schwachen Zusatz von Alkali zum Wasser kann man der Rohle, die zum Entfärben gedient hat, den Farbstoff, durch Behandlung mit Weingeist das aus einer Flüssigkeit aufgesnommene Chinin ober Strychnin entziehen.

In allen biefen Gigenschaften verhalt fich bie Adertrume verbunnte, braungefarbte, ftartber Roble gleich; eine riechenbe Diftjauche burch Adererbe filtrirt, fliegt farb = unb geruchlos hindurch, fie verliert aber nicht nur ihren Geruch und ihre Karbe, fonbern auch bas barin gelofte Ammoniat, bas Rali und bie Phosphorfaure werben ber Rluffigkeit von ber Adererbe je nach ihrer Quantitat mehr ober weniger vollftanbig und noch in weit größerem Dage wie von ber Roble entzogen. Das Geftein, aus welchem bie Aderfrume burch Bermitterung entftanben ift, befit in fein gepulvertem Buftanbe biefes Bermogen fo wenig wie bie gepulverte Steintoble; gang im Gegentheil werben manchen Silicaten burch Berührung mit reinem ober toblenfaurehaltigem Baffer Rali, Natron und andere Bestandtheile entzogen, und fie felbst tonnen fie bemnach bem Waffer nicht entziehen. Das Abforptionevermogen ber Adererbe fur Rali, Ammoniat und Abosphorfaure ftebt in teinem bemerklichen Busammenhang mit ihrer Aufammenfetung; eine thonreiche Erbe mit wenigen Brocenten Ralt befitt es in gleichem Grabe wie ein Ralthoben mit geringen

Beimischungen von Thon; ihr Gehalt an humosen Stoffen anbert bas Absorptioneverhaltnif.

Die nähere Betrachtung giebt zu erkennen, daß das Absforptionsvermögen ber Aderkrume in eben bem Grabe wie ihre Porosität ober Loderheit abweicht, ber bichte schwere Lehm und ber am wenigsten pordse Sanbboben besigen sie im geringsten Grabe.

Man kann nicht baran zweifeln, baß alle Gemengtheile ber Actererbe an biefen Eigenschaften Theil haben, aber nur bann, wenn sie eine gewisse mechanische Beschaffenheit, ähnlich ber Holz- ober Thierkohle, besitzen, und baß sie bei ber Actererbe wie bei ber Kohle auf einer Flächenanziehung beruht, bie man barum als eine physikalische Anziehung bezeichnet, weil die angezogenen Theile keine eigentliche chemische Berbindung eingehen, sondern ihre chemischen Eigenschaften beshaupten\*).

Die Aderkrume ift aus Gesteinen und Gebirgsarten burch bie Wirkung mächtiger mechanischer und chemischer Ursachen entstanden, die ihre Zertrummerung, Zersehung und Aufschließung bewirkt haben. Mit einem vielleicht nicht ganz zutreffenden Bilbe verglichen, verhalt sich das Gestein zu dem Product seiner Verwitterung, der Ackerkrume, wie das Holz oder die Pstanzensafer zum Humus, der aus ihrer Verwesung entsteht.

Die nämlichen Urfachen, welche bas Golz in wenigen Jahren in humus verwandeln, wirfen auch auf die Felsarten ein, aber es gehörte vielleicht ein Jahrtausenb ber vereinigten

<sup>\*)</sup> Unter phyfikalischer Anziehung wird hier nicht eine besondere anziehende Kraft, sondern die gewöhnliche chemische Affinität gemeint, die dem Grade nach in ihren Aeußerungen verschieden erscheint.

Wirtungen bes Waffers, Sauerstoffs, ber Rohlenfäure bazu, um aus Bafalt, Trachit, Felbspath, Porphyr eine linienhohe Schicht Aderkrume, so wie man sie in ben Ebenen von Flußthälern und Nieberungen abgelagert sindet, mit allen den chemischen und physikalischen Sigenthümlichkeiten zu bilden, die sie für die Ernährung der Pflanzen geeignet machen; so wenig wie die Sägespühne die Sigenschaft des Humus besitzen, eben so wenig kommen den gepulverten Gesteinen die Sigenschaften der Aderkrume zu; das Holz kann in Humus, das gepulverte Gestein in Adererde übergehen, aber für sich betrachtet sind es grundverschiedene Dinge, und keine menschliche Runst vermag die Wirkungen in den unmeßbaren Zeiträumen nachzuahmen, welche erforderlich waren, um die verschiedenen Gebirgsarten in fruchtbare Adererde zu verwandeln.

Die Adererbe, als bas Resibuum ber burch Berwitterung veränderten Felsarten, verhält sich in ihrem Absorptionsvermögen für unorganische gelöste Stoffe ganz wie bas Resibuum ber burch ben Einfluß ber Site veränderten Holzsaser zu gelösten organischen Stoffen.

Es ist erwähnt worben, baß die Adererbe aus einer Löfung von tohlenfaurem Rali, Ammoniat, ober von phosphorfaurem Ralt in tohlenfaurem Waffer bas Rali, Ammoniat und die Phosphorsäure entzieht, ohne daß ein Austausch mit ben Bestandtheilen der Erde statthat. In dieser Beziehung ist die Wirtung der Adererde der ber Rohle volltommen gleich, sie geht aber noch weiter.

Wenn nämlich bas Kali und Ammonial mit einer Mineralfäure verbunden sind, welche die stärkste Verwandtschaft bazu
hat, so wird ihre Verbindung damit durch die Adererbe zerset, das Kali wird ebenso absorbirt, wie wenn die Säure nicht
damit verbunden gewesen wäre.

In biefer Eigenschaft gleicht bie Adererbe ber Anochentohle, welche burch ihren Gehalt an phosphorsauren alkalischen Erben viele Salze zersett, bie von einer baran freien Rohle nicht verändert werben, und es haben an biesem Zerschungsvermögen ber Adererbe unzweifelhaft bie barin stets vorhanbenen Rall- und Magnesigverbindungen Antheil.

Wir muffen uns benten, daß bie- anziehende Kraft ber Erbitheilchen für sich nicht start genug wäre, um z. B. bas Rali ber Salpetersäure zu entziehen, und daß die Anziehung der Bittererbe ober bes Kalts zur Salpetersäure hinzukommen muß, um den Salpeter zu zersehen. Bon der einen Seite zieht die Erbe das Rali, von der andern der Kalk oder die Bittererbe in der Erde die Salpetersäure an, und so geschieht durch den Einsluß einer zusammengesehten Anziehung, wie in unzähligen Fällen in der Chemie, eine Trennung, welche durch eine einsfache nicht erfolgen würde.

Nur barin weicht ber Vorgang in ber Adererbe von ben gewöhnlichen chemischen Processen ab, baß bei ben letteren in ber
Regel kein lösliches Kalisalz burch ein unlösliches Kalksalz in
ber Art zersett wirb, baß bas Kali unlöslich und ber Kalk löslich wird; es ist hierbei offenbar noch eine andere Anziehung
thätig, welche die Wirkung der chemischen Verwandtschaft ändert.
Wenn eine Lösung von phosphorsaurem Kalk in kohlensaurem
Wasser durch einen Trichter voll Erbe silkrirt wird, so nimmt
zunächst die oberste Schichte der Erbe die Phosphorsäure oder
den phosphorsauren Kalk aus der Lösung auf; einmal damit
gesättigt, hindert sie den Durchgang des gelösten phosphorsauren
Kalkes nicht mehr, die Lösung gelangt mit ihrem vollen Sehalt
an die darunter liegende Schichte, die sich wieder damit sättigt,
und in dieser Weise verbreitet sich der phosphorsaure Kalk nach
und nach vollständig in dem Trichter voll Erbe, so daß jetes

Theilden berfelben gleich viel bavon an feiner Oberfläche fests halt; ware ber phosphorfaure Rall frapproth und die Erbe farblos, so wurde diese das Ansehen eines Rrapplack haben. In gang gleicher Weise verbreitet sich bas Rali in der Erbe, wenn man eine Lösung von tohlensaurem Kali durchfiltriri; die unteren Schichten empfangen, was die oberen nicht zurüchalten.

Es bedarf keiner besonderen Auseinandersehung, um zu verstehen, daß der phosphorsaure Kalk in einem Körnchen Knoschenmehl sich genau auf dieselbe Weise in der Ackererbe versbreitet, mit dem Unterschiede, daß die Lösung des phosphorssauren Kalks in Regenwasser, welches Kohlensäure enthält, sich an dem Orte selbst bildet, wo das Körnchen liegt, und sich von da aus abwärts und nach allen Seiten hin verbreitet.

In gang gleicher Beise verbreiten sich bas Rali und bie Riefelfanre, welche burch bie Berwitterung ober burch bie Birtung von Baffer und Rohlensaure auf Silicate löslich geworben sind, sowie bas Ammoniat, welches burch bas Regenwasser zugeführt ober burch die Fäulniß ber stidstoffhaltigen Bestandtheile ber abgestorbenen Burzeln ber auf bem Felbe anfeinanderfolgenden Pflanzenvegetationen gebilbet worben ist.

Eine jebe Erbe muß bemnach bas Rali, die Rieselfaure und Phosphorfaure in zweierlei Formen, in chemisch und in physitalisch gebundenem Zustande, enthalten, in der einen Form unendlich verbreitet an der Oberstäche ber pordsen Adertrumetheilchen haftend, in der anderen in Form von Körnchen Phosphorit oder Apatit und felbspathigen Gesteinen sehr ungleich vertheilt.

In einer an Silicaten und phosphorsaurem Ralte reichen Erbe, welche Jahrtausenbe lang ber lofenben Kraft bes Waffers und ber Rohlensaure ausgesett gewesen ist, werben bie Theile berselben überall physikalisch mit Rali, Ammoniak, Riesetsaure und Phosphorsaure gesättigt sein, und es tann ber Fall vorkommen, wie bei ber sogenannten rufsischen Schwarzerbe, daß sich im Untergrunde ber gelöste aber nicht absorbirte phosphorsaure Kast in Concretionen ober krystallisitt wieber absest.

In biesem Zustande der physitalischen Bindung besiten bie Nahrungsmittel offenbar die für den Psianzenwuchs allergünstigste Beschaffenheit; denn es ist klar, daß die Wurzeln der Psianzen an allen Orten, wo sie mit der Erde in Berühzrung sind, die ihnen nöthigen Nahrungsstoffe in diesem Zusstande ebenso vertheilt und vorbereitet vorsinden, wie wenn diese Stoffe im Wasser gelöst wären, aber für sich nicht beweglich und mit einer so geringen Kraft sestgehalten, daß die kleinste lösende Ursache, welche hinzukommt, hinreicht, um sie zu lösen und übergangsfähig in die Psianze zu machen.

Wenn es wahr ift, baß bie Wurzeln ber Culturpflangen nicht vermögend find, burch eine in ihnen wirkende Ursache bie Rraft zu überwinden, welche bas Rali und die Riefelfaure in den Silicaten festhält, sondern daß nur die physikalisch gesbundenen das erforderliche Lösungs und Ernährungsvermögen besitzen, daß diese nur den Wurzeln zugänglich und aufnehms bar sind, so erklärt sich die Verschiedenheit des cultivirten von dem rohen Boden oder dem unfruchtbaren Untergrund.

Nichts kann sicherer sein, als daß durch die mechanische Bearbeitung des Feldes und durch den Einfluß der Witterung die Ursachen verstärkt werden, welche die Verwitterung und Aufschließung der Mineralien und die gleichmäßige Verbreizung der darin vorhandenen und löslich werdenden Pflanzeunahrungsstoffe bedingen. Die chemisch gebundenen treten aus der Verbindung aus und empfangen in dem nach und nach

in Aderkrume übergehenben Boben bie Form, in welcher sie für die Pflanze aufnahmöfähig sind. Man versteht, daß der rohe Boben nur allmälig die Eigenschaften der Aderkrume empfangen kann, und daß die Zeit des Uebergangs im Verhältniß steht zu der Menge der vorhandenen Nahrungsstoffe überhaupt und zu den hindernissen, die sich ihrer Verbreitung oder der Vermitterung und Aufschließung entgegensehen. Die perennirenden Gewächse, namentlich die sogenannten Unkräuter, werden, weil sie der Zeit nach weniger brauchen und länger ausnehmen, auf einem solchen Boden zuerst, jedensalls früher gedeihen als ein Sommergewächs, welches in seiner kürzeren Begetationszeit weit mehr Nahrungsstoffe für seine volle Entwicklung vorsinden muß.

In eben bem Grabe, als ber Boben länger bearbeitet unb cultivirt wird, wirb er immer mehr für die Cultur der Sommergewächse geeignet, weil die Ursachen wiederkehmen und fortwirken, durch welche die Pflanzennahrungsstoffe aus dem Zustand der chemischen in den der physikalischen Bindung übergeführt werden. Um im vollsten Sinne ernährungssähig zu sein, muß der Boden an allen Stellen, die mit den Pflanzenwurzeln in Berührung sich befinden, Nahrung an sie abgeben können, und so wenig auch, der Menge nach, diese Nahrung betragen mag, so nothwendig ist es doch, daß der Boden allerorts dieses Minimum enthält.

Das Ernährungsvermögen bes Bobens für bie Gulturgewächse fieht hiernach in gerabem Berhält. niffe zu ber Quantität ber Nahrungsstoffe, bie er im Bustanbe ber physitalischen Sättigung enthält. Die Menge ber anderen, bie sich in chemischer Berbindung in ber Erbe verbreitet vorfinden, besitzt insofern eine hohe Wichtigsteit, als burch sie ber Zustand ber Sättigung wieber hergestellt

werben tann, wenn bie phyfitalifch gebunbenen Rahrstoffe bem Boben in einer Reihe von Culturen entzogen worben finb.

Durch ben Anbau tieswurzelnber Gewächse, welche bie Hauptmaffe ihrer Nahrung aus bem Untergrunde empfangen, wird ber Erfahrung gemäß die Fruchtbarkeit ber Aderkrume für ein nachfolgendes Halmgewächs nicht merklich vermindert, aber biese können einander nicht folgen, ohne daß ber Boben seine Fähigkeit verliert, nach einer verhältnismäßig kurzen Reihe von Jahren lohnende Ernten zu liefern.

Dieser Zustand ber Erschöpfung ift bei ber Mehrzahl ber Culturfelber nicht bauernd; wenn ber Boben ein ober mehrere Jahre brach liegt, und rascher noch, wenn er in ber Brachzeit fleißig bearbeitet wird, so empfängt er wieber bas Bermögen, eine lohnenbe Ernte eines halmgewächses zu liefern.

Wenn ber Grund dieses für die Landwirthschaft überaus wichtigen und burch tausendjährige Ersahrung festgestellten Berhaltens, welches die chemische Analyse völlig unerklärt läßt, barauf beruht, daß die Halmpslanze nur von den physikalisch in der Ackerkrume gebundenen Nährstossen lebt, so ist diese merkwürdige Erscheinung der wiedergewonnenen Ertragsfähigskeit, ohne alle Zusuhr durch Dünger, leicht verständlich. Denn in dieser Form macht zwar diese Nahrung dem Gewicht nach nur einen kleinen Theil der Erde aus, ertheilt aber einem großen Volumen derselben ihr Ernährungsvermögen, und es ist einleuchtend, daß wenn die Pstanze durch ihre unzähligen unsterirdischen Aussaugungsorgane der Erde diese physikalisch gesbundenen Nährstosse entzogen hat, ein Boden, der nicht sehr reich daran ist, sehr rasch für die Eultur dieser Pstanzen unsgeeignet werden muß.

Wenn nun ber cultivirte Boben feiner Sauptmaffe nach ans Gemengtheilen besteht, welche ibentifch mit ben Bestand.

theilen bes rohen Bobens sind, so versteht man, da die Ursachen unaushörlich fortwirken, welche diese Gemengtheile zerseten und einen Ortswechsel ihrer den Pflanzen dienlichen Bestandtheile bedingen, wie durch den Einstuß dieser Ursachen der erschöpfte Boden, der in diesem Falle nichts anderes ist, als der wieder in den rohen Zustand zurückgeführte Boden, die verlanzunen Eigenschaften wieder erlangen muß. Indem ein Theil der chemisch gebundenen Nährstoffe in den Zustand der physitalischen Bindung übergeht, erlangt das Feld wieder das Bermögen, Nahrung an eine neue Vegetation in solcher Menge abzugeben, daß die Erträge im landwirthschaftlichen Einne wieder lohnend werden.

Ein erschöpftes Felb, welches burch bie Beache wieber ertragsfähig wird, ist bemnach ein solches, in welchem es an ber Menge ber zu einer vollen Ernte nöthigen Nährstoffe in physikalisch-gebundenem Zustande fehlt, während es einen Ueberschuß von chemisch gebundenen Nährstoffen enthält; Brachseit heißt hiernach die Zeit, in welcher die Umlegung oder ber Uebergang der Nährstoffe aus dem einen in den andern Zustandstatt hat; nicht die Summe der Nährstoffe wird in der Brache vermehrt, sondern die Anzahl der ernährungsfähigen Theile dersfelben.

Bas hier für alle mineralischen Nährstoffe ohne Unterschieb gesagt ift, gilt natürlich für jeben einzelnen Bestandtheil bes Bobens, ben die Pstanze bedarf; die Erschöpfung des Feldes kann in vielen Fällen darauf beruhen, daß es für die barauf folgende Halmfrucht an aufnehmbarer Rieselsäure gesehlt hat, während an den anderen Nährstoffen ein Ueberfluß vorbanden war.

Es liegt in ber Natur bes Borgangs, baf, wenn es im Boben an verwitterbaren Silicaten ober lösbaren phosphor-

fauren Erben überhaupt fehlt, die Zeit, Bearbeitung und Wittes rung ohne allen Ginfluß auf das Wiederfruchtbarwerden in ber Brache sein muß, und daß die Wirkung der Verwitterungsursachen, der Zeit nach, eben so sehr wie die Zusammensehung und ber Gehalt der verschiedenen Bodensorten wechselt.

Nach bem Vorhergegangenen erscheint als eins ber wichstigsten Erforbernisse bes Landwirths, die Ursachen sowohl wie die Mittel zu kennen, burch welche bie in seinem Felbe vorhandenen nutbaren, aber nicht ernährungsfähigen Nährstoffe verbreitbar und wirkungsfähig gemacht werben.

Die Gegenwart von Feuchtigkeit, ein gewiffer Warmegrab und ber Zutritt ber Luft find bie nachsten Bedingungen ber Beränderungen, in beren Folge die chemisch gebundenen Nahrungsstoffe im Boben aufnehmbar durch die Wurzeln werden. Gine gewisse Wassermenge ist für den Ortswechsel ber löslich gewordenen Bobenbestandtheile nothwendig; das Wasser unter Mitwirkung ber Rohlensaure zerset die Silicate, und macht die unlöslichen Phosphate löslich und im Boben verbreitbar.

Die im Boben verwesenben organischen Ueberreste stellen schwache, aber lange bauernbe Quellen von Rohlenfäure bar; ohne Feuchtigkeit finbet aber ber Verwesungsproces nicht statt; stehenbes Wasser, welches ben Luftzutritt abschließt, hinbert bie Rohlensaurebilbung; burch ben Verwesungsproces selbst wird Wärme erzeugt, burch welche bie Temperatur bes Bobens merklich erhöht wirb.

Durch bie Mitwirkung verwesbarer Pflanzen- und Thierüberreste empfängt ein burch bie Cultur erschöpftes Felb in
kurzerer Zeit seine verlorene Ertragsfähigteit wieder, und es wirkt eine Düngung mit Stallmist während ber Brache guns stig barauf ein. Gine bichte Beschattung bes Bobens burch eine blattreiche Pflanze, indem unter ber Pflanzenbede die Feuchtigkeit fich langer in ber Erbe erhalt, verftartt bie Wirs fung ber Bermitterungeurfachen in ber Brache.

In einem pordsen, an Kalt reichen Boben geht ber Verwefungsproces organischer Materien rascher von Statten, als in einem thonreichen; die Gegenwart ber alkalischen Erbe beswirft unter biesen Umständen, daß das im Boben vorhandene Ammoniat neben den kohlenstoffreichen Stoffen sich ebenfalls orphirt und in Salpetersäure übergeführt wird.

Alle Raltbobenforten geben beim Anslaugen falpeterfaure Salze an bas Waffer ab. Die Salpeterfaure wirb von ber poro, sen Erbe nicht wie bas Ammoniak gurudgehalten, sonbern mit Rall ober Bittererbe verbunden burch ben Regen in bie Tiefe geführt. Bahrend bie in ber Erbe fich einstellenbe Salpeterfaurebilbung nutlich ift fur Gemachfe, welche, wie Rlee unb Erbfen, ihre Rahrung, wozu bier ber Stidftoff zu rechnen ift, aus einer größeren Tiefe empfangen, wirft aus eben biefem Grunde bie Brache auf einen Raltboben, welcher reich an organischen Ueberreften ift, minber gunftig auf Balmgewächse, inbem burch ben Uebergang bes Ammoniats in Salpeterfaure und ihre hinwegführung ber Boben an einem ber wichtigften Pflangen, nahrungemittel armer wirb. Der Kall ift bentbar, bag ein foldes Felb, wenn es jahrelang nicht cultivirt wirb, zulest burch ben Mangel an Stidftoffnahrung im Boben an feiner Ertragfähigfeit verliert.

Der Grund ber Erschöpfung eines Felbes burch bie Cultur irgend einer Pflanze beruht stets und unter allen Umstänben auf dem Mangel an einem einzelnen oder an mehreren Nahrungsmitteln in den Theilen des Bodens, die mit den Burzeln derselben in Berührung kommen. Das Feld wird für das gedeihliche Wachsthum einer nachfolgenden Frucht ungeeignet sein, wenn es an diesen Stellen an Phosphorfaure im Zustande ber physitalischen Bindung fehlt, ein Ueberfluß von Kali und Riefelfäure in eben diesem Zustande wird bas burch wirtungslos; benselben Einfluß wird ein Mangel an Kalt bei einem Ueberschuß von Phosphorfäure und Riefelsäure, ober ein Mangel an Riefelsäure, Ralt, Bittererbe ober Eisen bei einem Ueberfluß von Kali und Phosphorfäure haben.

Für solche Felber, beren Erschöpfung nicht auf einem absfoluten Mangel beruht, welche alle nothwendigen Nahrungs=mittel weit hinaus in genügender Menge, aber nicht in ber richtigen Form enthalten, welche also burch die Brache wieder lohnende Ernten gegeben haben würden, besitt der Landwirth Mittel, die Wirkungen der natürlichen Ursachen zu verstärken, welche den Uebergang in den Zustand der physikalischen Bindung derselben bedingen, und die Brachzeit zu verkürzen, so zwar, daß sie in vielen Fällen überstüssig gemacht wird.

In Beziehung auf die phosphorfauren Erbfalze ift bereits erswähnt worden, daß beren Berbreitung in der Erbe ausschließlich durch das Waffer bewirkt wird, welches, wenn es eine gewiffe Menge Rohlenfaure enthält, die genannten Erbfalze auflöft.

Es giebt nun eine Anzahl von Salzen, wozu Rochfalz, Chilifalpeter und Ammoniaffalze gehören, von benen man bie Erfahrung gemacht hat, baß sie unter gewiffen Umftanben eine gunftige Wirkung auf bie Erträge außern.

Die Salze besiten merkwürdigerweise, wie die Kohlensaure, auch in ihren verdünntesten Lösungen das Vermögen, phosphorsfauren Kalt und phosphorsaure Bittererde aufzulösen, und vershalten sich, wenn man solche Lösungen durch Acererde filtriren läßt, ganz wie die genannten Phosphate in kohlensaurem Wasser. Die Erde entzieht diesen Salzlösungen die aufgelöste phosphorsaure Erde und verbindet sich damit.

Gegen Adererbe, ber man einen Ueberschuß von phosphorfauren Erben beigemischt hat, verhalten sich biese Salzibsungen wie gegen die ungemischte phosphorsaure Erde, h. h. sie lösen eine gewisse Menge bieser Phosphate auf.

Das falpetersaure Natron und Rochfalz erleiben burch bie Adererbe eine ähnliche Zersehung wie die Kalisalze: es wird Nastron von der Erbe absorbirt, an diffen Stelle Kalk oder Bitterserde in Berbindung mit der Saure in die Lösung tritt.

Bei ber Vergleichung ber Wirfung ber Adererbe auf Kaliund Natronfalze zeigt sich, baß bie Erbe für bas Natron eine weit geringere Anziehung besitzt wie für Kali, so baß ein Volumen Erbe, welches einer Kalilösung alles Kali entzieht, in einer 26fung von Chlornatrium ober salpetersaurem Natron von gleichem Alkaligehalt <sup>2</sup>/<sub>4</sub> bes gelösten Kochsalzes und bie Hälfte bes Chilisalpeters unzerseht in der Flüssigseit zurückläßt.

Wenn bemnach ein burch die Cultur erschöpftes Felb, welsches an einzelnen Orten zerstreut, phosphorsaure Erbsalze enthält, mit salpetersaurem Natron ober Rochsalz gedüngt wird, und sich burch das Regenwasser eine verdünnte Lösung dieser Salze gebildet hat, so bleibt ein Ueberschuß derselben in unzersetztem Zustande im Boden und dieser muß jest im seuchten Erdreich eine an sich schwache, aber in der Dauer merkliche Wirkung aussüben.

Aehnlich wie die durch Berwefung von Pflanzen- und Thierüberresten entstehende und im Wasser sich lösende Rohlensfäure müssen diese Salzidsungen sich mit phosphorsauren Erdssalzen an allen den Stellen, wo diese sich vorsinden, beladen, und wenn diese Phosphate, in der Flüssigkeit verbreitet, mit Theilichen der Ackererde in Berührung kommen, welche nicht das mit gesättigt sind, so entziehen diese die Phosphate der Lösung und das darin bleibende salpetersaure Natron oder Rochsalz be-

hald zum zweiten ober fortgesetzten Male bas Bermögen, bie nämliche auflösende And verbreitende Birkung auf Phosphate auszuüben, die nicht durch eine physikalische Anziehung bereits im Boben gebunden sind, dis sie zulet durch das Regenwasser tieferen Erbschichten zugeführt ober ganzlich zerset sind.

Von bem Kochsalz ist bekannt, baß es im Blut aller Thiere enthalten ist und in ben Processen ber Resorption und Absonsberung eine Rolle spielt, und darum als nothwendig für diese Functionen angesehen wird, und wir sinden in der Natur die Einrichtung getrossen, daß die Futterkräuter, Knollens und Wurzelsgewächse, welche vor anderen zur Nahrung der Thiere dienen, das Vermögen, Kochsalz aus dem Boden auszunehmen, in höhesrem Grade als andere Gewächse besitzen, und die landwirthschaftslichen Erfahrungen zeigen, daß ein schwacher Kochsalzgehalt im Boden dem üppigen Wachsthum dieser Pstanzen günstig ist.

Bon ber Salpeterfäure nimmt man allgemein an, daß sie gleich dem Ammoniak in dem Pflanzenleibe verwendet werden könne, und es kommen demnach dem Kochsalz und den salpeters sauren Salzen zweierlei Wirkungen zu, eine directe, wenn sie als Nahrungsmittel für die Pflanze dienen, und eine indirecte, insofern sie die Phosphate für die Ernährung geschickt machen.

Die Ammoniaffalze verhalten sich gegen bie phosphorsauren Erben ahnlich wie bie genannten Salze, mit bem Unterschiebe, baß ihr Lösungsvermögen für bie Phosphate weit größer ist; bei gleichen Mengen Salz nimmt eine Lösung von schwefelsaurem Ammoniat boppelt so viel Knochenerbe auf, als eine Kochsalzelösung.

In Beziehung auf die Phosphate im Innern des Bodens tann aber die Wirtung der Ammoniatsalze taum stärter sein, wie die von Kochsalz oder Chilisalpeter, weil die Ammoniatsalze weit rascher, oft augenblicklich von der Erde zersest werden, so

daß von einer Lösung eines solchen Salzes, die sich im Baben bewegt, in der Regel nicht die Rede sein kann; da aber immer ein gewisses, wenn auch kleines Bolumen Erde nöthig ist, um eine gegebene Quantität Ammoniaksalz zu zerseten, so muß die Wirkung des Ammoniaksalzes auf dieses kleine Volumen um so mächtiger sein; während also ihre Wirkung in gewissen Tiesen der Aderkrume kaum bemerklich ist, ist die, welche sie auf die obersten Schichten derselben ausüben, um so stärker; nach den Beodachtungen von Feichtinger zerseten die Lösungen der Ammoniaksalze viele Silicate, selbst den Feldspath, und nehmen aus dem letzteren Kali auf; dei ihrer Berührung mit der Ackerkrume bereichern sie nicht nur diese an Ammoniak, sondern sie bringen auch in den kleinsten Theilchen derselben einen eingreisenden Ortswechsel der den Pflanzen bienlichen Bestandtheile zu Wege.

Auf die Verbreitung ber Riefelfaure im Boben icheinen bie barin vorbandenen Bflangen, und Thierüberrefte einen bemerfenswerthen Ginfluß auszuuben, bie bierüber angestellten Berfuche geis gen, bag bas Abforptionsvermogen einer Aderfrume für Riefelfaure im umgekehrten Berbaltniffe ju ihrem Gehalt an organis fchen Ueberreften fteht, fo gwar, bag eine Erbe, bie reich an letteren ift, wenn fle mit einer Auflosung von tiefelfautem Rali zusammengebracht wirb, eine gewiffe Quantitat Riefelfaure barin zurudläßt, bie von einem gleichen Bolumen einer anderen, an organischen Stoffen armen Erbe vollständig baraus aufgenommen wird. Durch die Einverleibung von vermobernben Affangen : und Thierüberreften wird bemnach in einem Boben, welcher verwitterbare Silicate enthalt, zunächst burch bie in ihrer Verwefung entstehenbe Roblenfaure bie Berfepung ber Silicate befchleunigt, und ba eben biese Stoffe bas Absorptionsvermögen bes Bobens für Riefelfaure verminbern, fo muß biefe, wenn fie in Lofung übergegangen ift, in einem weiteren Umfreise in ber Erbe verbreitet werben, als fie sich bei Abwesenheit biefer Swffe im Boben verbreitet haben würde.

Auf manchen thonarmen Felbern wirkt eine mehrjährige Berafung in Folge ber im Boben sich ansammelnben organischen Stoffe, burch welche die Verbreitung der Riefelsaure beförbert wird, günstiger auf eine nachfolgende Halmfrucht ein, und auf anderen, namentlich kalkreichen Felbern, benen es nicht an Riefelsfäure im Ganzen, wohl aber in den einzelnen Theilen oder an ihrer Verbreitung sehlt, hat eine Ueberführung mit Torfslein hänsig für eine nachfolgende Halmfrucht eine eben so günstige Wirtung, als eine starte Düngung mit Stallmist, bessen organissehe oder verwesdare Bestandtheile, ganz abgesehen von dem tieselsauren Kali im Stroh, auf die Verbreitung der Riefelsaure des Bodens stets in Wirtsamkeit treten.

Der Mangel ober Uebersuß an Idelicher Rieselsäure im Boben ist dem Gebeihen der Halmgewächse gleich nachtheilig. Ein Boben, welcher der Entwidelung des kieselreichen Schachtelshalms und Schilfs (arundo phragmites) günstig ist, ist darum nicht gleich geeignet für die besseren Wiesengräser oder für die Rornpslanzen, obwohl für diese eine reichliche Zusuhr von Riesselsäure eine Bedingung ihres Gedeihens ist. Durch Entwässerung eines solchen Feldes, welche bewirft, daß durch den Eintritt der Lust die im Boden im Uebermaß vorhandenen organischen Stoffe in Verwesung übergehen und zerstört werden, oder durch Instudte von Mergel oder zu Pulver gelöschten oder an seuchter Lust zerfallenen gebrannten Kall verbessert der Landwirth in vielen Källen ein solches Kelb.

Das Rieselsaurehybrat verliert beim einfachen Austrocknen seine Löslichkeit im Wasser, und es kommt häusig vor, baß bas Trockenlegen eines versumpften Felbes bewirkt, baß bie Rieselspflanzen (Schilf und Schachtelhalm) barauf verschwinden. Die

Birtung von Ralthobrat, ober gelbschiem und an ber Luft gerfallenem Ralt auf ben Boben ift von zweierlei Art. Auf einem an humosen Bestandtheilen reichen Boben verbindet fich ber Ralt gunachft mit ben barin vorhandenen organischen Berbinbungen, welche eine faure Reaction befiten; er neutralifirt bie Saure bes Bobens und es verschwinden von diesem Augenblick viele in einem folden fauren Boben gebeibenbe Untrauter, die Torfmoofe (sphagnum) und Riebgrafer; mabrend bie einfache Berührung mit Sauren die Orphation ber Metalle (Rupfer, Blei, Gifen) in hohem Grabe fleigert und bie Berührung mit einem Alfali biefelbe hindert (Eifen mit verdunnter tohlenfaurer Natronlöfung überftrichen roftet nicht), wirten Sauren und Alfalien auf organische Stoffe in umgekehrter Weise ein, die Sauren verhindern, bie Alfalien befordern die Orphation ober Verwefung; bei überfcoffigem Ralt tritt bie oben erwähnte Berftorung ber humofen Beftanbtheile ein.

In eben bem Grabe, als burch ben Kalt ber faure humus in ber Erbe verschwindet, vermehrt sich bas Absorptionsvermögen berfelben für Rieselfäurehydrat, bas im Uebersluß vorhandene verliert seine Beweglichkeit im Boden \*).

Der Ralt hat, wie man fleht, eine so zusammengesette Wirstung, bag man von bem gunftigen Einfluß, ben er auf ein Felb hat, beinahe niemals auf seine Wirkung auf ein anderes von unbekannter Beschaffenheit schließen kann; bies ift nur möglich,

<sup>&</sup>quot;) Ein besonders zu diesem Zweike angestellter Bersuch lehrte, daß ein Liter Walderde, welche 30 Procent humose Bestandtheile enthielt, aus einer Lösung von Wasserglas (kiefelsaurem Kali) nur 15 Milligramme Kiefelsaure, die nämliche Erde mit 10 Procent geschlämmter Kreibe (kohlensaurem Kali) vermischt 1140 Milligramme Kiefelsaure absorbirte; wurde anstatt des kohlensauren Kalkes gelöschter Kalk zugeset, so stieg ihr Absorptionsvermögen in dem Grade, daß ein Liter jeht 3169 Milligramme Ktefelsaure absorbirte.

wenn man fich bie Urfache berfelben in bem ersten Falle flar gemacht hat.

Auf einem Felbe, bessen Beschaffenheit ber Kalt einsach das burch verbessert hat, daß die saure Beschaffenheit des Bodens badurch beseitigt und der schädliche Ueberschuß an vegetabilischen Ueberresten zerstört worden ist, wird der Landwirth durch die Anwendung des Kaltes in darauf folgenden Jahren vergeblich eine Wirkung erwarten, wenn die Ursachen nicht wiederkehren, welche dem Felde die ursprünglich ungeeignete Beschaffenheit gesgeben haben.

In einem Boben, in welchem sich faulenbe und verwesenbe Stoffe besinden, gedeiht mit Ausnahme ber Pilze keine einzige Pflanze, und es scheint, daß ein jeder chemische Proces in der Nähe der Wurzeln den ihnen eigenen stört; selbst verwesende Waterien im Uebermaß schaden durch allzureichliche Kohlenssäurebildung solchen Pflanzen, die in humosem Boden von mäßisgem Gehalt an Humus vorzüglich gebeihen \*).

Auf die tiefwurzelnden Gemachfe, die Ruben, ben Rlee, die Geparfette, die Erbfen und Bohnen wirfen organische Materien, wenn sie fich im Untergrunde in bemerklicher Menge anhäufen,

<sup>\*)</sup> In einen Topf mit gewaschener Erbe vom Besuv saete Gasparini einige Körner Spelz, welche Pflanzen erzeugten, die fortsuhren, in gesundem Zustande zu wachsen. In einen andern Topf von derselben Erbe brachte er ein Stück Brod; in diesem starben alle Burzeln in der nächsten Nähe des vermodernden Brodes ab, und die anderen schienen sich umgebogen und den Seiten des Topses zugewendet zu haben; Spelz würde offendar nicht wachsen in einem reichlich mit Brod gemischten Boden, und wenn die verwesenden Burzeln, welche eine Spelzernte hinterläßt, dieselbe Birkung haben, so läßt sich verstehen, wie die verwesenden Rücklände, die eine Pflanze im Boden läßt, wenn diese nicht vorher zerstört worden sind, ihrem eigenen Bachsthum oder dem einer anderen schällich sein können (Russell).

besonders feindlich, namentlich im Thonboben, in welchem sie weit langsamer verwesen als im Kalkboben; der Vermoderungsproces pflanzt sich auf die trankwerdenden Wurzeln fort; in benen
die Sporen von Pilzen den geeigneten Boden für ihre Entwickslung sinden. Wenn die Turnipsrüde diesem Zustande verfällt,
so wird sie die Beute gewisser Insetten, die ihre Eier in die Wurzeln legen, deren Entwickelungsproces jest eine auffallende Aenderung und Störung des vegetativen Processes hervordringt; an den angestochenen Stellen entsteht ein schwammartiger Wulst,
bessen innere Masse weich und übelriechend wird und in diesem Zustande zur Ernährung der Larve der kleinen Fliege bient.

Alle biese Vorgänge, so wenig klar sie an sich sind, werden in einem solchen Felbe durch Kalken aufgehoben; man erreicht immer seinen Zwed durch gehörige Düngung mit Kalk. Felber, welche besonders reich an organischen Ueberresten sind, bestürfen einer verhältnismäßig weit größeren Zusuhr von Kalk als andere, um in den für die Pflanzen gesunden Zustand übersgeführt zu werden.

Es ist sicher, daß der Kalt in den obenbezeichneten Fällen nicht darum wirkt, weil es dem Boden an Kalk für die Psanzen gesehlt hat, denn bei seiner raschen Verbreitbarkeit im Boden müßte sich in diesem Fall seine Wirkung sehr dalb und schon im ersten Jahre zeigen, aber es dauert mehrere Jahre, ehe die für die Psanze günstige Veschaffenheit des Vodens hervorzgebracht ist, zum Veweise, daß der Kalk nicht als Kalk, sondern beshalb wirkt, weil er eine Aenderung in dem Boden hervorzbringt, welche Zeit, d. h. eine Auseinandersolge von Actionen erfordert.

Auf einem troden gelegten Sumpfboben, in welchem ber Ralt bas Uebermaß von Riefelfaurehybrat verminbert hat, bringt er jum zweiten Male nicht biefelbe Wirtung bervor, weil

bie Schablichkeiten, einmal entfernt, sich nicht wieber erneuern, während ein günstiger Erfolg von seiner Anwendung auf dichstem, zähem Thons oder Lettboben häusig wieberkehrt; diese Bobenarten werden mürber und an afsimilirbarem Rali reicher (siehe Seite 188 bis 189 u. f.). Das Wesen der vorgegangenen Beränderung sieht man am augenfälligsten an dem hydraulisschen Ralt, der aus natürlichen Cementsteinen (einem harten Mergel) durch Brennen erhalten wird. Diese Sementsteine bestehen aus einem Gemenge von Kalt und Thon, den ersteren übrigens in größerem Verhältniß als im kalkhaltigen Thonsboben. Nach dem Brennen mit vielem Wasser angerührt, nimmt dieses durch das ausgeschiedene Kali ganz die Beschassenheit einer schwachen Lauge an; der Thon, welcher sich vor dem Brennen mit Kalk nicht in Säuren löst, wird nach dem Brensnen mit seinem ganzen Kieselsäuregehalt löslich in Säuren.

Der gebrannte, kalkhaltige Thonboben nimmt einer Cofung von kiefelfaurem Kali viel weniger Kali wie vor bem Brennen aber eine weit größere Menge Riefelfaure auf \*).

Außer ben bezeichneten chemischen Gulfsmitteln, welche bem Landwirth zu Gebote stehen, um bie in seinem Felbe vorräthigen Pflanzennahrungestoffe, bie phosphorsauren Erbsalze, bas Rali und bie Rieselsaure verbreitbar und ben Pflanzenwurzeln zugängig zu machen, verbeffert er sein Felb burch bie mechanische Bearbeitung und burch Entfernung aller, ber Berbreitung ber Wurzeln entgegenstehenden hindernisse, sowie

<sup>\*)</sup> Bogenhauser Lehmboben wurde an der Luft geglüht und mit einer Kaliwasserglaslösung in Berührung gebracht; vor dem Brennen absorbirte ein Liter dieser Erde 1148 Milligramme Kali und 2007 Milligramme Kieselsaure, nach dem Brennen hingegen kein Kali und 3230 Milligramme Rieselsaure.

ber Schablichkeiten im Boben, bie ihre normale Thatigkeit ober ihren gesunden Zustand gefährben.

Der Einstuß ber Bearbeitung bes Bobens burch Pflug, Spaten, hade, burch bie Egge und Walze beruht auf bem Gefet, daß die Wurzeln ber Pflanzen ber Nahrung nachgehen, baß die Nahrungsstoffe für sich nicht beweglich sind und ben Ort, wo sie sich besinden, nicht von selbst verlassen; die Wurzel geht der Nahrung nach, wie wenn sie Augen hätte, sie biegt sich und streckt sich und die Anzahl, Stärke und Richtungen ihrer Fasern zeigen genau die Orte an, von benen sie Nahrung empfangen hat\*).

Die junge Burzel erzwingt fich einen Durchgang nicht gleich einem Nagel, ber mit einer gewissen Kraft in ein Brett eingetrieben wirb, fonbern burch die Uebereinanderlagerung von Schichten, die von Innen nach Außen die Masse berselben vergrößern.

Die neue Substanz, welche bie Wurzelspike vergrößert, ist mit ber Erbe in birecter Berührung: Je junger bie Bellen sind, bie sich baraus bilben, besto bunner ist ihre Band, bie Bellenwände ber älteren verbiden sich und ihre außere mehr holzig geworbene Oberstäche überzieht sich bei vielen mit einer Schicht von Korksubstanz, welche undurchbringlich für Wasser

Dan sindet zuweilen Knochenstücke, welche vollsommen eingeschlossen durch ein Gewebe von Turnipswurzeln sind. Es ist schwer zu begreisen, wie dies statthaben kann, wenn nicht durch eine Anziehung zwischen den Spongiolen und der Substanz der Knochen. Die Zellen oder der Zelleninhalt ist unaushörlich angezogen von einer frischen Oberstäche einer Substanz, zu welcher der Zelleninhalt selbst eine chemische Anziehung hat.

Dies bebingt bie Richtung ber Berlangerung ober bas Binben ber Burzeln um bas Knochenftikk herum, file bilben einen Burzelball, nicht gerollt von Außen, sonbern von Innen, burch bie neuen Bellen, bie fich unaufhörlich bei Berührung mit einer Substanz bilben, für welche file eine demische Anziehung befigen (Ruffell).

ø

ben innerhalb abgelagerten loslichen Materien einen gewiffen Schut gegen osmotische Ginwirfungen gewährt.

Die Aufnahme ber Nahrung aus bem Boben wird burch bie Burgelfpipe vermittelt, beren fluffiger Inhalt von ben Erbtheilen nur burch eine unenblich bunne Dembran getrennt ift, und es ift bie Berührung beiber um fo inniger, ba bie Wurzelfaser bei ihrer Bilbung felbft, einen Drud auf bie Erbtheile ausubt, groß genug, um biefe unter Umftanben auf bie Seite ju schieben; burch bie Berbunftung von Baffer von ben Blattern aus entsteht im Innern ber Pflanze ein leerer Raum, und in Folge beffen ein Bug, welcher bie Berührung ber feuchten Erbtheilchen mit ber Bellenwand machtig unterftust. Die Belle und bie Erbe werben beibe aneinanbergepreßt. 3mifchen bem fluffigen Zelleninhalt und ben in ben Erbtheilen im Buftanbe ber phyfitalifden Binbung vorhandenen Rabrungeftoffen beftebt offenbar eine ftarte chemische Angiehung, welche unter ber Ditwirfung ber Rohlenfaure und bes Baffers ben Uebergang ber unverbrennlichen Nahrungestoffe bewirtt.

Unter einer starten chemischen Anziehung eines Körpers versteht man sein Eingehen in eine chemische Berbindung, in welcher er die Eigenschaften, die er besaß, verliert, um neue anzunehmen. Für das Kali, den Kalt, die Phosphorfäure muß sogleich beim Uebergang in die Zelle eine solche Berbin- dung statthaben, denn, wie früher schon bemerkt, ist der Saste der Wurzeln immer schwach sauer; man kann in dem Saste der Wurzelriebe der Rebe saures weinsaures Kali, in anderen oralsaures oder eitronsaures Rali, weinsauren Kalt, aber niemals diese Basen mit Rohlensäure verbunden und eben so wenig phosphorsauren Kalt oder Bittererbe nachweisen; der frische Sast der Kartosselknollen giebt mit Ammoniak versetzteinen Niederschlag von phosphorsaurem Bittererbeammoniak,

ber sich aber, wenn burch bie Gahrung besselben bie (stidstoffshaltige) Substanz, mit welcher bie phosphorsaure Bittererbe verbunden ist, zerstört ist, sogleich bilbet.

Die forgfältige Mifchung und Berbreitung ber im Boben vorhandenen Nahrungeftoffe find bie wichtigften Bebingungen, um fie wirkfam zu machen.

Ein Knochenftud von einem Loth in einem Rubitfuß Erbe ift ohne irgend einen bemerklichen Ginfluß auf die Frucht-barkeit biefer Erbe, mahrend es in physikalischer Bindung gleich-förmig in allen, auch den kleinsten Theilchen berfelben verbreitet, ein Maximum von Wirksamkeit gewinnt.

Der Einfluß ber mechanischen Bearbeitung bes Bobens auf bessen Fruchtbarkeit, so unvollkommen auch bie Mischung ber Erbtheile ist, welche baburch hervorgebracht wird, ist augenfällig und gränzt in manchen Fällen an das Wunderbare. So macht ber Spaten, welcher bas Erbreich bricht, wendet und mischt, das Feld weit fruchtbarer als der Pflug, der die Erde bricht, wendet und verschiebt, ohne zu mischen. Die Wirkung beider wird verstärkt durch die Egge und Walze, sie machen, daß an den nämlichen Orten, wo im vorhergehenden Jahre eine Pflanze sich entwickelt hat, eine darauf folgende Pflanze wieder Nahrungstheile, d. h. eine noch nicht erschöpfte Erde vorsindet.

Die Birkung ber chemischen Mittel auf bie Verbreitung ber Pflanzennahrungsstoffe ift noch mächtiger wie die ber mechanischen; burch die Anwendung des Chilifalpeters, der Ammoniatssatz, des Rochsalzes in richtiger Menge bereichert der Landwirth nicht nur sein Feld mit Materien, die in der Pflanze selbst an dem Ernährungsproces theilzunehmen vermögen, sons dern er bewirkt auch eine Verbreitung des Ammonials und

Ralis und er erset und unterftut bamit bie mechanische Arbeit bes Pfluges und die Wirfung ber Atmosphare in ber Brache.

Wir find gewöhnt alle Stoffe als Dungftoffe ju bezeiche nen, welche, auf bas Relb gebracht, beffen Ertrage an Pflangenmaffe fteigern, allein biefe Wirtung bat auch ber Pflug; es ift flar, bag bie einfache Thatfache bes gunftigen Ginfluffes bes Rochfalges, Chilifalpeters, ber Ammoniaffalge, bes Ralfs und ber organischen Materien noch tein Beweis fur bie Deinung ift, bag fie als Nahrungsftoffe gewirtt haben; wir vergleichen bie Arbeit, welche ber Pflug verrichtet, mit bem Bertleinern ber Speisen, wofür bie Natur ben Thieren eigene Werkzeuge gegeben hat, und nichts tann ficherer fein, als baß bie mechanische Bearbeitung bas Kelb nicht an Pflanzennahrungestoffen bereichert, fonbern bag fie baburch nutlich wirft, weil fie bie vorhandene Rahrung gur Ernahrung einer funftigen Ernte vorbereitet. Dit eben ber Sicherheit wiffen wir, bag bem Rochfalg, bem Chilifalpeter, ben Ammoniatfalgen, bem humus unb Ralt neben ben Wirtungen, bie ihren Elementen zutommen, eine befondere bem verbauenben Magen zu vergleichenbe Rolle zukommt, in welcher fle fich theilweise vertreten konnen; biese Stoffe wirten barum nur auf Bobenarten gunftig ein, in welchen es nicht an ber Menge, fonbern an ber richtigen Form und Beschaffenheit ber Rab. rungeftoffe fehlt, und fie tonnen beshalb in ihrer bauernben Wirtung burch eine febr weit getriebene mechanische Bertheilung ober Bulverifirung vertreten merben.

Darin liegt bie mahre Runft bes Landwirths, baß er bie Mittel richtig beurtheilt, welche zur Anwendung kommen muffen, um die Nahrungselemente seiner Felber wirksam zu machen, und daß er sie zu unterscheiben weiß von anderen, burch welche er seine Felber dauernd fruchtbar erhalt. Er muß die größte Sorgfalt barauf verwenden, daß die physikalische Beschaffenheit seines Bodens auch den seinsten Burzeln gestattet, an die Orte zu gelangen, wo sich die Nahrung besindet. Der Boden darf durch seinen Zusammenhang ihre Ausbreitung nicht hindern.

In einem gaben und fcweren Boben gebeiben Bflangen mit feinen bunnen Burgeln nur unvolltommen, auch wenn er reich an ihren Nahrungeftoffen ift, und ber nutliche Ginflug ber Grundungung, bes frifchen Stallmiftes ift in biefer Begiebung unvertennbar. Die mechanische Beschaffenheit bes Kelbes wirb in ber That burch bas Unterpflugen von Pflanzen und Pflangentheilen auf eine bemerkenswerthe Weise veranbert; ein gaber Boben verliert hierburch feinen Busammenhang, er wirb murbe und leicht gerbrudbar, mehr wie burch bas fleißigfte Pflugen. In einem Sanbhoben wird baburch eine gewiffe Binbung bergeftellt. Bebes Salmden und Blattden ber untergepflügten Grundungungspflanze öffnet, inbem es verweft, ben feinen Burgeln ber Getreibepflangen eine Thur und einen Beg, burch welchen fie fich nach vielerlet Richtungen im Boben verbreiten und ihre Nahrung holen tonnen. Auch hier muß man ftets im Auge behalten, bag nur ein gewiffes Dag bie beabsichtigte Birtung nach fich giebt; für manche Kelber genugen ichon bie Wurzelrudftanbe einer ichon ftebenben Grunfutterernte, um bas beffere Gebeiben einer nachfolgenben Salmfrucht zu beforbern, und es tann ein Kelb, von bem man bie Lupinen abgeerntet, moglicherweise eine ebenfo gute nachfolgenbe Salmfrucht liefern, als ein gleich großer Fled Felb, auf welchem man bie Lupinenpflangen untergepflägt bat.

Alle biefe Erfcheinungen weisen barauf bin, wie wichtig bie mechanischen Bebingungen finb, welche einem Boben, ber an fich nicht arm an ben Nahrungsmitteln ber Pflanzen ift, seine Ertragssähigkeit verleihen und wie ein im Berhältnis armerer, aber wohl cultivirter Boben bessere Ernten liesern kann, als ein reicher, wenn die physikalische Beschaffenheit der Wurzelthätigkeit und Entwickelung gunstiger ist. In gleicher Weise wird häusig durch eine hadfrucht das Feld für eine nachfolgende Halmfrucht geeigneter gemacht, und nach einer Grünfutterpstanze fällt oft die nachfolgende Winterfrucht um so besser je reicher die vorangegangene Grünfutterente, b. h. ihre Wurzelrückstände, war.

Gleich nüplich wirken auf eine nachfolgenbe Binterfrucht Rlee und Ruben ein, die mit ihren langen und ftarten Burgeln den Untergrund für die Weizenwurzeln auflockern und gewiffermaßen bearbeiten, ben ber Pflug nicht mehr berührt. In biefem Kalle überwiegt für bie Weizenpflanze ber gunftige Ginfluß ber physitalischen Beschaffenbeit bes Bobens bei weitem ben icablichen ber Abnahme in ber Menge ber chemischen Bebingungen burch bie vorhergegangenen Ruben- und Rlee-Ernten. Thatfachen biefer Art haben nur allgu oft prattifche ganbwirthe zu ber Ansicht verführt, daß auf die physitalische Beschaffenheit alles antomme, und bag eine febr weit getriebene Bearbeitung und Bulverifirung bes Bobens genugend jur Erzielung guter Ernten fei; biefe Anfichten haben aber immer burch bie Beit ihre Wiberlegung gefunden, und nur bas tann als richtig angenommen werben, bag fur eine Reihe von Jahren bie Berftellung einer gunftigen phyfitalifden Befchaffenheit eben fo - wichtig, oft wichtiger fur bie Ertrage mancher Relber ift, als bie Dungung.

Es giebt taum überzeugenbere Thatsachen über ben Ginfluß ber richtigen physitalischen Beschaffenheit auf die Erträge ber Felber, als wie die, welche die Landwirthschaft burch die sogenannte Drainirung der Felber, worunter man das Tieferlegen bes Grundwassers und ben rascheren Abzug bes in ber Erbe sich bewegenden Wassers versteht, gewonnen hat; eine Menge Felder, welche durch stehende Rasse für die Cultur ber Salmgewächse und den Bau der besseren Futtergräser ungeseignet waren, sind für die Erzeugung von Nahrung für Mensichen und Bieh dadurch gewonnen worden, und indem der Landwirth durch die Drainirung den Wasserstand in seinen Feldern auf ein bestimmtes Maß begränzt, beherrscht er den schädlichen Einstuß besselben in allen Jahreszeiten, und durch die schnellere Beseitigung des nässenden, die Porosität der Erde aushebenden Wassers wird der Lust ein Weg in die tieseren Erdschichten geöffnet, wodurch ster auch auf diese die günstige Wirtung ausübt, die sie auf die Adertrume äußert.

Im Winter ist die Erde in einer Tiefe von 3 bis 4 Fuß wärmer als die äußere Luft und die von den Drainröhren auf-wärts sich bewegende Luft kann bazu beitragen, die Temperatur der Ackerkrume höher zu erhalten, als sie ohne diesen Lustwechsel sein würde; die Luft in den Drains ist in der Regel reicher an Kohlensäure als die atmosphärische Luft.

Die Wirkung, welche die Drainirung auf die Fruchtbarteit ber Felber ausübt, kann an sich schon als ein Beweis für bie Ansicht angesehen werden, daß die Pflanzen aus dem im Boben sich bewegenden Wasser ihre Nahrung nicht empfangen können. Diese Ansicht wird durch die Untersuchung der Brunnen-, Drain- und Quellwasser mächtig unterstützt (siehe Anhang D.).

Die Drainwaffer enthalten alle Stoffe, welche bas Regenwaffer beim Durchsidern aus ber Aderfrume aufzulösen vermag; sie enthalten verschiebene Salze in geringer Menge unb unter biesen nur Spuren von Kali; Ammoniat und Phosphorfaure fehlen in ber Regel barin. In besonders zu biesen Zweden angestellten Analysen fand Thomas Way, baß in vier Wassern die Menge von Kali in 10 Pfund Wasser nicht bestimmbar war, drei andere Wasser enthielten in 7 Millionen Pfund Wasser 2 bis 5 Pfund Kali; von Phosphorsaure in drei Wassern keine bestimmbaren Mengen, in vier anderen in 7 Millionen Pfund Wasser 6 bis 12 Pfund Phosphorsaure, von Ammonial in eben dieser Menge 0,6 bis 1,8 Pfund. — In ähnlichen Analysen von sechs Drainwassern sand Krocker, daß in keinem derselben Phosphorsaure und Ammonial nachweiss dar oder bestimmbar war; in einem Milliontheil Wasser in vier anderen Drainwassern nicht über 2, in zwei anderen 4 und 6 Theile Kali.

An diese hierüber vorliegenden Thatsachen reihen sich birecte und in dieser Beziehung befonders sehrreiche Versuche von Dr. Fraas über die Stoffe, welche das auf die Oberstäche fallende Regenwasser in den sechs Sommermonaten aus ber Aderkrume aufnimmt und in die Tiefe führt.

In besonders zu diesem Zwede eingerichteten unterirdisschen Regenmessern, Epsimetern, wurde die Wassermenge aufgesangen, welche durch eine Erbschicht von 6 Zoll Tiese und einen Quadratsuß horizontalen Querschnitt vom 6. April bis 7. October burchsiderte. Während dieser Zeit waren auf der nahen Sternwarte bis zum 1. October 480,7 Millimeter Resgen gefallen \*).

<sup>\*)</sup> Die Lysimeter bestanden aus einem vierestigen, oben offenen, unten geschlossen Kasten; 6 Boll von dem offenen Rande abwärts war ein Siebbaden angedracht; von diesem Boden auswärts war der Kasten mit Erde gefüllt; unter demselben sammelte sich das auf einen Quadratis Fläche gefallene und 6 Boll tief durchgegangene Regenwasser. Der Kasten war in freiem Felde bis zum Rande eingegraben, so daß die eingefüllte Erde und die des Feldes in einer Ebene lagen; zwei Lysimeter waren mit Kalkdoben von den Isaanen angefüllt,

Bler Epsimeter waren mit derselben Erbe aus bem Untergrunde bes strengen Lehmbobens in Bogenhausen angefüllt; in zweien war die Erde mit 2 Pfund Rindermist gedüngt (III. und IV.), die beiben anderen blieben ungebüngt. Nro. II. und IV. waren mit Gerste befäet.

Auf ein Quabratmeter Land berechnet siderten burch bie Erben die folgenden Baffermengen, beren Gehalt an löslichen Stoffen burch Dr. Zoeller genau ermittelt wurde; in diesem Baffer konnten die Mengen Phosphorsäure und Ammoniak ihrer Kleinheit wegen nicht bestimmt werden.

|                                                        | Epfi.meter                                 |                      |                                        |                                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                        | I.<br>Ungebüngt<br>und ohne<br>Begetation. | mit Gerfte           | III.<br>Gebüngt<br>ohne<br>Begetation. | IV.<br>Gebüngt<br>mit<br>Begetation.    |  |  |  |  |
| Durchgegangenes Baffer enthielt Kali auf bie hectare . | 218<br>0,516<br>5,16                       | 213<br>0,434<br>4,84 | 304<br>1,265<br>12,65                  | 144 Liter<br>0,552 Grm.<br>5,52 Kilogr. |  |  |  |  |

In ben beiben Lysimetern I. und II. sind nahe bieselben Baffermengen burch die Erbe filtrirt, was mit den beiden anderen nicht statthatte, und es sind darum nur die ersteren in Sinsicht auf bas Lösungsvermögen des Wassers vergleichs bar mit einander.

Aus biefen Berfuchen ergiebt fich, bag in ben gegebenen Berhaltniffen von bem auf bas Gelb gefallenen Baffer meni-

von denen einer zerbrach, so bag das Wasser nicht gesammelt werden konnte, wodurch das Ergebnis des andern wegen mangelnder Bergelichung seine Bedeutung verliert.

Liebig's Agricultur. Chemie. II.

ger wie bie Salfte eine Liefe von 6 Zoll erreichte, und baß auf eine Million Theile Wasser berechnet bie ungebüngten Erben I. 2,37, II. 2,03 Pfund, bie gebüngten Erben III. 5,46 und IV. 3,82 Pfund Kali abgaben. Diese Kalimengen betragen im gebüngten Boben burchschnittlich nicht mehr als was bas Drainwasser (Kroder) enthält.

Die in ber Erbe bes Lyfimeters II. gewachsenen Gerftenpflanzen liefern auf ben Quabraimeter berechnet 137,3 Gramme Körner und 147,9 Gramme Stroh, welche in ihrer Afche enthalten (Korn zu 2,47 Procent, Stroh zu 4,95 Procent Afche).

|    |       |   |   | 1 | uso | ımı | nen | 2,233 | Gramme | Rali. |  |
|----|-------|---|---|---|-----|-----|-----|-------|--------|-------|--|
| •  | Stroh | • | • | • | •   | •   | •   | 1,410 | >      | »     |  |
| Im | Rorn  |   | • |   |     | •   | •   | 0,823 | Gramme | Rali  |  |

Die Ralimenge, welche bas Wasser aus ber Erbe bes ersten Lysimeters aufnahm, bie nicht mit Gerste bestellt war, betrug im Ganzen 0,516 Gramme, bie bes zweiten 0,432 Gramme. Der Unterschieb ist 0,082 Gramme. Wenn man sich berechtigt glaubt, hieraus schließen zu bürfen, baß bie Verminberung ber Kalimenge in bem Wasser bes zweiten Lysimeters auf bessen Uebergang in die Gerstenpstanze beruht habe, so würde hieraus gefolgert werben müssen, baß bie Pstanzen empfangen haben:

| burch Verm | ittelung bes | burchsidernben | Wassers. | 0,082 Grm. |
|------------|--------------|----------------|----------|------------|
| birect aus | ber Erbe     | • • • • • •    |          | 2,151      |

2,233 Grm.

mithin 96,4 Procent birect aus bem Boben und 3,6 Procent aus bem Waffer, also aus ersterem 27 mal mehr wie aus bem Waffer.

Rehmen wir nach bem Ergebniß ber Auslaugung ber fart mit Rubmift gebungten Erbe im britten Lvfimeter an, bag bas auf einer Klache von einer Sectare fallenbe Waffer aus einer 6 Roll hoben Schichte Adertrume 12,65 Rilogramme Rali auflose, und vergleichen wir bamit bie Ralimenge, welche eine Rartoffel = ober Rubenernte einer Bectare Felb entgieht, fo weiß man, bag eine mittlere Rartoffelernte . in ben Rnollen 204 Rilogramm Afche und barin 100 Rilos aramm Rali, und eine mittlere Rübenernte 572 Rilogramm Afche und barin 248 Rilogramm Rali enthalt, und man flebt leicht ein, bag, wenn auch bie gange überhaupt im Regen loslich gewordene Ralimenge als Nahrung in bie Pflanze übergegangen mare, bag biefe boch nur hinreichen murbe, um ben achten Theil ber geernteten Rartoffeltnollen und ben gwanzigften Theil ber geernteten Ruben mit bem ihnen nothwendis gen Rali ju verfeben. Der Raligehalt bes burch bie Erbe fidernden Baffere brudt bie Menge Rali aus, welche moglicherweise absorbirt werben tonnte, und ba verhaltnigmäßig nur ein fleiner Theil biefes Baffers mit Bflangenwurgeln in Berührung tommt und an biefe Rali abgeben tann, fo fieht man ein, bag bie im Boben fich bewegenbe Löfung burch ihre Beftanbiheile an bem Ernahrungsproceg nur einen febr geringen Antheil hat, wie benn bie Abwesenheit bes Ammoniats und der Phosphorfaure in berfelben an fich ichon beweift, dag biefe Materien im Boben ihren Ort nicht wechseln tonnen. Der Boben muß eine gewiffe Menge Reuchtigfeit enthalten, um Rabrung an bie Bflangen abgeben ju tonnen, aber es ift fur ibr Bachsthum nicht erforberlich, bag biefes Baffer beweglich fei. Dan weiß, bag ftebenbes Baffer im Boben fur bie meiften Gulturgemachfe icablich ift, und ber gunftige Erfolg ber Robrenentwäfferung (fogenannte Drainirung) auf bas beffere

Gebeihen ber Gewächse beruht eben barauf, daß bem burch seinen eigenen Druck sich bewegenden Wasser ein Abzug gesstattet wird, so baß nur das durch Capillarität zuruckgehaltene Wasser bie Erbe näßt.

Wenn wir uns bie porose Erbe als ein Spftem von Capillarrobren benten, fo ift ihre für ben Bflangenwuchs geeignete Beschaffenbeit unftreitig bie, bag bie engen capillaren Raume mit Waffer, die weiten mit Luft angefüllt find und ber Luft ber Zugang zu allen gestattet ist. Mit diesem feuche ten für die Atmosphäre burchbringlichen Boben befinden fich bie auffaugenben Burgelfafern in ber innigften Berührung; man tann fich benten, bag ihre außere Rlache bie eine, bie porofen Erbtheilchen bie andere Band eines Capillargefages bilben, beren Bufammenbang burch eine unenblich bunne Bafferfcbicht vermittelt wirb. Diefe Beschaffenbeit ift gleich gunftig für bie Aufnahme ber firen und gasformigen Nahrungsmittel Wenn man an einem trodenen Tage eine Beigens ober Gerftenpflanze vorsichtig aus bem loderen Erbreich gleht, fo fieht man, bag an jeber Burgelfafer ein Cylinder von Erbtheilchen, wie eine Sofe, haften bleibt; aus biefen Erbtheilchen empfangt bie Bflanze bie Phosphorfaure, bas Rali, bie Riefelfaure ac. fowie bas Ammoniat, beren Uebergang vermittelt wirb burch bie bunne Wafferschicht, beren Theile fich nur insofern bewegen, als bie Burgel einen Bug auf fie ausubte.

Die Zusammensehung des Quellwassers, des Baffers ber Bache und Fluffe, von welchen jeder einzelne Tropfen mit Gesteinen oder mit Balb und Feldboden in Berührung war, zeigt, wie außerordentlich gering die Mengen sind, welche das Baffer an Phosphorfäure, Ammoniat und Kali aus der Erde auslöst. Bei der Untersuchung von sechs verschiedenen Quellwassern sanden Graham, Miller und Hofmann teine bestimm-

baren Mengen Ammoniat und Phosphorsäure. In bem Wasser von Whitley waren in 37,000 Gallons (370,000 Pfund englisch), 1 Pfund Kali ober 1 Kilogramm in 135 Kubitmeter; eben so viel in 38,000 Gallons bes Wassers ber Erushmere-Quellen, in 32,000 Gallons ber Bellwoolquelle, in 145,000 Gallons ber Hindheadquelle, in 55,000 Gallons ber Hassord-Mühlbachs- und 17,700 ber Quelle bei Cosfordhouse. Das Wasser ber Brunthaler-Quelle bei München, welches in einem großen Theile ber Stadt als Trinkwasser dient, enthält kein Ammoniak und keine Phosphorsäure und in 87,000 Pfund 1 Pfund Kali.

Aus biefen und anderen Analysen über die Zusammens setung von Quells, Brunnens und Drainwassern läßt sich nicht schließen, daß das Kali, Ammoniak und die Phosphorfäure in dem Wasser aller Quellen, Bäche und Flüsse fehle; es ist im Gegentheil völlig sicher, daß das Wasser mancher Sumpfe beibe Etosse in bemerklicher Menge enthalte \*).

Der Gehalt eines folden Baffers an Rali, Phosphorsfaure, Gifen, Schwefelfaure erflart fic ohne Schwierigfeit.

05 000

|      |                                                      |                |                                                                 |             |        |            |        |        |        |        | •      |        |        | 85,000  |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| erer | be                                                   |                |                                                                 |             |        |            |        |        |        |        |        |        |        | 12,264  |
| falz |                                                      |                |                                                                 | ÷           |        |            |        |        |        |        |        |        |        | 10,100  |
|      |                                                      |                |                                                                 |             |        |            |        |        |        |        |        |        |        | 3,970   |
| on   |                                                      |                |                                                                 |             |        |            |        |        |        |        |        |        |        | 0,471   |
| tort | þ                                                    | m              | it                                                              | TH          | on     | eri        | e      |        |        |        |        | ٠.     |        | 0,721   |
| sphi | orf                                                  | åu             | te                                                              | •           |        |            |        |        |        |        |        |        |        | 2,619   |
| vefe | lfa                                                  | iur            | e                                                               |             |        |            |        |        |        |        |        |        |        | 8,271   |
| ljái | ur                                                   | e              |                                                                 |             | •      | •          | •      | •      | •      |        | •      | •      | •      | 8,240   |
| Be   | rb                                                   | ren            | ınl                                                             | idy         | e (    | <b>ž</b> u | 6f1    | an     | zei    | n      | •      | -      | •      | 76,656  |
| W.   | ıff                                                  | er             | in                                                              | Ø           | er     | luf        | ì      |        | •      |        |        | •      | •      | 23,344  |
|      | erer<br>falz<br>fon<br>nort<br>sphi<br>vefe<br>elfåi | ererbe<br>falz | ererbe . falz con noryb m sphorfäu vefelfäure<br>Liäure Berbren | eterbe falz | ererbe | ererbe     | ererbe | ererbe | ererbe | ererbe | ererbe | ererbe | ererbe | rererbe |

<sup>\*)</sup> So hinterließ bas Wasser aus einem künstlichen Sumpse bes Münches ner botanischen Gartens von einem Liter 0,425 Gramme Sazrucks stand, ber in 100 Theilen enthielt:

In einem Sumpfe sammeln sich nach und nach die Ueberreste von absterbenden Pflanzengenerationen an, beren Burzeln aus einer gewissen Tiefe bes Bobens eine Menge von Mineralbestandtheilen empfangen haben; diese Pflanzenreste geben auf dem Boben des Sumpses in Verwesung über, d. h. sie verbrennen und ihre unorganischen Elemente oder ihre Aschenbestandtheile lösen sich unter Mitwirtung von Rohlensaure und vielleicht von organischen Sauren im Wasser und bleiben darin gelöst, wenn der umgebende Schlamm und die Erde, die mit dieser Lösung in Berührung ist, sich damit gesättigt haben.

Scherer fand in den brei Quellen zu Brückenau alle die in dem obigen Sumpfwasser vorhandenen Stosse nebst Essigs säure, Ameisensäure, Buttersäure und Propionsäure. Bei der Beschaffenheit des die ganze Umgebung von Brückenau constituirenden Gebirges, dem bunten Sandstein und bei der üppigen, fast an die Urwaldungen erinnernden Begetation der ganzen Umgegend, bei dem Reichthum an Sichen und Buchensholzwaldungen mit fast tausendiährigen Bäumen beider Holzsgattungen bezeichnet Scherer als eine der Bedingungen des Zustandesommens der Beschaffenheit des Brückenauer Quellwassers die Auslaugung des an verwesenden Begetabilien reichen Humusbodens durch atmosphärische Niederschläge. (Annal. der Chem. und Pharm. IC, 285.)

Es ist klar, daß überall, wo ähnliche Berhältniffe zusams menwirkten, wie die, unter benen sich das Sumpfwasser in dem botanischen Garten zu Rünchen und die Brückenauers Quellen gebildet haben, das auf der Oberstäche der Erde in der Form von Sumpfs, Quells und Bachwasser vortommende Wasser gewisse den Pflanzen nüsliche Nahrungsstoffe, wie Phosphorsaure und Rali, in den verschiedensten Berhälts

niffen enthalten wird, bie in anberen Waffern fehlen, und ebenfo wird eine an vegetabilischen Ueberreften reiche Adererbe, in welcher fortbauernb Bermefungsproceffe ftatthaben, burch welche Producte von faurem Charafter erzeugt werben, an burchfiderus bes Regenwaffer Bhosphorfauren und Alfalien abzugeben vermogen, welche in größere Tiefen bringen und im Drainwaffer erfceinen. Die Menge biefer im Waffer geloften Stoffe wirb abbangig fein von ber Beschaffenheit bes Bobens, auf welchem bie Pflanzen machfen, beren Afchenbestanbibeile aus ihren verwesenben Ueberreften burch bas Regenwaffer fortgeführt merben. Ift ber Boben felfig, mit einer bunnen Schicht Erbe und einer biden Laubbede betleibet, fo wird bas abfliegenbe Baffer um fo mehr an firen Bflangennabrungeftoffen tiefer liegenben Gegenden zuführen, je weniger bie Erbichicht felbst bavon gurudhalt. Die burch ftarte Regenfalle aufgeschlemmten feineren Erbtheile eines folden Bobens, welche burch ben Lauf bes Baffers ben Thalern und Nieberungen gufliegen, werben je nach ihrer demischen Beschaffenheit, von welcher ihr Abforptionevermogen für bie aufgeloften Pflangennahrungeftoffe abhangig ift, einen Boben von allen Graben ber Fruchtbarteit barftellen; immer aber werben biefe aus bem gugeführten Schlamme fich bilbenben Erbichichten mit ben Pflangennahrungeftoffen, welche bas Waffer enthalt, aus bem fie fich abfeten, entweber gefättigt fein ober nach und nach fich fattigen. Sieraus erflart fich vielleicht ber ungleiche Werth bes jum Bemäffern ber Wiefen bienenben Baffers, ber jebenfalls nach bem Ursprung bes Waffers febr verschieben fein muß; bas, was auf Soben fich fammelt, welche mit einer reichen Begetation bebedt find, ober bas Waffer aus anschwellenden Gumpfen wird thatfachlich ben Wiefengrunben Dungerbeftanbtheile guführen, mabrent bas von vegetationsfreien Gebirgen in biefer

befonbern Beziehung teine Wirkung auf bie Steigerung bes Graswuchfes ausüben tann, welche bann, wenn fie ftatihat, in anberen Urfachen gefucht werben muß.

An vielen Orten wird die Moorerbe und ber Schlamm aus Teichen, stehenden Wassern und Sumpsen als ein tressessiehen, stehenden Wassern und Sumpsen als ein tressessiehen Mittel hochgeschätzt, um die Felder zu verbessern, und es tann bessen Birksamkeit im Wesentlichen daraus erklärt werzben, daß die kleinsten Theilchen desselben mit Düngstossen oder Pflanzennahrungsmitteln gesättigt sind; in gleicher Weise verzsteht man die Fruchtbarkeit von manchen abgeholzten Walbstächen, deren Boden aus der darauf verwesenden Dede von Laub und Pflanzenresten 40, 80 Jahre oder noch länger jedes Jahr eine gewisse Wenge von Aschenbestandtheilen empfangen hat, die aus einer großen Tiese sturüdgehalten werden und biese bereichern.

Die Schäblichkeit bes Streurechens für die Laubholzwalbungen kann übrigens allein burch die Verarmung des Bodens an Afchenbestandtheilen, welche mit der Laubbede hinweggenommen werden, nicht erklärt werden, denn die abgefallenen Blätter und Zweige sind an sich arm an Pflanzennährstoffen, namentlich an Kali und Phosphorsäure, und diese erreichen nicht mehr die tiesen Schichten der Erde, wo sie von den Wurzeln wieder aufgenommen werden könnten; sie beruht vielleicht mehr noch darauf, daß die Laube und Pflanzenreste eine dauernde Duelle von Kohlensäure bilden, welche, durch das Regenwasser in die tieseren Erdschichten geführt, mächtig dazu beitragen muß, um die Erdtheile aufzuschließen und zur Verwitterung zu bringen; in einem dicht bestandenen Walde, in welchem die Luft sich seltener erneuert als in der Ebene, ist diese Zusuhr von Kohlensäure von Bedeutung; zulest schützt die dichte Pflanz

zendede den Boben vor dem Austrodnen burch die Luft, und erhält barin einen bauernben Feuchtigkeitszustand, welcher ben Laubholzpstanzen besonders nütlich ift, die burch die Blätter größere Mengen von Wasser als die Nadelholzpstanzen ausbunften.

Um bie Operationen bes Felbbaues zu verstehen, ist es unumgänglich nöthig, daß der Landwirth die vollfommenste Rlarheit über die Art und Weise gewinnt, wie die Pflanzen ihre Nahrung aus dem Boden empfangen.

Die Ansicht, daß die Burzeln der Sewächse ihre Nahrung unmittelbar der Erdschicht entziehen, die sich in ihrer nächsten Nähe besindet, d. h. welche mit der Nahrung aufnehmenden in Berührung ist, sagt nicht, daß das Kali, der Kalt, der phosphorsaure Kalt im sesten Zustande, nämlich ohne vorher gelöst worden zu sein, die Zellenmembran durchdringen können\*); sie sett nicht voraus, daß die Nahrungsstoffe, welche in dem im Boden sich bewegenden Wasser gelöst sind, nicht

Denn man ein Becherglas mit Wasser füllt, bem man ein paar Tropfen Salzsaure zugesest hat, und basselbe mit einer Blase überbindet, so daß zwischen der Blase und dem Wasser keine Luft sich besindet und das Wasser die Blase benetzt, die Blase außerhald aber forgfältig abtrocknet, so läßt sich zeigen, wie ein fester Körper, ohne daß eine Flüssigseit von Außen mitwirkt, durch die Blase hindurch zu dem Wasser übergehen kann. Streut man nämlich auf die abgetrocknete Blase etwas Kreibe oder seingepulverten phosphorsauren Kalk, so verschwindet diese in ein paar Stunden und die gewöhnlichen Reactionen zeigen alsdann den Kalk und den phosphorsauren Kalk in der Flüssigskeit im Innern des Becherglases an.

Der Uebergang bes kohlensauren und phosphorsauren Kaltes in festem Bustande durch die Blase zum Basser ift natürlich nur scheinbar. Beibe lösen sich an den Stellen, wo sie mit dem sauren Basser in den Boren der Membran in Berührung kommen, und da durch die Berdunstung bes Wassers aus der Blase der innere Druck um etwas geringer als der äußere ift, so wird den äußeren stäteren Druck, unterstützt von dem Lösungsvermögen des Wassers, die gebildete Lösung einwärts gepreßt.

unter Umständen aufnehmbar von den Pflanzenwurzeln find, sondern sie nimmt als Thatsache an, daß die Pflanzenwurzeln die Nahrung von der dunnen Wasserschicht empfangen, welche, durch Capillaranziehung festgehalten, mit der Erde und Burzelsoberstäche in inniger Berührung ist, und nicht aus entfernteren Wasserschichten; daß zwischen der Wurzelsderstäche, der Wasserschicht und den Erdtheilchen eine Wechselwirfung statthat, die nicht besteht zwischen dem Wasser und den Erdtheilchen allein; sie setzt als wahrscheinlich voraus, daß die in unendlich seiner Vertheilung in der außeren Oberstäche der Erdtheilchen hastenden Nahrungsstoffe mit der Flüssigkeit der porösen, aufnehmenden Zellenwände vermittelst einer sehr dunnen Wassersschicht in directer Berührung sind, und daß in ihren Poren selbst, ihre Lösung und von da aus ihre unmittelbare Uebersführung statthat.

Die Beweise für biese Ansicht sind turz wiederholt folgende Thatsachen: Die Wurzeln aller Lands und der meisten Sumpspflanzen befinden sich in unmittelbarer Berührung mit den Erdtheilen. Diese Erdtheile besitzen das Vermögen, die in wässeriger Lösung zugeführten wichtigsten Nahrungsstosse: Rali, Phosphorsäure, Rieselsäure, Ammonial anzuziehen und in ähnslicher Weise seife festzuhalten, wie die Rohle die Farbstosse sesthält. Das im Boden sich bewegende Wasser nimmt in der Mehrszahl der untersuchten Fälle aus dem Boden kaum merkliche Wengen Ammonial und keine Phosphorsäure auf, und Kali in so kleinen Wengen, daß diese zusammen dei weitem nicht ausreichen, um die auf dem Felde gewachsenen Pflanzen mit diesen Nahrungsstossen zu versehen.

Das im Boben stehenbe Waffer beförbert nicht bie Aufnahme ber Nahrung ber Landpflanzen, sonbern ift ihrem Gebeihen schäblich. Wenn bie Pflanzen ihre Nahrungshoffe aus einer Lösung im Boben empfingen, die ihren Ort wechseln konnte, so müßten alle Drainwasser, Quelle, Fluße und Bachwasser die Haupt-nahrungskoffe aller Pflanzen enthalten und es müßte gelingen, allen Ackererben ohne Unterschied burch fortgesetes Auslaugen alle Nahrungskoffe vollständig ober mindestens in einem dem Berhältniß der in einer Ernte enthaltenen gleichen Menge zu entziehen. Thatsache ist, daß dies nicht gelingt; das Feld versliert durch den Ginfluß des Wassers keine von den Hauptbedingungen seiner Fruchtbarkeit in solcher Menge, daß das Gedeisben der darauf cultivirten Pflanze in irgend bemerkbarer Weise badurch beeinträchtigt würde.

Seit Jahrtausenden sind alle Felber ber anslaugenden Rraft bes darauffallenden Regenwassers ausgeset, ohne daß sie dadurch aufhörten fruchtbar für Gewächse zu sein. In allen Ländern und Gegenden der Erde, wo der Mensch zum erstenmal mit dem Pflug Furchen zieht, sindet er die Ackerkrume oder die obersten Schichten des Feldes reicher und fruchtbarer als den Untergrund; die Fruchtbarkeit des Bodens nimmt nicht ab, wenn Pflanzen darauf wachsen; sie verliert sich allmälig erst dann, wenn die auf dem Felde gewachsenen Pflanzen dem Boden genommen werden.

Gegen die Ansicht, daß eine Ursache in der Pflanze selbst mitwirkt, um gewisse Nahrungsstoffe außerhalb löslich und übergangsfähig zu machen, ist es kein Widerspruch, wenn man, wie Anop, Sachs und Stohmann dargethan haben, manche Landpstanzen ohne alle Erbe in Wasser, dem man die mineralischen Nahrungsmittel derselben zugeseth hat, zum Blühen und Samenstragen brachte; diese Versuche, welche über die physiologische Bedeutung der einzelnen Nährstoffe großes Licht verbreiten (siehe Anhang E.), beweisen nur, wie wunderbar der Boben für die

Beburfniffe ber Gewächse eingerichtet ift, und welcher Aufwand von menschlichem Scharffinn, Kenntniffen und peinlicher Sorge bazu gehört, um in Verhältniffen, die so sehr von den natürslichen abweichen, gewisse Eigenschaften der Ackererbe zu ersetzen, welche das gesunde Wachsthum der Pflanze sichern.

Wenn bie außere Zusuhr ber Nahrungsstoffe in gelöstem Zustande wirklich ber Natur ber Pflanze und ber Function ber Burzeln entspräche, so mußte man benten, daß in einer solchen mit allen Nahrungsstoffen in reichlichster Menge und in ber beweglichsten Form versehenen Lösung die Pflanzen um so üppiger gedeihen mußten, je weniger hindernisse der Aufnahme ihrer Nahrungsstoffe entgegenstehen.

Eine junge Roggenpflanze in einen fruchtbaren Boben versett entwicklt barin oftmals einen Busch von 30 bis 40 halmen, jeden mit einer Aehre, und liefert den tausends und mehrfältigen Ertrag von Körnern und sie empfängt ihre minesralische Nahrung aus einem Erdvolum, welches beim ansdauerndsten Auslangen mit reinem oder tohlensäurehaltigem Wasser noch nicht den hunderisten Theil der Phosphorsäure und Sticksoffmenge und noch nicht den fünfzigsten Theil des Ralis und der Rieselsäure abgiebt, welchen die Pflanze aus der Erde ausgenommen hat. Wie läßt sich unter solchen Vershältnissen annehmen, daß das Wasser ausreichend gewesen wäre, um durch sein Auslösungsvermögen allein alle die Stoffe übergangsfähig in die Pflanze zu machen, die wir darin vorssinden?

Alle in wäfferigen Lösungen ihrer mineralischen Nahrungsftoffe gezogenen Pflanzen sind auch bei üppigem Wachsthum
in Veziehung auf die erzeugte Pflanzenmasse nicht entfernt mit
einer in fruchtbarem Erbreich wachsenben Pflanze zu vergleichen,
und ihr ganzer Entwickelungsproces ift ein Beweis, daß die

Bebingungen ihres gebeihlichen Wachsthums in ber Erbe gang anderer Art finb.

Das höchste Erntegewicht, welches Stohmann bei einer im Wasser gezogenen Malspstanze erzielte, betrug 84 Grm., während bas Gewicht einer gleichzeitig im Lande gewachsenen Maispstanze von demselben Samen 346 Grm. betrug. In Knop's Versuchen verhielt sich das Trodengewicht zweier Maispstanzen, von denen die eine im Wasser, die andere im Boben gewachsen war, wie 1:7.

Das in der Erde sich bewegende Wasser enthält Rochsalz, Ralt und Bittererde, die beiden letteren theils an Rohlensäure, theils an Mineralsäuren gebunden, und es kann wohl kaum bezweiselt werden, daß die Pflanze von diesen Stoffen aus der Lösung aufnimmt; das Gleiche muß von dem Ralt, dem Ammoniak und den gelösten Phosphaten gelten; allein das Wasser, welches im natürlichen Zustande des Bodens darin circulirt, enthält die drei letztgenannten Stoffe entweder gar nicht oder bei weitem nicht in der Menge gelöst, wie sie das Bedürfniß der Pflanze erheischt.

Nach ben gewöhnlichsten Regeln ber Natureforschung hat man in der Erklärung einer Naturerscheinung nicht die Fälle zu beachten, in welchen die Bedingungen der Hervordringung/ ber Erscheinung bekannt sind und klar vor Augen liegen, und wenn man z. B. in dem Sumpswasser alle Aschenbestandtheile der Wasserlinse wiedersindet, so ist man über die Form nicht im Zweisel, in welcher sie übergegangen sind, sie sind im Wasser gelöst und im löslichen Zustande ausgenommen worden; zu erklären ist in einem solchen Falle nur, welcher Grund beswirkt hat, daß sie bei einer vollkommen gleichen Form in ungleichen Verhältnissen übergegangen sind.

Wenn man in einem andern Falle findet, bag bas Regenmaffer, welches auf ein gegebenes Kelb fällt, vielmal mehr Rali aus ber Erbe auflöft als eine Ernte Ruben enthielt, bie in einem folden Boben gewachsen ift, fo bat man allen Grund, anzunehmen, bag bie Rube, abnlich wie bie Wafferlinfe, bas ihr nothwendige Rali aus einer gofung empfangen hat; wenn man aber in ber gangen Waffermenge, welche auf bas Felb mabrend ber Begetationszeit fallt, gerabe nur fo viel Rali und nicht mehr auffindet als bie Rubenernte bebarf, fo muß man icon, um ben Raligehalt von ber Lösung abzuleiten, bie unmögliche Annahme machen, daß alle Waffertheilchen, welche Rali entbalten, mit allen Rubenwurzeln in Berührung getommen finb, weil foust bie Rube nicht so viel Rali aufnehmen konnte als fie wirklich enthalt. Diefe Annahme ift beshalb unmöglich, weil in ber Regel in ber Begetationszeit ber Rube in bem Boben fein bewegliches, 3. B. burch Drainröhren ableitbares Waffer augegen ift.

Findet man burch die Untersuchung des Wassers im Boben halb so viel Rali als eine Rübenernte bedarf, so handelt es sich nicht barum, zu erklaren, wie die in Lösung besindliche Sälfte des Ralis in die Rübenpflanze hineingekommen ift, sondern in welcher Form und Weise sie die im Wasser sehlende andere Hälfte sich angeeignet hat.

Wenn man ferner burch die Untersuchung des Wassers in anderen Felbern sindet, daß dieses nur 1/4 der Kalimenge von einer Rübenernte oder nur 1/8 bis 1/50 bis 1/50 derselben enthält, wenn man also ermittelt hat, daß in einem Boden, in welschem Rüben gedeihen, die Rübe immer dieselbe Kalimenge vom Boden empfängt, ganz gleichgültig, wie viel oder wie wenig davon das im Boden bewegliche Wasser aus der Erde ausst, so folgt baraus, da nur Wasser, Boden und Pflanze

in Betracht kommen konnen, bag bas birecte Auflösungsvermögen bes Waffers für Kali bebeutungslos für die Pflanze ift, und bag bie Pflanze selbst, unter Mitwirkung bes Waffers, bas ihr nothwendige Kali auflöslich gemacht haben muß.

Bas hier für einen Bestandiheil gesagt ift, gilt für alle. Wenn man also finbet, bag man burch Behanblung einer Erbe mit Regenwaffer Rali, Phosphorfaure und Ammoniat ober Salpeterfaure baraus loslich machen tann, in folder Menge, baß biefe genugenbe Rechenschaft über ben Gehalt einer Salmfrucht an biefen Stoffen giebt, bie auf einem folden Boben gewachsen ift, mabrend fich berausstellt, bag bie Pflanze über hunbertmal mehr Riefelfaure enthalt als bas Waffer möglicherweise zuführen konnte, so wird man wieber ben Grund ihrer Aufnahme, ba er im Waffer nicht liegt, in ber Pflanze suchen muffen, und wenn andere Ralle ergeben, bag man eine gleich reiche Getreibeernte auf Felbern erzielt, benen man burch Baffer teine Phosphorfaure ober tein Ammoniat entziehen fann, fo gelangt man wieber ju bem Schlug, bag bie im Baffer loslichen Rabrftoffe für bie untersuchten Oflanzen feine befondere Wichtigfeit haben, und bag es nur barauf antommt, bag fie bie geeignete Form besiten, um ber Wirtung ber Wurgel, welcher Art fie auch fein mag, ju folgen.

Die schönen, gemeinschaftlich von bem herrn Professor Rägeli und Dr. Zoeller in bem botanischen Garten in Munchen ausgeführten Begetationsversuche beweisen auf die schlagenbste Weise die Richtigkeit ber Schluffe, zu welchen die Unterssuchung ber Drains und anderer Wässer geführt haben. Anstait, wie dies bei allen dis jest angestellten Versuchen geschah, eine Pflanze in den Lösungen ihrer mineralischen Rährstoffe zu emziehen, schlugen sie den ganz entgegengesetzen Weg ein, indem

fie bie Samen ber Pflanzen in einem Boben wachfen ließen, ber alle ibre Nahrungsftoffe im unlöslichen Buftanbe enthielt.

Es ift nicht leicht eine Materie aufzufinden, welche fur folche Berfuche bie Aderfrume in allen ihren Gigenschaften erfeten tann, und man erfennt bie Schwierigfeit fogleich baran, bag feine von Bouffingault und Anderen in einer funftliden, mit allen Rahrstoffen reichlich verfebenen Erbe gezogene Bflanze auch nur entfernt einer anberen vergleichbar mar. bie in fruchtbarem Aderboben gemachsen ift; gepulverte Roble ober Bimsftein vermögen manche Pflanzennahrstoffe ihre Lofungen zu entziehen und physikalisch zu binden, sie besitzen aber in feuchtem Ruftanbe nicht bie weiche, schmiegsame, nachgebenbe Beschaffenheit bes Thons in ber Adererbe, welche bie innige Berührung ber Burgel mit ben Erbtheilen vorausset; am besten eignet sich bazu gröblich gepulverter Torf, ber in feuchs tem Auftanbe eine bem Thon entfernt vergleichbare, bilbfame Maffe barftellt, und welcher, wie bie Adererbe, alle Pflangen= stoffe aus ihren Lösungen absorbirt. In ben Versuchen ber herren Rageli und Boeller wurde barum Torfflein (Torfabfalle in Bulverform) zum Behitel ber Rabrftoffe gemablt. beffen Absorptionsvermögen für bie verschiedenen Nährstoffe vorber ermittelt murbe.

Ein Liter Torf, beffen Gewicht 324 Grm. betrug, absorbirte bei Berührung mit Lösungen von tohlensaurem Rali — Ammoniat — Natron, saurem phosphorsauren Ralt, 1,45 Grm. Rali, 1,227 Grm. Ammoniat, 0,205 Natron und 0,890 Grm. phosphorsauren Ralt (= 0,410 Phosphorsaure).

Die eben angeführten Rali- und Ammoniakmengen bruden nicht die ganzen Quantitäten biefer Stoffe aus, welche ber Torf bei williger Sättigung aufnimmt, fondern nur biejenigen, die berfelbe beim einfachen Zumischen ber Lösungen und einer Berührung von einigen Stunden absorbirt; sett man dem Torfpulver mehr von diesen Lösungen zu, so zeigt die Flüssigkeit eine alkalische Reaction, die nach einem oder mehreren Tagen wiedes verschwins bet, und nach acht Tagen ist die Reaction erst bleibend, wenn das Liter Torf 7,892 Grm. Kali und 4,169 Ammoniak aufgenommen hat; was wir in dem Folgenden mit gesättigtem Torf bezeichsnen, enihält nur ½ bes Kalis und ½ des Ammoniaks, welche er vollkommen gesättigt aufnehmen würde.

Bur herstellung von Bobenforten von ungleichem Gehalte an Nährstoffen wurden brei Mischungen von gesättigtem mit rohem Torfpulver gemacht.

1. Difdung enthielt 1 Bol. gefättigtes Torfpulver.

٠.

Diefe Mifchungen ftellten Erbforten bar, in welchen bie britte ein viertel, die zweite ein halb von ber Quantitat ber zugefesten Rahrstoffe ber erften enthielt.

Der robe Torf enthielt 2,5 Proc. Stickftoff, und 100 Srm. hinterließen 4,4 Srm. Asche, worin die Analyse 0,115 Srm. Rali, 0,0576 Srm. Phosphorsaure (ferner Ralt, Gisenoryd, Rieselsaure, Bittererbe, Schwefelsaure, Natron, siehe ausführslicher im Anhang F.) nachwies.

Bon jeber biefer Mischungen murbe ein Topf angefüllt, welcher 81/2 Liter (2592 Grm.) faßte; ein vierter Topf von gleichem Inhalt enthielt robes Torfpulver.

Mit Berudfichtigung bes Afchengehaltes bes roben Torfes, enthielt jeber Topf bie folgenben Quantitaten an Nahrstoffen;

Die Zahlen für Stickfoff, Rali und Phosphorsaure bruden beim roben Torf (1. Topf) bessen Stickfoffmenge und die Menge von Kali und Phosphorsaure in der Asche desselben aus, bei den anderen Töpfen die Menge der Nährstoffe, welche zugesetzt worden waren.

In jeden biefer Topfe wurden funf Zwergbohnen gepflanzt, beren Gewicht bestimmt wurde und bie man vorher in reinem Wasser hatte keimen lassen.

Die Pflanzen in ben brei gebungten Topfen entwicklien fich fehr gleichmäßig und bie Ueppigkeit ihres Wachsthums erregte bas Erstaunen Aller, bie fie fahen.

In bem halb- und viertelgesättigten Torf hatten bie Pflangen im ersten Monat ein schöneres Anssehen, aber bie im gesättigten Torf überholten sie balb, und in ber Größe und bem Umfang ber Blätter war ber Unterschied im Berhältniß zu bem reicheren Boben in bie Augen fallenb.

Bemerkenswerth war ferner ber Einfluß bes Bobens auf ben Abschluß ber Begetationszeit. Eine jebe ber fünf Pflanzen in reinem Torf brachte eine kleine Schote hervor, die fünf Schoten enthielten 14 Samen. Während ber Samenreife bersselben ftarben die Blätter von unten nach oben ab, so daß noch ehe die Schoten gelb wurden, alle Blätter abgefallen waren; die Pflanzen im gefättigten Torf blieben am längsten grün, und die Samenreife trat bei diesen am spätesten ein. Die letzte Schote wurde von diesen Pflanzen am 29. Juli, die letzte Schote von den Pflanzen im reinen Torf schon am 16. Juli geerntet.

Die folgende Uebersicht giebt die Ernteerträge von allen vier Töpfen, und zwar die Anzahl der Samen und das Gewicht berfelben.

Ce lieferte Ertrag:

|                                          | 1. Topf<br>mit rohem<br>Torf. | 2. Topf<br>½ gefättigter<br>Torf. | 3. Topf<br>½ gefättigter<br>Torf. |         |         |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| Anzahl                                   | . 14                          | 79                                | 80                                | 103     | Bohnen. |
| Aussaat                                  | . 5                           | 5                                 | 5                                 | 5       | "       |
| In Gramm                                 | en:                           |                                   |                                   |         |         |
| Ertrag                                   | . 7,9                         | 56,7                              | 74,3                              | 105     | Grm.    |
| Aussaat                                  | . 3,965                       | 3,88                              | 4,087                             | 4,055   | "       |
| Mithin Mehr<br>ertrag über bi<br>Aussaat | 8 3,9                         | 52,82                             | 70,213                            | 100,945 | Grm.    |

Es fällt hier sogleich ber große Unterschieb in ber Anzahl und bem Gewichte ber geernteten Samen in die Augen; ber an Nährstoffen reichere Boben lieferte nicht nur mehr Samen, sondern auch größere und schwerere Samen, und zwar betrug bas Gewicht berselben in Milligrammen burchschnittlich:

| 1. Topf                  | 2. Topf | 3. Topf | 4. Topf |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Eine Saatbohne wog . 793 | 776     | 817     | 813     |
| Gine geerntete mog 564   | 718     | 917     | 1019    |

Von ben Samen ber im ersten Topfe (rohem Torf) gewachsenen Pflanzen wogen sieben Stud nicht mehr als fünf von ber Aussaat, und von benen aus bem gesättigten Torf wog ein Stud ein Fünftel mehr als wie eine Bohne von ber Aussaat.

Vergleicht man die Ernte an Samen mit der Menge ber Nährstoffe, welche der Torf in den vier Töpfen enthielt, so bemerkt man sogleich, welchen Einfluß die Form der Nährstoffe und ihre Verdreitung auf ihr Ernährungsvermögen gehabt hat.

In bem 1/4 gefättigten Torf betrug die Phosphorsaure um etwas mehr als die hälfte (um 0,83 Grm.) mehr als die im roben Torf enthaltene Menge (1,586 Grm.), das Kali war verdoppelt und die Menge des Stickfoss nur um 1/27 vermehrt

worden, die Ernte war aber nicht um  $^{1}/_{3}$  (entsprechend der zusgesetzen Phosphorsäure) höher als wie die im rohen Torf geswachsenen Pflanzen, sondern sie war über dreizehnmal höher. Die schwache Düngung hatte bewirkt, daß der Lorf im zweiten Topfe für die Samenbildung allein dreizehnmal mehr, für die ganzen Pflanzen vielleicht aber dreißigmal mehr Nährstoffe, als der rohe Torf abgegeben hatte.

Offenbar befaß von ben Afchenbestandtheilen bes roben Torfes nur eine fehr kleine Menge die zur Ernährung der Bohnenpstanze geeignete Form, sie waren nicht aufnahmsfähig, weil sie in chemischer Verbindung in der Torfsubstanz enthalten waren. Mit einem roben Bilbe verglichen, kann man sich die Nährstoffe in dem roben Torf eingehüllt von Torfsubstanz denken, welche ihre Verührung mit den Wurzeln hindert, wähzend die Nährstoffe der gesättigten Torfstheile die äußere Hülle der Torfsubstanz bilbeten.

Die Ernteerträge ber Samen zeigen ferner, baß sie nicht im Berhältnisse stanben zu bem Gehalt bes Bobens an Nahrstoffen, sondern daß die daran armere Mischung weit mehr Samen lieferte als sie nach dem Gehalte ber reicheren hatte liefern sollen. Bei ben verschiedenen Topfen verhielten sich:

2. Topf 3. Topf 4. Topf

1/4 gefättigt. 1/2 gefättigt.

Die Düngermenge: 1 2 4

Die Ernteerträge hins
gegen wie: 2 2,8 4

Der Grund hiervon ift nicht schwer einzusehen; bas Ersgebniß, baß ber 1/4 gefättigte Torf boppelt soviel an Ertrag lieferte, als ber Düngung entsprach, beweist, baß bie aufnehmenben Wurzeloberstächen mit boppelt soviel ernahrenben

Torftheilchen in Berührung gekommen waren. Der 1/4 gesätztigte Torf enthielt bem Gewicht nach in jedem Kubikeentimeter nur 1/4 der Nährstoffe des ganz gesättigten, aber durch die Mischung von 1 Vol. des gesättigten mit 3 Vol. des ungessättigten war der erstere weit mehr vertheilt und sein Volum oder seine wirksame Oberstäche größer geworden. Wenn man sich den Fall denkt, daß sich 3 Vol. grodes Torfpulver mit 1 Vol. gesättigtem so candiren ließen, daß jedes Stückhen des ersteren vollkommen umgeben oder eingeschlossen wäre von den gesättigten Torftheilchen, so würden die Bohnenpflanzen in einem so zubereiteten Boden gerade so üppig wachsen, wie wenn der Torf in allen seinen Theilen mit Nährstoffen gesättigt worden wäre.

Die erhaltenen höheren Erträge in bem verhältnismäßig ärmeren Boben beweisen bemnach, bag nur die Rährstoffe enthaltenbe Bobenoberstäche wirksam ist, und bag das Ertragsvermögen eines Bobens nicht im Berhältniß zur Quantität an Nährstoffen steht, welche die chemische Analyse barin nachweist; diese Thatsachen beweisen zulett, baß nicht bas Wasser
burch sein Lösungsvermögen den Pflanzenwurzeln die aufges
nommenen Nährstoffe zugeführt hat.

Aus bem Verhalten einer mit Nahrstoffen gefättigten Erbe gegen Wasser ist uns genau bekannt, baß wenn Wasser aus ber gesättigten Erbe eine gewisse Menge Ammoniak, Kalt ac. aufgelöst hat, baß bie nämliche Menge Wasser aus einer halb gesättigten Erbe (ober aus einer Erbe, ber man bie Hälfte bes absorbirten Kalis und Ammoniaks bereits entzogen hat) nicht halb soviel als aus ber gesättigten Erbe weiterhin ausste, sons bern baß bie Erbe in eben bem Verhältniß, als sie in bieser Weise ärmer an Nährstoffen geworden ist, ben Rest bes Aufgenommenen um so fester hält.

In bem halbgefättigten Torf find bie Rahrstoffe weit fester gebunden als in bem gang gesättigten, und in bem viers telgefättigten weit fester als in bem halbgefättigten.

Wenn bemnach auch das Wasser aus bem halbgesättigten ein halbmal soviel als aus bem ganz gefättigten und aus bem viertelgesättigten ein halbmal soviel wie aus dem halbgesätztigten hätte aussösen und ben Wurzeln zuführen können, so hätten die Erträge in keinem Falle größer sein können als dem Gehalte bes Bobens an Nährstoffen entsprach, sie waren aber weit größer und die Wurzeln nahmen thatsächlich mehr Nährzstoffe auf als das Wasser in dem günstigsten Falle möglicher Weise hätte zuführen können.

In biesen Bersuchen ift zum erstenmal ber birecte Beweis geführt, daß die Pflanzen die ihnen nothwendigen Rährstoffe ans einem Boben, der dieselben in physikalischer Bindung, d. h. in einem Zustande enthält, in welchem sie ihre Löslichkeit im Wasser verloren haben, aufzunehmen vermögen, und das Bershalten der Ackererde und des Culturbodens überhaupt giebt zu erkennen, daß die in diesem enthaltenen Rährstoffe in dersselben Form darin zugegen sein müssen, mit dem Unterschiede jedoch, daß die Erdtheile nicht bloß als Träger derselben diesnen, sondern auch die Quelle derselben sind. In einem Boden, der aus Torstlein besteht, wird eine darauf folgende Pflanze nicht zum zweiten Male gleich vollkommen sich entwickeln können, wenn die entzogenen Rährstoffe demselben nicht wieder zugesführt werden, er wird nicht wieder ernährungsfähig werden, wie lange man ihn auch brachliegen läßt.

Die Nüglichkeit ber mechanischen Bearbeitung bes Bobens beruht auf bem Gefete, bag bie in ber fruchtbaren Erbe vorshandenen Nährstoffe ihren Ort burch bas im Boben fich beswegende Waffer nicht verlaffen, bag bie Culturpflanzen ihre

Sauptnahrung von ben Erbiteilen empfangen, mit welchen bie Burzeln sich in Berührung befinden, aus einer Löfung, die sich um die Burzel felbst bilbet, und daß alle Nahrungsstoffe außershalb bes Umtreises ber Wurzeln wirtungsfähig, aber nicht aufnehmbar für die Pflanzen find.

In ber Natur besteht tein Gefet für sich allein, sonbern alle zusammen find nur Glieber in einer Rette von Geseten, bie felbst wieder untergeordnet find einem hoheren und hochsten Gefete.

Dit bem Naturgefete, baf fich bas organische Ecben nur in ber außersten, ber Sonne zugekehrten Erbirufte entwidelt, fieht in ber engften Verbindung bas Vermögen ber Trummer biefer Erdtrufte, aus benen bie Adertrume besteht, alle biejenigen Nahrungeftoffe aufzusammeln und festzuhalten, welche Bedingungen bes Lebens find. Die Pflanze befist nicht, wie bie Thiere, befondere Apparate, in benen bie Speifen aufgelöft und gur Aufnahme gefdicht gemacht werben; biefe Borbereitung ber Rahrung legt ein anberes Gefet in bie fruchtbare Erbe felbft, bie in biefer Beziehung bie Kunction bes Magens unb ber Eingeweibe ber Thiere übernimmt. Die Aderkrume gersett alle Ralis, Ammonials und die löslichen phosphorfauren Salze, und es empfängt bas Rali, bas Ammoniat und bie Phosphorfaure in bem Boben immer biefelbe Form, von welchem Salze fie auch ftammen mogen, und in biefer Birtfamfeit ftellt bie pflanzentragenbe Erbe gum Rugen ber Thiere und Menfchen einen unermeglichen ausgebehnten Reinigungsapparat fur bas Baffer bar, aus bem fie alle ber Gefunbheit ber Thiere fchablichen Stoffe, alle Producte ber Kaulnig und Bermefung untergegangener Pflangen- und Thiergenerationen entfernt.

Die Frage, wie viel von ben verschiedenen Rahrstoffen eine Erbe enthalten muß, um lohnenbe Ernten gu liefern, ift

von großer Bichtigkeit, ihre genaue Beantwortung ist aber mit ben größten Schwierigkeiten verbunden. Wenn in der That bas Ernährungsvermögen einer Aderkrume abhängig ist von der Menge derselben, welche in physikalischer Bindung in der Erde enthalten ist, so ist es einleuchtend, daß die chemische Analyse, welche die chemisch-gebundenen von den physikalischgebundenen nicht scharf unterscheidet, keinen sichern Ausschluß barüber giebt.

Die Vergleichung verschiebener Bobenarten von gleichem Ertragsvermögen giebt zu erkennen, baß die chemische Zusamsmensetzung berselben im höchsten Grabe ungleich ist, und baß von zwei Bobenarten, von benen die eine 80 bis 90 Procent Steine und Rieselsand, die andere nur 20 Procent enthält, ber erstere häusig bessere Erträge giebt als der andere, und man kann sich ben Fall benken, daß ein an sich fruchtbarer Boben mit seinem halben Bolum Rieselsand gemengt, in seinem Erstrage nicht abnimmt, ja daß er zunimmt, obwohl er jest in jedem Theile seines Querschnittes 1/3 weniger Nährstosse wie vorher enthält, weil durch die Beimischung von Sand die Nahrung darbietende Obersläche der anderen Gemengtheile des Bodens vermehrt wird, auf welche in Hinsicht auf die Abgabe der Nahrungsstosse alles ankommt.

Ein Boben, auf welchem Roggen gebeiht, ift häufig nicht für bie lohnenbe Cultur bes Beizens geeignet, obwohl beibe Pflanzen bem Boben gang bieselben Bestanbtheile entnehmen.

Es ift offenbar, daß das Nichtgebeihen des Weizens aut einem folchen Boben barauf beruht, daß jede Weizenpflanze während ihres Lebens in dem Umtreise, der ihren Wurzeln Nahrung darbietet, der Zeit und Menge nach nicht genug für ihre volle Entwickelung vorfindet, mahrend biese ausreichend für die Roggenpflanze ist.

Die chemische Analyse weist nun nach, baß ein solcher Roggenboben im Ganzen auf 5 bis 10 Boll Liefe funfzige, vielleicht hundertmal mehr an den Nahrungsmitteln der Weizenpflanze enthält, als für eine volle Weizenernte erforderlich ist, aber bennoch trot dieses Ueberschusses keine lohnende Ernte im landwirthschaftlichen Sinne liefert.

Bergleicht man bie Menge Phosphorsaure und Kali, welche eine-mittlere Weizenernte (2000 Kilogr. Korn und 5000 Kilogr. Stroh) und eine Roggenernte (1600 Kilogr. Korn und 3800 Kilogr. Stroh) einer Hectare Felb entzieht, so ergiebt sich:

## Es empfangen vom Boben

|               | ber Weize | ber Roggen: |   |     |     |            |         |
|---------------|-----------|-------------|---|-----|-----|------------|---------|
| Phosphorsaure | 25 his 26 | Rilvgr.     | • | 17  | bis | 18         | Kilogr. |
| <b>R</b> ali  | <b>52</b> | •           |   | 39  | *   | <b>4</b> 0 | ×       |
| Riefelfaure   | 160       | •           | • | 100 | ,   | 110        |         |

Der Unterschieb in bem absoluten Bebarf ist bemnach sehr klein. Die Weizenernte empfing vom Boben nur 9 Kilogramm Phosphorsaure und etwa 12 Kilogramm Kali und 50 bis 60 Kilogr. Rieselsaure mehr als die Roggenernte.

Bor ber Befanntschaft mit bem eigentlichen Grunbe, auf welchem bas Ernährungsvermögen ber Adererbe beruht, ift es völlig unverständlich gewesen, wie ein so schwacher Unterschied von ein paar Pfunden Phosphorsäure, Riefelsäure und Kali in bem Bedarf eine so große Verschiedenheit in der Qualität bes Feldes bedingen konnte; benn gegen die Menge gehalten, welche der Roggenboden thatsächlich enthält, ist der Mehrbedarf der Weizenpflanze verschwindend klein.

Diefe Erscheinung wurde in ber That unbegreiflich sein, wenn die Nährstoffe ber halmgewächse eine bemerkliche Beweglichteit besäßen, benn in biesem Falle könnte ein wirklicher Mangel an einem gegebenen Orie nicht statt haben; ein jeber Regenfall würde die ärmeren Stellen wieber mit Nahrung verssehen, wenn überhaupt ber geringe Ueberschuß, ben die Weizenspflanze mehr als die Roggenpflanze bedarf, durch Vermittelung bes Waffers verbreitbar wäre. Obwohl sich also in einer gestingen Entfernung von den Weizenwurzeln (auf einem Boden, der für die Eultur bes Roggens, aber nicht für die des Weizens geeignet ist) eine große Wenge und in dem Erdvolum zwischen zwei Roggenpflanzen oft fünfzigmal mehr Phosphorsäure und Kali besindet, als der geringe Mehrbedarf der Weizenpflanze beträgt, so kann thatsächlich diese Nahrung nicht zur Weizenswurzel gelangen.

Bieht man aber in Betracht, bag bie Pflanzennährstoffe im Boben ihren Ort nicht wechseln konnen, so erklärt sich bas Nichtgebeihen ber Weizenpflanze auf bem Roggenfelbe auf bie einfachste Weise.

Wenn eine Hectare (1 Million Quabratbecimeter) Felb an eine mittlere Roggenernte (Korn und Stroh) 17 Millionen Milligramme (17 Kilogramm) Phosphorfäure, 39 Millionen Milligramme Kali und 102 Millionen Milligramme Riefelsfäure abgiebt, so empfangen bie auf einem Quabratbecimeter wachsenben Roggenpflanzen von bem Boben 17 Milligramme Phosphorfäure, 39 Milligramme Kali und 102 Milligramme Keieselsaure.

Bon berselben Flace eines guten Beizenbobens empfangen aber die Weizenpflanzen 26 Milligramme Phosphorsaure, 52 Milligramme Kali und 160 Milligramme Rieselsaure. Die Nahrung aufnehmende Oberstäche der Roggens und Weizenwurzeln ist nicht mit allen Nahrung enthaltenden Erdtheilchen in einem Quadratbecimeter bes Feldes abwärts, sondern nur mit einem kleinen Bolum der Erdmasse in Berührung, und es versteht sich ganz von selbst, daß die Erdtheilchen, die zu-

fällig nicht mit ben Pflanzenwurzeln in Berührung tommen tonnen, gerabe fo viel Rahrungsftoffe enthalten muffen als bie anderen, wenn ber Same allerorts gebeihen foll.

Wenn wir mit einiger Zuverlässigkeit die Nahrung aufnehmende Wurzeloberstäche ermitteln könnten, so wurde man bamit bas Bolum Erbe kennen, von welcher sie die Nahrung empfangen hat, benn jebe Wurzelfaser ist umgeben von einem Erbeplinder, bessen innere der Wurzel zugekehrte Wand von der abwärts bringenden Wurzelspise oder den abwärts sich ansetenden Zellenoberstächen gleichsam abgenagt worden ist, allein der Durchmesser und die Länge der Wurzelfasern ist bei keiner Pflanze bekannt und wir mussen uns demnach auf Schätungen beschränken.

Nimmt man an, baß bie 17 Milligramme Phosphorsaure, 39 Milligramme Kali und 102 Milligramme Kieselsaure abswärts von einer Erdmasse aufgenommen wurden, beren horisgontaler Querschnitt 100 Quadratmillimeter beträgt, so enthält das Roggenselb in jedem Quadratbecimeter (10 000 Quadratsmillimeter) abwärts, 1700 Milligramme Phosphorsaure, 3900 Milligramme Rali und 10 200 Milligramme Rieselsaure, dies ist hundertmal so viel, als eine mittlere Roggenernte bedars, und da die Beizenpstanze die Hälfte mehr Phosphorsaure und Rieselsaure und 1/8 mehr Kali von den nämlichen Stellen der Erde zu empfangen hat, wenn sie in gleicher Beise ges beihen soll, so ergiebt sich jest, daß wenn eine Hectare Feld, um fruchtbar für eine mittlere Roggenernte zu sein, enthält:

1700 Kilogramm Phosphorfaure, 3900 Kilogramm Rali und 10 200 Kilogramm Riefelfaure,

fo muß ber fruchtbare Beigenboben enthalten:

2560 Rilogramm Phosphorfaure, 5200 Rilogramm Rali und 15 300 Rilogramm Riefelfaure,

Wenn ein Kubikbecimeter (1 Liter) Ackererbe burchschnittlich 1200 Gramme wiegt und man annimmt, daß die größte Angahl ber Wurzeln ber Halmpflanzen nicht tiefer als 25 Centimeter (10 Zoll) bringen, so würden die erwähnten Mengen Phosphorfäure, Kalt und Kieselsäure in aufnehmbarer Form in  $2^{1}/_{2}$  Kubikbecimeter Erde oder 3000 Grammen enthalten sein müssen; dies macht 0,056 Procent Phosphorfäure, 0,13 Procent Kali und 0,34 Proc. Kieselsäure für den Roggenboden und für den Weizenboden 0,085 Proc. Phosphorfäure, 0,175 Proc. Kali und 0,510 Proc. Kieselsäure aus.

She wir das Gebiet ber Folgerungen betreten, die sich an diese Zahlen knupfen, muß baran erinnert werden, daß sie einige hypothetische Elemente enthalten, die man nicht aus ben Augen verlieren barf. Was die Zahlen für die Menge der Aschensbestandtheile betrifft, welche durch eine mittlere Roggen= und Weizenernte im Korn und Stroh einer Hectare Feld genommen wurden, so sind sie durch die Analyse bestimmt worden und nicht hypothetisch. Sicher ist demnach, daß die Weizenernte die Hälfte mehr Phosphorsäure und Rieselsäure und ein Orittel mehr Kali dem Boden entzieht, als die Roggenernte.

Die Annahme, daß der Roggenboben auf 10 Boll Tiefe 0,056 Procent Phosphorsaure, 0,13 Procent Rali und 0,34 Procent Rieselfaure in physitalischer Bindung enthalte, was hunderimal soviel ausmacht, als durch eine Roggenernte im Korn und Stroh dem Felde genommen wird, ift rein hypothetisch, und es handelt sich hier darum, die Grenze zu bestimmen, bis zu welcher diese Schähung als wahr angenommen werden kann.

Wenn man Adererbe talt mit Salzfäure 24 Stunden lang in Berührung läßt, so nimmt biese eine gewiffe Menge Kali, Phosphorsäure, Rieselsäure sowie Kalt, Bittererbe u. s. w. baraus auf. Behanbelt man bie Erbe lange Zeit mit tochen.

ber Salzsäure, so betragen die Mengen ber aufgelösten Rieselssäure und des Kalis weit mehr. Man erhält zulett durch vorhergegangene Anfschließung der Silicate, bei der Behandslung mit Salzsäure in der Wärme, den ganzen Kalis und Riesselsfäuregehalt der Erde. Ohne einen Irrihum zu begehen, wird man voraussetzen können, daß die von kalter Salzsäure der Erde entziehbaren Pflanzennährstoffe am schwächsten von der Erde angezogen sind und ihrer Form nach den physisalisch gebundenen am nächsten stehen, jedenfalls so nahe, daß sie durch die gewöhnlichen Verwitterungsursachen sehr leicht in diese Form ber Verbindung übergehen können.

In bieser Weise wurden von Dr. Zoeller zwei Bobensorten ber Analyse unterworfen, ber Lehmboben von Bogenhauseund Weihenstephan, von benen namentlich ber lettere einen vortrefflichen Weizenboben barstellt. Einhundert Theile bieser beisben Erben gaben an kalter Salzsäure ab:

|                    | Phesphor=<br>fäure | Rali  | Riefel:<br>fäure |
|--------------------|--------------------|-------|------------------|
| Weihenstephaner Er | be = 0.219         | 0,249 | 0,596            |
| Begenhaufener .    | = 0,129            | 0,093 | 0,674            |

Wenn biese Quantitäten von Nährstoffen in aufnahmsfähigem Zustande in biesen Bobensorten vorhanden sind, so
würde der Sehalt in der Weihenstephaner Erde an Phosphorfäure beinahe 400mal, an Kali 200mal, an Kieselstäure etwas
mehr als 170mal so viel betragen, als eine Roggenernte, und
257mal mehr Phosphorsäure, 144mal mehr Kali und 117mal
mehr Kieselsäure als eine Weizenernte bedarf.

Die befannten Analysen anderer Chemiker von ahnlichen Bobenforten zeigen, bag bie angenommene Schatzung bes erforberlichen Gehaltes eines guten Weizen- ober Roggenbobens

an Nahrstoffen eher unter als über bem wirklichen Gehalte liegt, und es wurde in der That die Zukunft der Landwirthsschaft sehr trübe erscheinen, wenn der Boden nicht weit reicher an Nahrstoffen ware, als hier hypothetisch angenommen wors ben ist.

Es ist vielleicht hier ber Ort, ben Unterschied von Fruchtbarkeit und Ertragsvermögen eines Felbes hervorzuheben. Nach
ben früher beschriebenen Bersuchen von Nägeli und Zoeller
läßt sich Torftlein burch Sättigung mit ben nöthigen Nährs
stoffen in einen äußerst fruchtbaren Boben für Bohnen vers
wandeln, und die Bergleichung ber Aschenbestandtheile bes gesernteten Strohs und ber Samen mit ber Menge, welche man
bem Torftlein zugesett hatte, zeigt, daß die 12s bis 14fache
Menge ber letteren genügte, um eine sehr hohe Samenernte zu
erzielen, aber ber poröse, in allen auch seinen kleinsten Theis
len mit Nährstoffen gesättigte Torf begünstigte eine enorme
Burzelentwickelung, und nichts kann gewisser sein, als daß
sein Ertragsvermögen der Zeit nach sehr klein ist, und baß
er durch eine sehr kurze Reihe von Ernten seine Fruchtbarkeit
sehr rasch und für immer verliert.

Der sehr hohe Gehalt unserer Kornfelber an Nahrstoffen ift bie unerläßlich nothwendige Bedingung für nachhaltige hohe Erträge, er ift aber nicht nothwendig für eine hohe Ernte.

Gin guter Roggenboben heißt ein Boben, welcher eine mittlere Roggenernte, aber keine mittlere Weizenernte, sonbern weniger erträgt.

Der Grund, warum die Weizenpflanze, welche biefelben Elemente aus bem Boben wie die Roggenpflanze bebarf, auf bem Roggenboben nicht ebenso gebeiht wie diese, beruht nach bem Vorhergehenden barauf, daß sie in berfelben Zeit mehr

von biefen Nährstoffen nothig hat als bie Roggenpstanze, biefes Mehr aber nicht erlangen kann. Gin guter Weizenboben, ber eine mittlere Weizenernte liefert, unterscheibet sich bemnach von einem guten Roggenboben, ber eine mittlere Roggenernte erzeugt, baburch, baß er in allen seinen Theilen in eben bem Berhältniß mehr Nahrungsstoffe enthält, als bie Weizenernte mehr braucht und hinwegnimmt als bie Roggenernte.

Ein guter Roggenboden, welcher von seinem Gehalt an Rährstoffen 1 Procent an eine mittlere Roggenernte abzugeben vermag und abgiebt, wurde eine mittlere Weizenernte liesern mussen, wenn die darauf wachsenden Weizenpflanzen 1½ Procent seiner Nährstoffe sich aneignen könnten. Thatsächlich geschieht dies nicht; hieraus folgt von selbst, daß die aufsausgenden Wurzeloberslächen der Weizenpflanze nicht um die Hälfte größer sein können, als die der Roggenpflanze; denn wären sie um die Hälfte größer, so würden die Wurzeln der Weizenpflanze mit der Hälfte mehr Nahrung abgebender Erdtheile in Berührung kommen, d. h. der Roggenboden würde eine mittlere Weizenrerte liesern mussen, die er aber nicht liesert.

Die Bergleichung ber Erträge an Korn und Stroh eines Roggenbobens, welcher gleichzeitig und zur hälfte mit Rogsgen und Weizen bestellt worben ift, burfte bemnach zur Beurstheilung ber Wurzeloberstäche ber Weizens und Roggenpstanze führen können. Wenn die Weizenernte von der hälfte eines solchen Feldes auf die hectare berechnet eben so viel Phosphorsfäure und Rali empfängt wie die Roggenernte von der andesten hälfte (17 Kilogramm Phosphorsäure und 39 Kilosgramm Rali), so sind die Wurzeln der Weizenpstanze mit eben so viel Nährstoffe abgebender Erde und diese mit berselsben nahrung aufnehmenden Wurzeloberstächen in Berührung getommen, als die Wurzeln der Roggenpstanze. Enthält die

Weizenernte mehr Phosphorsaure, Rali und Riefelfaure ober weniger als die Roggenernte, so wird dies auf eine größere ober kleinere Wurzelverzweigung schließen lassen. Bersuche bieser Art mit Roggen, Weizen, Gerste und Hafer verdienen gemacht zu werden, obwohl sie für den Landwirth kein praktisches Interesse, sondern nur eine physiologische Bedeutung haben und zulest nur Schlüsse zulassen, deren Richtigkeit in ziemlich weiten Grenzen liegt. Das Aufnahmsvermögen der Pflanze und die Zeit der Aufnahme machen einen Unterschied, der aber jedenfalls badurch zur Wahrnehmung kommt.

Von zwei Pflanzen, welche gleiche Erträge liefern, von benen bie eine früher blüht und reift wie bie andere, muß bie mit ber kürzeren Begetationszeit und gleicher Burzelobersstäche an allen ben Orten, bie ihr Nahrung abgeben, um etwas mehr vorsinden, um eben so viel zu empfangen als die andere, welche länger Zeit zur Aufnahme hat.

Die einzigen hypothetischen Annahmen in ber Festsetung ber obigen Zahlen sind bemnach, daß die Nahrung aufsaugenden Wurzeloberstächen der Roggens und Weizenpstanzen gleich seien, ferner, daß der Roggenboden gerade 1 Procent und nicht mehr oder weniger von seinem Gehalt an Nährstoffen abgiebt. Ein solcher Boden eristirt sicherlich in der Wirklichseit nicht; aber angenommen, wir hätten einen solchen Boden vor uns und stellten die Frage, wie viel wir demselben an Nährstoffen zussehen müßten, um denselben in einen Weizenboden von dauerns der Ertragsfähigkeit zu verwandeln, so ist die Antwort nicht hypothetisch, sondern vollkommen zuverlässig und richtig. Wenn:

| ber Weigenboben enthält              | Phosphorfaure<br>2560 Kilogr. | Rali<br>5200 Kilogr. | Riefelfäure<br>15 300 Kilogr. |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| ber Roggenboben                      | 1700 "                        | 3900 "               | 10 200 "                      |
| fo ift ber Beigenboben<br>reicher um | } 860 <b>R</b> ilogr.         | 1300 <b>K</b> ilogr. | 5 100 <b>K</b> ilogr.         |

Wir mußten bemnach bem Roggenboben von einer gegesbenen Beschaffenheit und Ertragsvermögen in irgend einer Form die halfte Phosphorsaure und Riefelsaure und 1/3 mehr Rali, als er schon enthält, zusühren, um benselben fähig zu machen, mittlere Ernten Weizenkorn und Stroh hervorzusbringen.

Und um einem Weizenboben bauernd einen Ertrag abs zugewinnen, ber ben mittleren Ertrag um bie Galfte übers fteigt, mußten wir bemfelben bie Galfte mehr an Pflanzens nahrstoffen zuführen, als er fcon enthalt.

|                                       | Phosphorfdure          | Rali                 | Rieselsäure            |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Gine hectare Beigen-<br>boben enthält | } 2560 <b>K</b> ilogr. | 5200 <b>K</b> ilogr. | 10 200 <b>R</b> ilogr. |
| Die Salfte mehr                       |                        | 2600 "               | 5 100 "                |
|                                       | 3840 Kilogr.           | 7800 <b>R</b> ilogr. | 15 300 Kilogr.         |

Diese Betrachtungen haben keinen anbern 3med, als zu zeigen, daß ein kleiner Unterschied in der absoluten Menge eines Nährstoffes, den eine Pflanzenart mehr bedarf als eine andere, einen großen Mehrgehalt an eben diesem Bestandtheil in dem Boden voraussest. Die Weizenernte nimmt vom Bosden pro Hectare nur 8,6 Kilogramm mehr Phosphorfäure als die Roggenernte; damit aber die Weizenwurzeln diese 8,6 Kilogramm Phosphorsäure sich aneignen können, muß der Bosden hunderimal soviel (860 Kilogramm) und vielleicht noch mehr Phosphorsäure als der Roggenboden enthalten.

Obwohl fich biefe Bahlen auf einen ibeellen Boben von Lebig's Agricultur-Chemie. II.

einer gang bestimmten Busammensetung beziehen, so ift ber Schluß, ben wir baran fnupfen, bennoch fur alle Bobenclaffen wahr.

Es ift unzweifelhaft mabr, baf ber Boben immer und unter allen Umftanben viel mehr Nahrstoffe als bie Ernte entbalten muß; fest man ben Kall, bag ber Boben, anftatt bie bunbertfache, nur bie flebengig= ober funfzigfache Menge ber Nahrstoffe ber Ernte enthalt, fo fest bas Gefet von ber Unbeweglichkeit berfelben ftets vorans, bag man, um bie Ernte an verboppeln, bie flebengige ober funfgigfache Menge Mineralbestandtheile ber Ernte bem Felbe guführen muß. In ber Praxis stellt fich bie Sache anbers, benn es giebt fein wirkliches Kelb, welches, wie bas angenommene, Phosphorfaure, Rali und Riefelerbe gerabe in bem relativen Verhaltniffe, wie bie Afche ber Roagen- ober Weizenpflanze enthält. Die große Mehrzahl ber Kelber, welche fruchtbar fur Salmgemachfe fint, find es auch für Rartoffeln, Rlee ober Ruben, Bflangen, welche viel mehr Rali als bas halmgewachs bem Boben entziehen.

Einem Roggenboben, welcher mehr wie 3900 Kilogramm Kali in ber Hectare enthält, wurde man bemnach nicht 1300 Kilogramm Kali zusehen muffen, um ihn in einen Weizenboben zu verwandeln, sondern im Verhältniß weniger.

Alle biefe Beziehungen ber Zusammensetzung bes Bobens zu beffen Fruchtbarkeit sollen später ausführlicher betrachtet werben. Der hauptschluß, ben bie obigen Zahlen ins Licht setzen sollen, ift bie praktische Unausführbarkeit, burch Zusuhr ber fehlenben Aschenbestandtheile einen Roggenboben in einen Beizenboben überzusuühren, ober zu bewirken, daß ein Weizenfelb einen bie halfte bes Mittelertrages übersteigenben Mehrertrag liefert; wenn bies auch für ein kleines Bersuchsselb leicht ausführbar ift, so setz Preis ber Phosphorsaure, bes

Ralis ober auch ber löslichen Riefelfanre und bie Unmöglichkeit ihrer Beschaffung für eine erhebliche Anzahl von Felbern, auch wenn nur einer bieser Stoffe in einem gegebenen Felbe in bem bezeichneten Verhältnisse vermehrt werben müßte, einer solchen Umwandlung ober Verbesserung eines Felbes ganz uns überwindliche Sindernisse entgegen.

Das Gesetz ber Unbeweglichkeit ber Nährstoffe im Boben erklärt die tausendjährigen Erfahrungen des Feldbaues, daß im großen Ganzen bei gleichen klimatischen Verhältnissen für jedes Feld sich nur gewisse Pflanzen eignen, und daß auf einem Boben eine Pflanze mit Vortheil nicht gebaut werden tann, wenn deffen Gehalt nicht im Verhältniß steht zu ihrem Bedarf an Nährstoffen.

Es ift in ber Praris völlig unansführbar, bie Felber eines ganzen Landes burch Vermehrung ber mineralischen Nahrungsmittel in ber Art verbessern zu wollen, daß sie merklich höhere Erträge liefern, als ihrem natürlichen Gehalt an Nährsten entspricht.

Für ein jedes Feld besteht, entsprechend seinem Gehalt an Rahrstoffen, ein reeller und ein ibeeller Maximalertrag; unter ben gunstigsten cosmischen Bebingungen entspricht der reelle Maximalertrag bem Theil der ganzen Summe der Rahrsstoffe, der sich im wirfungsfähigen, d. h. im Zustande der physstalischen Bindung im Boden besindet, der ibeelle ist der Maximalertrag, welcher möglicherweise erzieldar ware, wenn der andere Theil der Summe der Nährstoffe, der sich in chemisser Bindung besindet, verbreitbar gemacht und in die wirstungsfähige Form übergeführt worden ware.

Die Runft bes Landwirths besteht hiernach im Wesentlichen barin, bag er biejenigen Pflanzen auszuwählen weiß und in einer gewiffen Ordnung einander folgen läßt, die sein Felb ernähren kann, und baß er alle ihm zu Gebote siehenben Mittel auf seinem Felbe in Anwendung bringt, wodurch bie chemisch gebundenen Nährstoffe wirksam werben.

Die Leistungen ber landwirthschaftlichen Praxis sind in biesen beiden Beziehungen bewundernswürdig, und sie bethätigen, daß die Erfolge, welche die Runft erzielt hat, die der Wissenschaft bei weitem überragen mussen, und daß der Landwirth, indem er die Ursachen wirfen läßt, welche die chemische und physisalische Beschaffenheit seines Bodens verbessern, mehr und günstigeren Einsluß auf die Erhöhung seiner Erträge ausüben kann, als durch Zusuhr an Nahrungsstoffen, denn was er in der Form von Düngmitteln zusühren kann, ohne seine Rente zu gefährden, ist gegen die Menge gehalten, die er in seinem fruchtbaren Boden besitzt, so klein, daß er gar nicht hoffen kann, den Ertrag seines Feldes damit zu steigern.

Was er durch Zusuhr an Dünger erzielt, ift im besten Falle ber sehr wichtige Erfolg, daß seine Erträge dauernd bleisben, und wenn sie thatfächlich steigen, so beruht der Grund ber Steigerung weniger in der Vermehrung der Menge der vorhandenen Nährstoffe, als in ihrer Verbreitung und darin, daß gewisse Mengen wirfungssofer Nährstoffe wirfungsfähig werden.

Um ein Weigenfelb, welches einen Mittelertrag von sechs Körnern liefert, burch Vermehrung ber zur Samenbildung nöthigen Phosphorsäure zu befähigen, zwei Körner mehr zu erzeugen, müßte man in bem Felbe die ganze Summe ber vorhandenen zur Samenbildung dienenden Phosphorsäure um 1/3 vermehren, denn von der ganzen Menge, die man giebt, kommt immer nur ein kleiner Bruchtheil mit den Pflanzenswurzeln in Berührung, und damit diese 1/2 mehr aufnehmen können, ift es unerläßlich nöthig, allerorts im Boden die

Phosphorfdure um 1/3 zu vermehren. Diese Betrachtung erstärt bie Erfahrung in ber Praxis, baß man, um eine besmerkliche Wirkung auf die Erträge burch einen Düngstoff hers vorzubringen, eine scheinbar so ganz außer allem Verhältniß zu ber Zunahme stehenben Menge besselben zugeführt werden muß.

Bor Allem gunftig wirft bie Bufuhr eines Dungmittels auf ein Kelb ein, wenn burch biefelbe ein richtigeres Berhaltniß in ber Bobennahrung hergestellt wirb, weil von biefem Berhaltniffe bie Ertrage abhangig finb. Es bebarf feiner befonberen Auseinandersetung, um einzuseben, bag, wenn ein Beigenboben genau foviel Phosphorfaure und Rali enthalt, um einer vollen Weigenernte ben ihr gutommenben Bebarf an beiben Stoffen abgeben zu tonnen, aber nicht mehr, für jeben Gewichtstheil Phosphorfaure mithin zwei Gewichtstheile Rali, baß bie Vermehrung bes Raligehaltes um bie Halfte ober um bas Doppelte nicht ben allergeringsten Ginfluß auf ben Rornertrag ausüben tann. Die Weigenpflange bebarf zu ihrer vollen Entwidelung eines gewiffen Verhaltniffes von beiben Rabrungeftoffen, und jebe Bermehrung eines einzelnen über biefes Berhaltnig binaus macht bie anderen nicht wirtsamer, weil ber zugeführte fur fich teine Wirfung ausubt.

Die Vermehrung ber Phosphorsaure allein hat eben so wenig Ginfluß auf die Steigerung des Ertrages, als die des Ralis allein; dieses Geset hat für jeden Nährstoff, das Rali, die Bittererde oder Rieselsaure gleiche Gültigkeit; ihre Zusuhr über das Aufnahmsvermögen oder das Bedürfniß der Weizenpstanze hinaus übt auf beren Wachsthum keine Wirkung aus. Die relativen Verhältnisse der Mineralsubstanzen, welche die Pflanzen dem Boden entnehmen, sind leicht durch die Analysen der Aschen der geernieten Krüchte bestimmbar; nach diesen em-

pfangen Beigen, Rartoffeln, Safer, Rlee folgenbe Berhaltniffe an Phosphorfaure, Rali, Ralf und Bittererbe und Riefelfaure:

|                       | Phospho<br>fäure |   | Rali |   | Ralf unt<br>Bittererb |   | Rieselsäure |
|-----------------------|------------------|---|------|---|-----------------------|---|-------------|
| Beigen { Rorn }       | 1                | : | 2    | : | 0,7                   | : | 5,7         |
| Kartoffeln (Knollen)  | 1                | : | 3,2  | : | 0,48                  | : | 0,4         |
| hafer { Rorn } Stroh} | 1                | : | 2,1  | : | 1,03                  | : | 5,0         |
| Rice                  | 1                | : | 2,6  | : | 4,0                   | : | 1           |
| Mittel                | 1                | : | 2,5  | : | 1,5                   | : | 3           |

Wenn man sich ein Felb benkt, auf welchem man in vier Jahren nach einander Weizen, Kartoffeln, hafer und Klee gebaut hat, so nimmt eine jede Pflanze das ihr entssprechende Verhältniß von diesen Nährstoffen auf und man ershält in der Summe, dividirt durch die vier Jahre, das mittlere relative Verhältniß aller Nährstoffe, welche der Boden versloren hat. Wenn man in der Formel:

| Phosphorf. |   | Rali | Kalf 1 | ı. Bittererbe | Riefelfaure |
|------------|---|------|--------|---------------|-------------|
| n (1,0     | : | 2,5  | :      | 1,5           | : 8,0)      |

ben Werth von n bestimmt, mit welchem hier bie Anzahl ber Rilogramm Phosphorfaure bezeichnet werben soll, welche bie vier Ernten vom Boben empfangen haben, so ergiebt die Weizenernte 26 Kilogramm Phosphorsaure, die Kartoffelnernte 25 Kilogramm, die Haferernte 27 Kilogramm und die Kleeernte 36 Kilogramm, zusammen 114 Kilogramm. Multiplicirt man mit dieser Jahl die obigen Verhältnißzahlen, so erhält man die ganze dem Boden in den vier Ernten entzogene Quantität aller Nährstoffe.

An biefe Verhaltnifgablen laffen fich jest leichter wie gus vor einige nabere Erlauterungen knupfen.

Nehmen wir einen Boben an, in welchem bie fur tie

vier bezeichneten Ernten nöthige Phosphorsaure sowie Rali, Ralt und Bittererbe in aufnehmbarem Zustande zugegen seien, während es an der richtigen Menge Rieselsaure mangele; auf I Sewichtstheil Phosphorsaure seien nur 2½ Gewichtstheile Rieselsaure assimilirdar vorhanden, so muß sich dieser Mangel zunächst in der Ernte der Halmsrüchte bemerklich machen, die Rartossels und Rleeernte werden hingegen nicht im mindesten beeinträchtigt werden; von der Witterung wird es abhängig sein, ob der Ausfall der Halmsrucht sich auf Korn und Strohzugleich, oder nur auf den Strohertrag erstreckt. Ein Mangel an Kali im Verhältniß zu allen anderen wird kaum einen Einsstuß auf den Weizen und hafer haben, aber die Kartosselernte wird kleiner aussallen; in gleicher Weise wird ein Mangel an Kall und Bittererbe eine geringere Kleeernte nach sich ziehen.

Benn ber Boben 1/10 mehr Kali, Ralt, Bittererbe und Ries felfaure abgeben tonnte, als bem gegebenen Berhaltniß ber Phosphorfaure entfpricht:

| •                            | Phospho | rf. | Rali | Ralf u. | Bitter | erbe | Riefelfaure |
|------------------------------|---------|-----|------|---------|--------|------|-------------|
| anstatt also                 |         |     |      |         |        |      |             |
| foll ber Boben abgebe fonnen | n { 1   | :   | 2,75 | :       | 1,65   | :    | 3,3         |

so werden die Ernten nicht hoher ausfallen wie vorher; wenn aber in einem solchen Felbe die Phosphorsäure vermehrt wird, so werden die Erträge steigen, dis zwischen ben anderen Nah-rungsstoffen und der Phosphorsäure das richtige Verhältniß hersgestellt ist; die Zusuhr von Phosphorsäure bewirkt in diesem Falle, daß man mehr Kali, Kalt und Kiefelsäure erntet; führt man mehr als ein Zehntel der vorhandenen Menge Phosphorssäure zu, so ist der Ueberschuß wirkungslos. Ein jedes Pfund, ja ein jedes zugeführte Loth Phosphorsäure empfängt in diesem Fall dis zur bezeichneten Grenze eine ganz bestimmte Wirkung. Fehlt es zur Gerstellung des richtigen Verhältnisses der

Bobennahrungsstoffe nur an Rali ober Kalt, so wird die Zusfuhr von. Asche ober Ralt die Erträge aller Früchte steigen maschen, und tritt bann ber Fall ein, wo man burch Zusuhr von Ralt mehr Phosphorsäure und Rali in den mehrerzielten Früchten erntet.

Die Erscheinung, bag ein Boben teine lohnenbe Ernte von einer Salmfrucht liefert, mabrend er fruchtbar bleibt für anbere Gewächse, welche wie Rartoffeln, Rlee ober Ruben eben fo viel Phosphorfaure, Rali, Ralt als bie Salmfrucht bedürfen, fest voraus, bag in bemfelben an biefen Rahrstoffen ein gewiffer Ueberfcug vorhanden und an Riefelfanre Dangel war, und wenn er nach zwei ober brei Jahren, mabrent welcher Beit andere Kruchte auf bemfelben Boben gebaut worben finb, wieber fruchtbar wirb fur bie Rornpflange, fo fann bies nur gefcheben fein, weil in bemfelben fich gleichfalls ein Ueberfchuß von Riefels faure befand, aber ungleich vertheilt und verbreitet, ber fich während ber Brachzeit von ben Orten aus, wo fich biefer Ueberschuß befand, nach ben Stellen bin, wo ein Mangel eingetreten war, verbreitete, fo bag fich beim Beginn ber barauf folgenben Gulturzeit an allen biefen Orten bas richtige Berhaltniß aller bem Salmgemachs nothigen Nahrstoffe wieber vorfanb.

Auf einem ähnlichen Grunde beruht es, wenn Erbsen ober Rlee nur in gewissen Zwischenraumen auf einem gegebenen Felbe auf einanber folgen können, und es zeigt die Erfahrung, baß eine geschickte und sleißige mechanische Bearbeitung bes Felbes für die Verkürzung dieser Zwischenraume in der Regel wirksamer ist, als die Düngung; ein Beweis, daß es in solchen Fällen nicht an der Quantität im ganzen Felbe, sondern an der richtigen Menge der Nährstoffe in allen Theilen des Felbes gesehlt hat.

## Berhalten bes Bobens zu ben Rährstoffen ber Pflanzen in ber Düngung.

Mit Dünger ober Düngstoffen bezeichnet man gewöhnlich alle Materien, welche, auf die Felber gebracht, die Erträge an Bflanzenmaffe in einer nachfolgenden Cultur erhöhen, ober welche ein burch Cultur erschöpstes Felb wieder in den Stand setzen, lohnende Ernten zu liefern.

Die Düngmittel wirken theils birect als Nahrstoffe, theils baburch, bag fie, wie Rochsalz, Chilifalpeter, Ammoniaksalze, die Wirkung ber mechanischen Bearbeitung verstärken und häufig einen eben so günstigen Einfluß als die Vermehrung ber Nährstoffe im Boben ausüben können.

Bei den beiden letigenannten Stoffen, von benen ber Shilifalpeter in der Salpeterfaure und die Ammoniakfalze in bem Ammoniak einen Nahrstoff enthalten, ift es mit besondezen Schwierigkeiten verbunden, in den einzelnen Fallen zu unterscheiden, ob sie durch den nahrungsfähigen Bestandtheil oder dadurch gewirkt haben, daß sie die Aufnahme anderer Rahrstoffe vermittelten.

In einem fruchtbaren Boben steht bie mechanische Bearbeitung und Dungung in einer bestimmten Beziehung zu einanber. Wenn nach einer reichen Ernte bas Felb burch bie mechanische Bearbeitung allein, geschickt gemacht wirb, eine gleich reiche Ernte im barauf folgenden Jahre zu liefern, wenn also die mechanischen Mittel ausreichen, um den Vorrath an Nährstoffen so gleichmäßig zu verbreiten, daß die Pflanzen der darauf folgenden Enltur eben so viel allerorts im Boden vorsinden, wie in der vorangegangenen, so würde die weitere Zusuhr von Nährstoffen durch Düngung eine Verschwendung sein. Wenn aber das Feld eine solche Beschaffenheit nicht besstät, so muß, um seine ursprüngliche Ertragsfähigkeit wieder herzustellen, durch den Dünger erseht werden, was ihm fehlt. Die mechanische Bearbeitung und der Dünger ergänzen sich also in gewissem Sinne gegenseitig.

Wenn von zwei gleichen Felbern bas eine gut, bas anbere schlecht bearbeitet worben ift und beibe auf ganz gleiche Weise gebungt worben sind, so liefert bas gut bearbeitete einen hohern Ertrag, b. h. ber zugeführte Dunger wirkt scheinbar besser als auf bem schlecht bearbeiteten.

Von zwei Landwirthen, von benen ber eine sein Felb beffer kennt und zweckmäßiger baut, als ber andere, wird ber erstere mit weniger Dunger in einer gegebenen Zeit eben so hohe Ernten ober mit berselben Menge Dunger höhere Ernten erzielen, als ber andere.

Alle biefe Dinge follten bei ber Beurtheilung bes Wersthes ber Düngmittel in Betracht gezogen werben, ba aber bie Wiffenschaft tein Maß besitht, um ben Einfluß ber mechanischen Bearbeitung zu schähen, so kann berselbe hier nicht berücksichtigt werben, sonbern wir muffen uns an bas halten, was wiffenschaftlich meßbar und vergleichbar ist.

Bon zwei Felbern, welche gleich reich an Rahrftoffen find, wird bas eine burch bie mechanische Bearbeitung allein ober burch biese unterftust burch Dungung haufig weit fruher in

ben Stand gesett, eine Aufeinanberfolge von lohnenben Ernten von Halm ober anderen Gewächsen zu liefern, als bas andere.

Auf leichtem Sanbboden wirken alle Arten von Düngerrascher und bemerklicher, als auf Thonboden; ber Sanbboden ist bankbarer, wie man sagt, gegen die Düngung, er giebt in höherem Maße in den Früchten wieder von dem was er empfangen hat, als andere Bodensorten. Die sticksoffhaltigen Düngmittel, wie Wolle, Hornspäne, Borsten und Blut, von denen wir mit Bestimmtheit wissen, daß sie durch Ammonialbildung wirken, üben in einer großen Anzahl von Fällen einen weit günstigeren Einsus auf viele Früchte aus, als das Ammonial selbst; in anderen Fällen wirkt Knochenmehl besser auf die nachfolgenden Früchte, als das Kallsuperphosphat, und Asche besser, als wenn man dem Felde die in der Asche enthaltene gleiche Menge Kali giebt.

Alle diese Erscheinungen stehen in engster Verbindung mit dem Vermögen der Adererbe, Phosphorsäure, Ammoniak, Rali und Rieselsäure aus ihren Austösungen an sich zu ziehen oder zu absordiren. Die Wiederherstellung ber Ertragsfähig-teit eines erschöpften Feldes burch die mechanische Bearbeitung und Brache allein, ohne Düngung, sett nothwendig voraus, daß sich an gewissen Orten des Feldes ein Ueberschuß von Nährstossen befand, der ringsum in der Erde nach anderen Stellen hin sich verbreitete, in welchen ein Mangel eingetreten war.

Bu biefer Berbreitung gehört eine gewisse Zeit. Der Ueberschuß von Nährstoffen muß zunächst gelöst werben, um sich nach ben Orten hinbewegen zu können, die durch eine vorangegangene Ernte an Nährstoffen verloren haben. Je näher die Orte des Ueberschusses an einander liegen, je kürzer der Weg ist, den die Nährstoffe zurückzulegen haben, und je geringer das Absorptionsvermögen der bazwischen liegenden Erds

theilden für biefe Rahrstoffe ift, besto rafter wirb bas Erstragsvermögen bes Bobens wieber hergestellt werben.

Jebe Adererbe besitzt für Kali und bie genannten Stoffe ein bestimmtes Absorptionsvermögen, welches sich burch bie Anzahl von Milligrammen, welche 1 Rubitbecimeter = 1000 Rubiteentimeter Erbe absorbirt, ausbruden läßt.

## So absorbirte g. B .:

| 1 Rubift | ecimeter | eines Ralfbobens aus Cuba . |   | 1360 Millig | ramme I | tali |
|----------|----------|-----------------------------|---|-------------|---------|------|
| 1        |          | Bogenhauser Lehmerbe        |   | 2260        | *       | •    |
| 1.       |          | Erbe aus Weihenstephan      | , | 2601        |         | *    |
| 1 .      | •        | Erbe aus Ungarn             |   | 3377        | "       | **   |
| 1        | ,,       | Munchener Gartenerbe        |   | 2344        |         |      |

Diese Unterschiebe im Absorptionsvermögen sind, wie man leicht bemerkt, sehr beträchtlich; ein Volum Erbe aus Beihensstephan absorbirt beinahe boppelt so viel Kali, als ein gleiches Bolum Havannaherbe; bie untersuchte ungarische Erbe nabe  $2^{1/2}$  mal so viel.

Diese Zahlen geben zu erkennen, daß eine gewisse Menge Rali, sagen wir 2600 Milligramme, dem Weihenstephaner Boben zugeführt, sich in dem Raum von 1 Rubikbecimeter Erbe verbreiten wird; hätten wir das Rali in einer Lösung auf ein Stüdchen Feld von 1 Quadratbecimeter aufgegoffen, so wird bas Rali 1 Decimeter tief, aber nicht tiefer bringen, jeder Rubikeentimeter würde 2,6 Milligramme, aber die Schichten unterhalb würden kein Rali ober keine bemerkliche Menge empfangen.

Wenn wir bieselbe Losung auf eine gleiche Flache ungarischer Erbe ober Havannahboben aufgegoffen hatten, so wurde bas burchsitrirenbe Kali bei ber ungarischen Erbe nur bis zu einer Tiefe von etwas über 7 Centimeter und bei ber anbern auf 19 Centimeter Tiefe bringen. Die Verbretkbarkeit bes Ralis in einem Boben verhält sich umgekehrt wie sein Absorptionsvermögen, bas halbe Absorptionsvermögen entspricht ber boppelten Verbreitbarkeit. In ähnlicher Weise wird sich bas Rali, während ber Brachzeit, in einem Felbe verbreiten. Von ber Stelle aus, wo es aus einem Silicate burch Verwitterung frei wird, wird es ringsum ein um so größeres Volum Erbe mit Rali versehen, je geringer bas Absorptionsvermögen berselben für bas Rali ist.

Das Absorptionsvermogen ber Adererbe für Riefelfaure ift ebenso ungleich, wie für bas Rali.

Aus einer Löfung von fiefelfaurem Rali abforbirte 1 Rubitbecimeter ber folgenben Erben Riefelfaure:

Balberbe Ungarische Erbe Gartenerbe I. Bogenhauser Erbe Gartenerbe II. 15 2644 2425 2007 1085 Milligr.

Es ergiebt fich bieraus fur bie relative Berbreitbarfeit ber Riefelfaure in biefen Bobenforten folgenbes Berhaltniß:

Ungarische Erbe Gartenerbe I. Bogenhauser Erbe Gartenerbe II. Walberbe 1,0 1,09 1,31 2,43 176

Die nämliche Menge Riefelfäure, die sich in 1000 Aubifcentimeter ungarischer Erbe verbreiten und diese fättigen würde, wurde 1310 Rubikcentimeter Bogenhauser Lehmerde, 2430 Rubikcentimeter Gartenerde II. und 176000 Aubikcentimet. Walbserde mit einem Maximum von Riefelfäure versehen.

Das reine Ammoniak sowohl wie bas Ammoniak in Ammoniaksalzen wird von der Ackererde in ganz ähnlicher Weise wie das Kali absorbirt, und zwar nimmt 1 Kilogramm ber folgenden Erden an Ammoniak auf:

Savannah: Erbe Schleißheimer Erbe Gartenerbe Bogenhauser Erbe
5520 3900 3240 2600 Milligramme,
woraus sich für die Verbreitbarkeit des Ammoniaks ergiebt:
Savannah: Erbe Schleißheimer Erbe Gartenerde Bogenhauser Erbe
1,0 1,42 1,70 2,12

Sanz auf biefelbe Weife List fich bas Abforptionsversmögen ber Adererben für phosphorsauren Kalt, phosphorsaure Bittererbe und phosphorsaures Bittererbe-Ammoniat bestimmen und bie relative Verbreitbarkeit berfelben in verschiebene Bobensforten burch eine Zahl ausbrücken.

Unter Abforptionszahl wird in bem Folgenben bie Menge ber verschiedenen Rahrstoffe in Milligrammen bezeichnet, welche ein Rubikbecimeter Erbe ihren Lösungen entzieht.

Es ift für die Beurtheilung ber Beschaffenheit bes Felbes, für die Wirkung ber Düngmittel, welche man bemfelben zuführt, und die Tiefe, bis zu welcher die verschiedenen Rährs
ftoffe in ben Boben bringen, von Werth, das Absorptionsvers
hältniß bes Bodens für jeden berselben festzustellen, so z. B.
absorbirt 1 Kubikbecimeter Bogenhauser Lehmboden:

|                         | Ammoniaf | Phosphorfaures<br>Bittererbes<br>Ammoniak | Rali | Phosphorf.<br>Kalf |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------|------|--------------------|
| Milligramme             | 2600     | 2565                                      | 2366 | 1098               |
| Die Berbreitbarkeit ift | 1,0      | 1,01                                      | 1,10 | 2,36               |

Die zweite Reihe bieser Zahlen brudt also aus, baß, wenn ein Sewicht Ammoniat auf seinem Wege burch bie Erbe eine Tiese von 10 Centimeter erreicht, so bringt bie gleiche Menge Kali 11 Centimeter, eine gleiche Menge phosphorsaurer Kalt 23,6 Centimeter tief ein.

Wenn wir uns in einer Erbe, welche, wie die Bozenhausfer, pro Kubikentimeter 1,098 Milligramme gelösten phosphorsfauren Kalk abforbirt, Körnchen von phosphorfaurem Kalk zersftreut benken und uns vorstellen, daß an einem Orte im Bosen eins von diesen Körnchen im Gewicht von 22 Milligramme (1/3 Gran) während dem Verlauf einer gewissen Zeit in tohslensaurem Wasser löslich werde und sich in der umgebenden Erde verbreite, so wird sich die Erde rings um das Körnchen

querft mit phosphorfaurem Ralt famgen, und ba bie Roblenfaure im Baffer bleibt und thr gofungevermogen fortbauert, fo wird fich eine neue Lofung bilben, welche einem weiteren Umtreife von Erbe phosphotfauren Ralt gur Absorption barbietet, und es werben julept bie 22 Milligramme phosphorfaurer Ralf, wenn fle gantlich in ber umgebenben Erbe fich verbreitet haben, 20 Rubitcentimeter Erbe mit bem Darimum von biefem Nahrungsftoffe in ber jur Anfnahme gunftigften Korm verfeben. Die Raschbeit ber Auflosung und Berbreitung bes phosphorsauren Ralks ift abhängig von beffen Oberfläche und es muß, wenn wir uns bas Rornchen in ein feines Bulver verwandelt benten, in eben bem Berhaltniß, als fich ber auflofenben Roblenfaure in berfelben Beit mehr auflosbare Theilden barbieten, eine an phosphorfaurem Ralt reichere 26fung bilben. Denten wir une, bag in einem gewiffen Buftanbe von größerer Bertheilung fich in berfelben Beit boppelt ober breimal fo viel aufloft, fo ift bamit bie Bebingung gegeben, bağ bie Berbreitung unter gunftigen Berhaltniffen in dem halben ober britten Theile ber Beit erfolgt, als ohne bie Bertheiluna.

Man versteht hiernach, wenn bie Wieberherstellung ber Ertragsfähigkeit eines Bobens in ber Brache ober burch Dungung in einem gegebenen Falle barauf beruht, baß bie burch bie Burzeln an Phosphorsaure erschöpfte Erbe von ben umgebenben Erbtheilchen bie mangelnbe Phosphorsaure wieber empfangen muffe, baß bie hierzu nöthige Zeit bei gleichem Gehalte an phosphorsaurer Erbe im Verhältniß zu ber Zertheilung verstürzt wirb.

Es ift ferner erfichtlich, bag burch bie Dungung mit Strohs mift, welcher tiefelfaures Rali nach feiner Berwefung binters läßt uab mahrenb feiner Berwefung Roblenfaure entwidelt,

welche burch ihre Einwirkung auf die Silicate Riefelfaure frei macht, die Verbreitung der Riefulfaure erhöht werden muß, weil die organischen Materien teine Riefelfaure. absorbiren und der Erde beigemischt das Absorptionsvermögen berselben verringern muffen. Die obenangeführte Walberde absorbirt nur äusgerst kleine Mengen Riefelsaure aus ihren alkalischen Lösungen und man versteht, daß ihre Beimtschung zur ungarischen Adererde bewirken wurde, daß die in Folge der Verwitterung frei gewordene Riefelsaure sich in einem größeren Volum Erde verbreitet.

Mit ber Zunahme ber verbrennlichen Substanzen im Boben nimmt übrigens nicht in gleichem Berhältnisse das Absorptionsvermögen berselben für Kieselsäure bei allen Erben ab. So enthält die obenerwähnte ungarische Erbe mehr (9,8 Procent) verbrennliche Substanz als die Bogenhauser Lehmerde (8,7 Proc.), und ihr Absorptionsvermögen für Rieselsäure ist barum nicht kleiner, sondern vielmehr größer als das der Bogenhauser Erde. Es geht hieraus hervor, daß auf das Absorptionsvermögen des Bodens und damit auf die Verbreitbarkeit der Rieselsäure noch andere Umstände Einstuß ausüben. Wenn ein Boden an sich reich an Rieselsäurehydrat ist, so wird er in allen Fällen weniger Rieselsfäure absorbiren, als ein anderer an Rieselsäure zurmer, auch wenn dieser lettere viel mehr organische Substanzen enthält

Die Absorptionszahlen zweier Adererben geben teinen Anhaltspunkt ab für die Beurtheilung ber Gute bes Bobens ober seines Gehaltes an Nährstoffen, sonbern sie sagen uns nur, daß die Nährstoffe ber Pflanzen in ber einen Erbe sich über gewisse Orte weiter hinaus, als in der anderen bewegen, daß der eine Boden ihrer Weiterbewegung ein größeres hinderniß als ber andere entgegensett. Der Landwirth erfährt,

indem er die Starte bieses hindernisses tennen lernt, ob es einen schädlichen ober nühlichen Einfluß auf die Bebauung seiner Felder ausübt, und führt ihn zum Verständniß der Mittel, um den schädlichen zu beseitigen und den nühlichen zu verstärken.

Wenn man einen fruchtbaren Sanbboben mit einem gleich fruchtbaren Lehms ober Mergelboben in Begiehung auf ihren Gehalt an Nahrftoffen vergleicht, fo wird man mit Erstaunen gewahr, bag ber erftere mit bem halben, vielleicht bem vierten Theil ber Summe von Nahrstoffen, welche ber Lehmboben enthalt, ebenfo reiche Ernten wie biefer liefert. Um biefes Berbaltnig richtig zu verfteben, muß man fich erinnern, bag es fur bie Ernahrung eines Gemachfes weniger auf bie Daffe als auf die Korm ber Nahrung in bem Boben antommt, fo wie 2. B. 1 Loth Roble in ber Anochentoble eine ebenfo große mirfungefähige Oberfläche barbietet, ale 1 Pfund Roble in ber Solgtoble. Wenn bie kleinere Menge Rahrftoffe in bem Canbboben eine ebenfo große aufnahmsfähige Oberfläche barbietet als bie größere Daffe berfelben im Lehmboben, fo muffen bie Bfangen in bem erfteren ebenfo gut gebeiben als auf bem anberen.

Wenn ein Rubitbecimeter einer fruchtbaren Lehmerbe mit 9 Rubitbecimeter Rieselsanb gemischt wirb, so baß ein jedes Sandtheilchen umgeben ift mit Lehmtheilchen, so werben in bem gemischten Boben ebenso viel Wurzelfasern und Lehmtheile in Berührung tommen tonnen als in bem gleichen Bolum bes ungemischten, und wenn alle Lehmtheilchen gleichviel Naherung abzugeben vermögen, so wird eine Pflanze aus bem gesmischten Boben ebenso viel empfangen, als von bem ungemischten, obwohl bieser im Ganzen zehnmal reicher ift. (Siehe S. 382.)

Aller fruchtbare Sanbboben besteht aus Mischungen von Licbig's Agricultur. Chemie. IL

Sand mit mehr ober weniger Thon ober Lehm, und ba ber Riefelfand ein fehr geringes Abforptionsvermögen für Kali und tie anderen Pflanzennahrungsstoffe besitt, so verbreiten sich die zugeführten, löslich gewordenen Düngerbestandtheile rascher und bringen tiefer in den Sandboden ein; er giebt auch verhältnißmäßig mehr davon zurück als jeder andere Boden. In vielen Fällen kann darum der steife Lehmboden durch Sand verbessert werden, so wie die Beimischung des Lehms zum Sandboden bewirft, daß die im Dünger zugeführten Nährstoffe der Oberstäche näher bleiben oder in der Ackertrume fester gehalten werden.

Benn ber Sandboben in ben Ernten im Berhältniß zu bem, was er enthält, mehr Nahrungsstoffe abgiebt als ein fruchtbarer Lehmboben, so ist die Folge eine raschere Erschöpfung; seine Erstragsfähigkeit hält nicht lange an und kann nur durch häufige Zufuhr ber entzogenen Bestandtheile durch Düngung erhalten werben; in eben bem Grade, als ber Dünger darauf gunstiger wirkt, nimmt die Wirkung der mechanischen Bearbeitung auf die Wieberherstellung des Ertragsvermögens ab.

Die nämlichen Ursachen, welche bem erschöpften Lehmboden boben einen großen Theil seines verlorenen Ertragsvermögens wiedergeben, wenn er einsach mit dem Pfluge gehörig bearbeitet wird, sind auch im Sandboden thätig, allein sie bringen teine oder nur eine geringe Wirkung hervor, weil es im Sandboden an den Stoffen fehlt, welche badurch wirkungsfähig gemacht werden.

Da die Oberstäche einer Hectare gleich einer Million Duadratdecimeter ist, so bruden die Absorptionszahlen die Anzahl ber Kilogramme Kali, Phosphorsäure und Kieselerde aus, welche auf das Feld gebracht, von der Oberstäche abwärts, sich auf eine Tiese von 10 Centimeter (etwa 4 Zoll) verbreiten

wörben. Völker, henneberg und Stohmann haben bie Beobachtung gemacht, daß von ben Erben, beren Absorptionszahl für Ammoniak sie bestimmten, aus einer concentrirteren Lösung von Ammoniak ober Ammoniaksalzen eine größere Quantität von ber Erbe zurückgehalten wurde als von einer verdünnten, woraus sich von selbst ergiebt, daß sich Wasser und Erbe in das Ammoniak theilen, und daß aus einer mit Ammoniak vollkommen gesäktigten Erbe reines Wasser eine gewisse Menge Ammoniak entziehen muß, ähnlich wie die Kohle den Farbstoff einer schwach gefärbten Flüssigkeit ganz vollstänzbig, einer stärker gefärbten hingegen weit mehr entzieht, wozvon aber ein Theil schwächer gebunden ist und durch Wasser entzogen werden kann.

In ben Berfuchen von Bolter ließ fich einer mit Ams moniat gefättigten Erbe bie Halfte beffelben burch Behanblung mit fehr viel Baffer entziehen; die andere hielt bie Erbe gurud.

Erben, welche viel verwesenbe vegetabilische Stoffe enthalten, absorbiren mehr Ammoniat als baran arme und halten es stärker zurud. Auch wenn man annimmt, baß zur vollständigen Zurudhaltung bes burch die Absorptionszahl bezeichneten Ammoniats anstatt eines, zwei Kubitbecimeter Erbe erforderlich sind, so sieht man ein, daß die üblichen Düngungen
mit einem ammoniakreichen Düngmittel, mit Guano ober mit
Ammoniaksalzen die Erbe nur bis zu einer sehr geringen Liefe
mit biesem Nährstoff bereichern.

Um eine Hectare Bogenhauser Lehmerbe von ber Obersstäche abwärts einen Decimeter tief ganz ober zwei Decimeter tief halb mit Ammoniak zu sättigen, mußte man 2600 Kilos gramm ober 52 Centner reines Ammoniak ober 200 Centner schwefelsaures Ammoniak zuführen.

Durch eine Dungung von 800 Kilogramm Guano mit

10 Procent Ammoniat führt man ber Bectare Bogenbaufer Relb 80 Rilogramm Ammoniat, etwas mehr als ben breißigften Theil ber Menge zu, die man zur halben Sattigung auf 20 Centimeter Tiefe bebarf; ohne ben Pflug und bie Egge wurde die gange im Guano gegebene Ammoniafmenge nicht tiefer im beften Kalle als fleben Millimeter einbringen. Bflangen beburfen aber zu ihrem gebeihlichen Bachethum einer mit Nabrftoffen gefättigten Erbe nicht, wie benn bie ange führten Abforptionszahlen zeigen, wie weit entfernt die Adererben von bem Buftanbe ber Sattigung finb; ju ihrer vollen Ernährung ift es allein erforberlich, bag bie Burgeln ber Pflanzen abwärts im Boben mit einer gewiffen Menge gefattigter Erbe in Berührung tommen, und es hat bie mechanifche Bearbeitung bes Felbes ben wichtigen 3med, bie mit einem Rahrftoff gefättigten Erbtheile an bie Orte ber anderen gu bringen ober bamit gu mengen, welche burch eine vorangegangene Cultur armer an Dabrftoffen geworben finb.

Der Mittelertrag einer Hectare Beizen (2000 Kilogramm Korn und 5000 Kilogramm Stroh), enthält 52 Millionen Milligramme Kali, 26 Millionen Milligramme Phosphorfaure, ferner 54 Millionen Milligramme Stickfroff. Nimmt man an, daß der Stickfroff vom Boden geliefert wurde, so empfangen die auf einem Quadratmeter wachsenden Beizenpflanzen den zehntausendsten Theil des Kalis, der Phosphorfaure und des Stickfroffs, oder zusammen 13200 Milligramme. Nimmt man 100 Pflanzen auf den Quadratmeter an, so nimmt eine jede 132 Milligramme dieser Bestandtheile aus dem Boden auf oder 54 Milligramme Stickfroff = 65 Milligramme Ammoniat, 52 Milligramme Kali, 26 Milligramme Phosphorsaure.

Gin jeber Aubikcentimeter Bogenhauser Lehmboden absorbirt bis zur Sattigung 2,6 Milligramme Ammoniak, 2,3 Milligramme Kali und 0,5 Milligramme Phosphorsaure, und wir würden bemnach burch die Zufuhr von 25 Rubikeentimetern ber gesättigten Erbe und 25 Milligramme phosphorsauren Kalk zu jedem Quadratdecimeter Feld die genannten Rährstoffe, welche die Beizenpstanze dem Boden genommen hat, in ausreichender Menge wieder ersehen können; auf einen Quadratdecimeter Fläche und eine Tiese von 20 Centimetern gerechnet machen die 25 Centimeter den achtzigsten Theil der Erdmasse aus.

Die früher beschriebenen Versuche ber Herren Naegeli und Zoeller geben ein gutes Beispiel für eine solche Düngung ab. Der Dünger bestand aus Torf, ber mit Nährstoffen theilsweise gesättigt war, und ber mit 3 Vol. beinahe völlig unsstuchtbaren Torf vermischt, einen Boben herstellte von berselben Fruchtbarkeit wie eine gute Gartenerde.

Eine folche Zusuhr von mit Nährstoffen gesättigter Erbe sindet in der Regel nicht statt, aber die Düngung selbst geht genau in der angenommenen Weise vor sich. Man übersährt das Feld mit stüssigen oder festen Düngstoffen, welche Nährpiosse enthalten, die sich sogleich, wenn sie sich in Lösung bessinden, oder nach und nach, wenn sie eine gewisse Zeit zur Lösung brauchen, mit den Erdtheilen, mit denen sie in Berührung sind, sich verdinden und diese sättigen, und es ist eigentzlich diese mit Düngstoffen an der äußersten Oberfläche oder an inneren Stellen gesättigte Erde, mit welcher der Landwirth düngt, d. h. mit welcher er die entzogenen Rährstoffe erset.

Die Erfahrung hat ben Landwirth gelehrt, an welchen Orten im Boben bie Bereicherung besselben mit Nährstoffen ihm ober vielmehr seinen Pflanzen am nühlichsten ift, und es ift im höchsten Grabe merkwürbig, wie er ber Natur ber zu erzielenben Pflanzen und bes Bobens und ber Entwicklungs.

periode ber Pflanzen entsprechend die richtige Art der Düngung, bas mehr ober weniger tiefe Unterpflügen ober bloße Aufstreuen bes Düngers herausgefunden hat (Journ. of the Royal Agric. Soc. of England. T. 21, p. 330).

Die Erfolge bes Landwirths wurden in biefen Beziehungen noch größer fein, wenn bie Rährstoffe in bem zur hauptanwendung tommenden Dungmittel, worunter hier ber Stallmist gemeint ist, gleichförmiger gemischt und verbreitet waren,
weil bies eine gleichförmigere Bertheilung berfelben in ber
Erbe gestatten wurbe.

Der Stallmist ist eine sehr ungleichförmige Mischung von verwesenbem Stroh und Pflanzensberresten mit festen Thiersercrementen, welche lettere im Ganzen die kleinere Masse machen; er ist getränkt mit Flüssigkeiten, welche Avimoniak und Kali in Lösung enthalten. Wenn man von hundert Stellen aus einem Misthausen hundert Proben zu ebenso vielen Analysen nimmt, so liefert jede ein anderes Verhältnis von Nährstoffen, und es liegt auf der Hand, daß durch die Mistdungung kaum eine Stelle im Boben die nämliche Menge von Nährstoffen wie eine andere empfängt.

Der Plat, auf welchem ein Misthaufen auf einem Felbe im Regen lag, giebt sich mahrend ber ganzen Dauer einer Begetationsperiode und oft noch im zweiten Jahre durch einen üppigeren Pstanzenwuchs, namentlich bei Hampstanzen, zu erstennen, ohne daß die darauf wachsenden Pstanzen immer einen bemerklich höheren Kornertrag liefern. Wenn das Kali und Ammoniat, was diese eine Stelle mehr empfing, als die Pstanze zur Kornbildung nöthig hatte, mehr verbreitet und den anderen Pstanzen an anderen Orten zugänglich gewesen wäre, so würden sie beigetragen haben, den Kornertrag derselben zu ershöhen, während die Anbäufung des Ueberschusses an dem einen

Orte nur ben Strohertrag vermehrte. Die ungleiche Bertheislung ber anderen Bestandtheile bes Stallmistes im Boben hat eine ähnliche Ungleichheit in der Entwickelung der Theile des Halmgewächses zur Folge. Auf einem ideellen Felbe, in welschem die Nährstoffe vollkommen gleichförmig verbreitet und ben Burzeln zugänglich sind, sollten bei Gleichheit aller anderen Bedingungen alle barauf wachsenden Halmpstanzen eine gleiche Höhe haben und jede Achre dieselbe Anzahl und baffelbe Geswicht Körner liefern.

In dem furzen, verrotteten Stallbunger find die Mahrftoffe weit gleichförmiger als in bem frifchen Strohmifte verbreitet, und eine noch gleichförmigere Berbreitung erzielt ber Landwirth, wenn er ben Dift mit Erbe geschichtet ober gemifcht zu bem fogenannten Compost verwesen läßt. Da ber Dift fowie alle Dungmittel nur burch bie Erbtheile wirken, bie fich mit ben im Mifte enthaltenen Rabrftoffen gefättigt haben, fo ift es unter gewiffen Umftanben fur ben Landwirth vortheilhaft, mit beffen Gulfe eine folche gefattigte Erbe zu bereiten und bamit zu bungen, biefes tann naturlich auf bem Relbe felbst geschehen. Rimmt man nach ben werthvollen Unterfuchungen von Bolfer in einem Rubitmeter Stallbunger (= 500 Rilogramm ober 1000 Bfund) an. 660 Bfund Baffer, 6 Pfund Rali und 12 Bfund Ammoniat. fo murbe biefer mit einem Rubifmeter Erbe gemischt, von welcher 1 Rubitbecimeter 3000 Milligramme Rali und 6000 Milligramme Ammoniat abforbirt, nach ber volltommenen Verwefung ber organischen Materien bes Miftes (welche etwa 25 Brocent feines Gewichtes ausmachen) und nach ber Berbunftung feiner halben Baffermenge etwa 11/4 Rubitmeter einer mit allen Nahrstoffen im Difte vollständig gefättigten Erbe liefern. Bobenforten, welche bie bezeichnete Menge Rali und

Ammonial absorbiren, finden fich überall, und bem Landwirthe tann es nicht schwer fallen, die für seine Composithaufen geseignetste Erbe zu mahlen.

Der Mist hat bekanntlich noch eine mechanische Wirkung, burch welche ber Zusammenhang eines festen Bobens gemins bert ober ber schwere Boben leichter und poröser gemacht wird. Für diese Bobensorten eignen sich die Composte weniger gut, und die dem Miste zuzusezende Erde muß burch einen sehr lodern Körper, am besten durch Torftlein, ersett werden.

Wenn man die Erträge, welche burch Stallmift, Knochenmehl, Guano, in manchen Fällen burch Holzasche und Kalk manchen Felbern abgewonnen werden, mit benen vergleicht, welche bas nämliche Felb in ungebüngtem Zustaube liefert, so erscheint die Wirkung dieser Düngmittel wahrhaft rathselhaft.

Der Ertrag eines ungebungten Felbes muß seinem Gehalt an wirksamen Rahrstoffen entsprechend sein; ein nieberer Ertrag entspricht einem nieberen Gehalt beffelben. Bergleicht man nun in einem ber ermähnten Falle ben Gehalt an Rahrstoffen bes ungebungten Studes mit bem Ertrag, und bie Bu-

<sup>\*)</sup> Beit wichtiger vielleicht noch als die Düngung mit Composten, welche immerhin viel Arbeit und mehr Transport kosten, ist die Benutzung der absorbirenden Eigenschaften der Erden und des Torses zur Firirung der in der Mistjauche enthaltenen Nährstosse. Benn der Boden einer Mistsätte aus einer I Meter hohen Schicht loderen Torses besteht, so hat man bei einer Grundsläche von je 10 Meter Länge und Breite 100 Kubikneter Tors, durch welche man alle Jauche versidern lassen kann, ohne daß man in Sorge zu sein braucht, auch nur den kleinsten Theil der wirksamen Bestaucht und muß, wie sich von selbst versteht, jährlich erneuert werden. Auf Feldern, die nicht beadert werden, wie Wiesen, wirst die Jauche natürlich rascher. Der in der Umgegend Münchens vorkommende Tors absorbirt in Bulvergestalt pro 1000 Kubikcentimeter, welche 380 Gramme wiegen, 7,892 Gramme Kali und 4,169 Ammoniumoryd.

fuhr an Nahrstoffen ober bie Dungermenge mit bem Debrertrag, so erfceint ber lettere außer allem Verhaltniß viel größer zu fein, und man wird zu ber Meinung verführt, als ob bie im Dunger gegebenen Rabrstoffe, Phosphorfaure, Rali, Ammoniat, weit wirtfamer feien als bie im Boben vorhandenen, ober bag bie großere Maffe berfelben im Boben wirtungelos und feine Ertragefähigkeit vorzugemeise burch bie Dungerzufuhr bebingt gewefen fei. Daber tommt es benn, bag, mabrent eine gemiffe Anzahl von Landwirthen glaubt, bag man allen Dünger entbebren tann, und bie mechanische Arbeit allein genuge, um bas Kelb ertragsfähig zu machen, anbere ber Meinung finb, bag man nur burch Dungung bas Kelb fruchtbar erhalten tonne. Alle biefe Ansichten beziehen sich nur auf einzelne Kalle und baben im Allgemeinen feine Gultigfeit, ba weber bie Ginen noch bie Anderen fich flar gemacht haben, auf welchem Grunde bie Ertragsfähigfeit berubt.

In ben Berfuchen, welche das Generalcomité des landwirthschaftlichen Bereins in Batern im Jahre 1857 über die Birkungen des Phosphorits auf den an Phosphorsaure armen Feldern in Schleißheim austellen ließ, wurden auf zwei Strecken Feld, wovon das eine pro Hectare mit 241,4 Kilogramm Phosphorsaure (657,4 Kilogramm Phosphorit mit Schwefelsaure aufgeschlossen) gebüngt worden war, folgende Erträge in Sommerweizen geerntet:

> 1857 Gefammternte Korn Stroh

Gebüngt mit 657 Kilogr. 3114,7 Kilogr. 1301,7 Kilog. 3813,0 Kilog. ungerüngt . . . . . . 2301,0 " 644,3 " 1656,7 " Nach einer chemischen Analyse ber Erde von diesem Felte (von Dr. Zoeller in dem hiesigen chemischen Laboratorium ausgeführt) gab diese an kalte Salzsäure eine Quantität Phoss

phorfaure ab, die auf die Hectare auf eine Tiefe von 25 Centimetern sich auf 2376 Kilogramm berechnet, entsprechend 5170 Kilogramm phosphorfaurem Kalt.

Die Menge ber Phosphorfaure, welche bie Pflanze im Stroh und Korn von bem gebungten Stud empfangen hatte:

beträgt im Ganzen 17,5 Kilogramm Phosphorfaure; bie vom ungebungten 8

burch bie Düngung } 9,5 Rilogramm Phosphorfaure.

In ben 657,4 Kilogramm Phosphorit empfing bas Felb im Sanzen 241,4 Kilogramm Phosphorfäure, bie in bem Mehrertrag vorhandene macht bemnach nur 1/25 ber zugeführsten Phosphorfäure aus.

Dieses Ergebniß kann nicht in Verwunderung seten, benn die zugeführte Phosphorsäure wurde nicht der Pflanze, sondern dem gauzen Felde gegeben. Wäre es möglich gewesen, jede Wurzel mit soviel Phosphorsäure oder phosphorsaurem Kalk zu umgeben, als der Mehrertrag an Korn und Stroh zu seisner Bildung bedurfte, so würde man mit einer Düngung von  $9^{1/2}$  Kilogramm Phosphorsäure ansgereicht haben, um den Ertrag des ungedüngten Stückes zu verdoppeln; allein in der Weise, wie die Düngung geschah, empfing jeder Theil des Feldes gleichviel Phosphorsäure.

Bon ber ganzen Quantität von 241,4 Kilogramm tamen aber nur 9,5 Kilogramm mit ben Pflanzenwurzeln in Beruhrung, mahrend ber Rest wirkungsfähig, aber nicht wirksam war. Um ber Pflanze die Möglichkeit barzubieten, einen Gewichtstheil Phosphorfaure zu erlangen, war es nothwendig, bem Felbe fünfundzwanzig mal mehr zu geben.

Auf ber aubern Seite erscheint, gegen bie vorrathige Menge

Phosphorfaure im Felbe gehalten, bie Wirtung ber Dungung außer allem Berbaltniß größer.

Die in bem Korn und Stroh vom ungebungten Stud enthaltene Phosphorsaure macht 1/800 ber Phosphorsaures menge im Felbe, die in dem Mehrertrage 1/25 der des Dunsgers aus; ba durch den Dunger die Ernte verdoppelt wurde, so scheint hiernach die Wirtung der im Dunger zugeführten Phosphorsaure zwölf mal größer gewesen zu sein.

Die zugeführte Phosphorfaure (241,4 Kilogramm) machte 1/10 ber ganzen im Felbe vorräthigen (2376 Kilogramm) aus. Bei gleicher Wirkung beiber hatte ber Mehrertrag ber Zusuhr entsprechen sollen, aber anstatt einem Zehntel Mehrertrag erntete man ben boppelten Ertrag bes ungebungten Studes.

Diese Thatsache erklart sich, wenn man die Absorptions= zahl bes Schleißheimer Felbes für Phosphorsaure ober phosphorsauren Ralf in Betracht zieht.

Wenn die im Felbe vorräthige Phosphorsaure in ber Form von Kalfphosphat (5170 Kilogramm) auf 25 Kubitscentimeter Tiefe gleichmäßig verbreitet gebacht wird, so entshält jeder Rubitbecimeter 2070 Milligramme, jeder Rubitcentismeter etwa 2 Milligramme Kalfphosphat.

Das Felb wurde gebungt mit 657,4 Kilogramm Phose phorit in löslichem Bustanbe, welche 525 Millionen Milligramme reinem phosphorfauren Kalt entsprachen.

Nach birecten Bestimmungen absorbirt 1 Kubikbecimeter ber Schleißheimer Erbe 976 Milligramme phosphorsauren Ralt; ein jeder Quadratbecimeter empfing 525 Milligramme, welche abwärts im Regenwasser, gelöst hinreichten um 5,4 Centimeter (etwas über 2 Zoll) tief, die Erbe vollständig, oder 10,8 Centismeter tief halb mit phosphorsaurem Kalt zu sättigen. Diese Bobenschichten wurden bemnach nicht um  $^{1}/_{10}$ , sondern um

50 Procent an phosphorsaurem Kalt burch bie Dungung bezeichert, und zwar ber größte Theil in einem für bie Pflanze aufnahmsfähigen Zustanbe; bas Absorptionsvermögen ber Erbe erklärt mithin, warum bie Ernten von gebüngten Felbern eher im Verhältniffe stehen zu ben zugeführten Nährstoffen im Dunger, als zu ber Summe berselben im Felbe.

Die Wirtung einzelner ober mehrerer Dungstoffe ift noch stärter auf Bobenforten, welche noch armer als bas erwähnte Schleißheimer Felb an Nahrstoffen find.

Die folgenden Resultate wurden auf einem für diesen 3wed umgebrochenen Lande erhalten, welches 15 Jahre lang der Pflug nicht berührt und als Schasweide gedient hatte; die ganze Erdschicht auf den Schleißheimer Feldern hat höchstens 6 Zoll Tiefe, unterhalb derselben ift keine Erde mehr, sondern ein Bett von Rollsteinen, welche das Wasser gleich einem Siede mit zollgroßen Maschen durchlassen; der Ertrag des ungebüngten Stücks giedt einen Begriff von seiner Sterilität. Ein anderer Theil wurde mit Kalksuperphosphat gedüngt pro Hectare mit 525 Kilogramm Phosphorit mit Schweselsaure aufgeschlossen, enthaltend 193 Kilogramm Phosphorsäure oder 420 Kilogramm Kalksphosphat.

1858er Winterroggen (Schleißheim) pro Bectare:

Nach ber Untersuchung von Dr. Zoeller enthielt biefes Felb pro hectare auf 6 Zoll Tiefe nur 727 Kilogramm Phospphorfaure.

Das mit Phosphorsaure gebungte Felb lieferte ben sechsfachen Ertrag an Korn und ben fünffachen an Stroh bes ungebungten. Man wird aber bemerken, daß dieser höhere Ertrag,
so mächtig auch die Birkung ber Düngung sich aussprach,
noch nicht ben bes ungedüngten, seit längerer Zeit in Gultur
gehaltenen Stückes in bem vorhin erwähnten Versuche erreichte,
und wenn man ben Phosphorsauregehalt beiber Felber mit
einander vergleicht, so sieht man, da ber Schafweibeboben auf
6 Zoll Tiefe nur halb so viel als ber andere enthält, daß die
Düngung mit Superphosphat eben nur hinreichte, um das
Schafweibefelb bis zu 8 bis 10 Centimeter Tiefe bem andern
ungebüngten Stücke in seinem Gehalte an Phosphorsaure
gleich zu machen.

Diese Betrachtungen machen anschanlich, wie burch bie Absorption ber Nährstoffe in ben oberen Schichten bes Felbes eine, im Berhältniß zu bem ganzen Vorrathe im Boben, kleine Menge von Nährstoffen ober Dungerbestandtheilen auf Ge-wächse, welche ihre Nahrung vorzugsweise von ben oberen Schichten ber Adertrume empfangen, eine so auffallenbe Wirtung auf bie Erhöhung ber Erträge hat.

Wenn die Wirkung auf der Summe der wirkenden Theile an gewissen Orten im Boden beruht, so wird die Wirkung verstärkt mit der Anzahl der Theile, um welche die Summe an eben diesen Orten vermehrt worden ist.

Die genauere Bekanntschaft mit ber Zusammensehung ber Aderkrume sowie ihres Berhältnisses zu ben Rährstoffen muß mit ber Beachtung ber Natur ber Pflanze und ihrer Bedürfnisse allmälig zu bem Berständnis vieler anderen Erscheinungen im Feldbau führen, die bis jeht völlig unerklärt und für viele Landwirthe geradezu räthselhaft sind. Obwohl wir die allgemeinsten Gesete ber Pflanzenvermehrung, so weit diese

mit Boben, ber Luft und bem Baffer in Berbinbung fteben, auf bas Genauefte tennen, fo ift es bennoch in vielen Rallen aufferorbentlich schwierig, bie Urfachen gn erkennen, welche einen Boben unfruchtbar fur ein Culturgemache, g. B. fur Erbfen, machen, mabrend er fruchtbar fur anbere ift, welche bie namlichen Nahrstoffe wie bie Erbfen und oft noch in größerer Menge Wenn ber Boben reich genug an Rabrftoffen fur biefe anberen Gemachse ift, warum wirken biefe nicht auf gleiche Beife auf bie Erbsenpflanzen ein, welche Urfachen binbern bie Erbfenpflange, fich bie Nahrftoffe angueignen, welche anderen Semachfen ber Boben in volltommen aufnahmsfähigen Buftanbe barbietet; wie tommt es gulest, bag eben biefer Boben nach einigen Jahren wieber eine lohnenbe Ernte an Erbfen giebt, obwohl wir benfelben burch bagwifchen eingeschobene Ernten eber an Nährstoffen armer gemacht als bereichert haben; bag bie Erbfe unter Safer, Gerfte, Sommertorn gefaet haufig einen hoberen Ertrag liefert, als wenn fie allein auf bem Boben wachft und fich mit ben anderen Bflangen in bie vorrathigen Rabrftoffe nicht zu theilen bat?

Ganz ähnliche Erscheinungen beobachten wir in ber Cultur des Rlees. In sehr vielen Gegenben wird ein Felb nach einer Anzahl von Rleeernten so gut wie unfruchtbar fur Rlee.

Die Düngung stellt in einem solchen Falle bie Ertragsfähigkeit bes Felbes für ben Rlee nicht wieber her, aber nach
einigen Jahren, mahrend welcher Zeit eben biefes Felb lohnenbe Ernten von Halm- und Anollengemachsen geliefert hat, wirb
es vorübergehend wieber fruchtbar für Rlee.

Für eine ganze Anzahl von Culturpflanzen find uns bie specifischen Düngmittel, b. h. biejenigen Düngstoffe, bie auf bie Mehrzahl ber Felber besonders gunftig einwirken, ziemslich genau bekannt; ber Stallmist ift in ber Regel allen nuts

ŀ

lich; für Setreibepflanzen haben Ammoniatsalze, für Turnip8rüben Kaltsuperphosphat einen vorzugsweisen Werth; Knochenmehl und Asche erhöhen die Erträge von fruchtbaren Kleefelbern auf sichtbare Weise, und ebenso wird ein Felb burch Bufuhr von Kalt oft fruchtbar für Klee, ben es sonst nicht trägt.

Aber auf Felbern, welche ihre Ertragsfähigkeit für Rlee oder Erbsen verloren haben und die man mit erbsens oder kleemübe bezeichnet hat, wirken alle diese sonst gunstigen Besbingungen ihres Wachsthums kaum mehr ein. Was diesen Pflanzen sonst und anderen Pflanzen immer zusagt, hat über einen gegebenen Zeitpunkt auf das Rlees und Erbsenfeld keine Wirkung mehr. Diese Erscheinung ist es vorzüglich, welche den Landwirth in Verlegenheit setzt und welche Zweisel gegen die Lehren der Wissenschaft in ihm wedt.

Wenn er gezwungen ist, auf die Cultur ihm nüglicher Pflanzen auf Reihen von Jahren hinaus zu verzichten, und die Wiffenschaft nicht vermögend ist, ihm über die Schwierigkeiten hinauszuhelfen, was nütt ihm da die Theorie, so spricht der Landwirth, welcher das Wesen der Theorie nicht kennt.

Es ist ein ziemlich verbreiteter Irrthum, baß die genaue Bekanntschaft mit der Theorie das Vermögen verleihe, alle vorkommenden Fälle zu erklären. Die Theorie erklärt aus sich selbst heraus weder in der Aftronomie noch in der Mechanik, Physik oder Chemie irgend einen Fall; sie umfaßt und bezeichenet die Ursachen, welche allen Fällen zu Grunde liegen, nicht die einzelnen, welche den Fall bedingen.

Die Theorie erheischt, daß die jeden Fall regierenden Ursfachen einzeln aufgesucht werden, und die Erklärung ift alsbann der Nachweis oder die Auseinanderschung, wie sie zussammenwirken, um den Fall hervorzubringen; sie deutet uns

an, was wir aufzusuchen haben, und fle lehrt, wie bies burch richtige Bersuche geschieht.

Der Grund, warum wir über die soeben angedeuteten Ersscheinungen keine Aufschlusse besitzen, beruht im Wesentlichen barauf, daß der Landwirth bis jest sich sehr wenig um die Ursachen derselben bekümmert hat, sowie denn die Aufsuchung von Ursachen die Sache des praktischen Landwirthes eigentlich nicht ist, und weil die, welche sich diese Aufgaden gestellt haben, in der Art, wie sie sie zu lösen versuchten, gezeigt haben, daß ihnen die Pflanze als ein organisches Wesen, welches seine eigenen Bedürsnisse hat, die man genau kennen muß, wenn man es in der rechten Weise erziehen will, ein ziemlich underkanntes Ding ist.

Wenn ich in bem Folgenben bie Erbsenpflanze mit einem Salmgewächs vergleiche, so will ich bamit bie Ausmerksamkeit ber Landwirthe gewiffen Eigenthumlichkeiten zulenken, bie bei ber Cultur beiber Pflanzen in Betracht kommen.

Für Gerste und Erben z. B. ist ein mäßig feuchter, träftiger, nicht zu bindender, von Unkraut gänzlich reiner Boben besonders geeignet; ein milder, gutgepstegter, kalkhaltiger Lehmsoder Mergelboden giebt für beibe den besten Standort ab. Gine 6 Zoll hohe Ackerkrume reicht für die Gerstenpstanze hin, thre feinen versilzten Wurzeln breiten sich düschelförmig aus; ein loderer Untergrund ist der Gerste eher schädlich als nütlich. Eine frische Düngung vor der Saat wirkt auf die Gerstenpstanze mächtig ein. Während das Saatkorn bei der Gerste nicht tiefer als 1 Zoll liegen darf, keimt und gedeiht die Erbse am besten, wenn die Saat 2 dis 3 Zoll tief in die Erbe kommt, ihre Wurzeln verbreiter sich nicht seitwärts, sondern gehen tief in die Erde; sie bedarf darum eines tiefgrundigen und tiesbearbeiteten Bodens und eines freien, loderen Unters

grundes. Frifche Dungung hat auf bie Erbsenpflanze taum einen Ginfluß.

Aus biesen Eigenthumlichkeiten beiber Pflanzen folgt von selbst, baß die Gerstenpflanze die Bedingungen ihres Gebeihens hauptsächlich aus der oberen Aderkrume, die Erbsenpflanze hinsgegen aus tieferen Schichten empfängt. Was der Boden unterhalb 6 Zoll enthält, ist für die Gerstenpflanze ziemlich gleichgültig; für die Erbsenpflanze kommt auf den Gehalt diesser tieferen Schichten alles an.

Sehen wir nun näher zu, was beibe Pflanzen von bem Boben beanspruchen, so ergeben bie Untersuchungen Mayer's (Ergebn. landw. und agricult. chemischer Versuche. München 1857. S. 35), daß der Erbsensamen 1/3 mehr Aschenbestandstheile (3,5 Procent) als die Gerste enthält; der Phosphorsäures gehalt ist bei beiben ziemlich gleich (2,7 Procent). Unter sonst gleichen Verhältnissen muß demnach der Untergrund, aus welchem die Erbse die Phosphorsäure empfängt, ebenso reich daran sein als die Ackertrume, welche diesen Bestandtheil der Gerstenpstanze liefert.

Anders verhält es sich mit dem Stidstoffgehalte; auf diefelbe Menge Phosphorsaure enthalten die Erbsen beinahe das Doppelte mehr Stidstoff als die Gerste; nimmt man an, daß beide Pflanzen den Stidstoff vom Boden empfangen, was für die Erbse vielleicht nicht ganz richtig ist, so muß für jeden Milligramm Stidstoff, den die Gerstenpslanze durch ihre Burzeln aufnimmt, die Erbsenpslanze das Doppelte empfangen, die erstere aus der Adertrume, die andere aus den tieferen Schichten.

Diese Betrachtungen werfen, wie ich glaube, einiges Licht auf die Erbsencultur, benn fie setzt eine ganz eigene Bobenbeschaffenheit voraus, und man begreift eher, daß ein burch die Erbsencultur erschöpfter Boben teine Erbsen mehr trägt, als bag berfelbe nach einer Reihe von Jahren wieber fruchtbar für Erbfen wirb.

Der für bie Erbfen fruchtbare Untergrund foll nach biefen Betrachtungen und ber hopothetischen Gleichheit ber aufnehmenben Wurzeloberfläche, eben so reich an Phosphorfaure und boppelt so reich an Stickftoff sein, als eine für die Cultur ber Gerster geeignete Acertrume enthält; für die Phosphorsaure ift biese Annahme sicher.

Bir verstehen ohne Schwierigkeit bie gute Wirkung, welche bie Dungung eines erschöpften Gerftenfelbes zur Folge hat; alle Bebingungen ihres Gebeihens entnahm bie Gerftenpflanze ber Adertrume, welche, burch ben Dunger ersest, ben Boben wieder tragbar fur Gerfte machte.

Aber nach unserer Befanntschaft ber Eigenthumlichfeiten ber Adererbe halt eine Schicht von 6 bis 10 Joll Tiefe bas Ammoniat, Rali und die Phosphorsaure auch der stärtsten Düngung, welche ber Landwirth zu geben gewohnt ift, so fest zurud, daß ohne zufällige günstige Verhältniffe taum ein Theil davon in ben Untergrund gelangen tann.

Wenn burch die Bestellung bes Felbes mit Gewächsen, welche ein tieseres Pflügen erfordern, namentlich mit Had- und anderen Früchten, von der reichen Adertrume eine gehörige Menge dem ersschöpften Untergrunde beigemischt worden ist, so begreift man, daß dieser allmälig wieder fruchtbar für Erbsen werden tann; die Beit, in welcher dies geschieht, hängt natürlich von der zufälligen Wahl der auf dem Felde einander folgenden Pflanzen ab.

Bon biefem Gesichtspunkte aus liegt es in ber hand bes Landwirths, burch bie richtige Behandlung seines Felbes bie Beit zu verkurzen, in welcher Erbsen wieber barauf aufeinander folgen können.

Thatsache ift, bag es fehr viele Felber giebt, welche in

ber Umgebung ber Stabte Jahr für Jahr ober von zwei zu zwei Jahren Erbsen in üppiger Fülle tragen, ohne je serbsensmube- zu werben, und wir wissen, bag ber Gariner bazu keine besonderen Künste anwendet, als baß er seinen Boben tief und sehr forgfältig bearbeitet und sehr viel mehr bungt, als ber Landwirth es vermag.

Befonders rathfelhaft ift hiernach das häufige Fehlschlagen der Erbsen nicht, und es besteht kein Grund, die hoffnung aufzugeben, daß es dem Landwirth gelingen wird, so oft Erbsen zu bauen als ihm bienlich ist, wenn er die rechten Mittel und Wege einschlägt, um sein Feld an den rechten Orten mit ben der Erbsenpstanze nöthigen Nahrungsmitteln zu bereichern.

Bei allen Aufgaben biefer Art beruht ber Erfolg immer bars . auf, baß berjenige, berihnen feine Rrafte wibmet, nicht glaubt, baß ihre Biung leicht fei, sonbern er muß sich vorstellen, baß sie mit großen Schwierigkeiten verbunden fei; benn beständen biese nicht, so wurden fie won ber Experimentirkunft langst ges löft fein.

Die vielen vergeblichen Versuche ber Herren Lawes und Gilbert, um ein kleemübes Felb wieder fruchtbar für Klee zu machen, sind in dieser Beziehung von Werth, insofern sie zeigen, daß das bloße Versuchmachen zu nichts führt, und wenn ich ihnen hier eine Beachtung schenke, die sie nicht verstenen, so geschieht es nicht, um eine wohlseile Kritik daran zu üben, sondern um dem praktischen Manne zu zeigen, wie er bei Lösung seiner Aufgaben nicht versahren dürse, wenn er einen möglichen Erfolg erzielen will. Die Schlüsse, welche die Herren L und G. aus ihren zahlreichen Versuchen gezogen haben, sind folgende:

Sie haben gefunden, bag wenn ein Land noch nicht fleemube ift, die Ernte häufig burch Dungungen mit Ralifalgen und Ralksuperphosphat erhöht wird; ist bas Land hingegen fleemübe, so tann man auf teinen ber gewöhnlichen Düngstoffe, weber »künstlicher« ober »natürlicher«, sich zur Erzielung einer sichern Ernte verlassen; bas einzige Mittel ist, baß man einige Jahre wartet, ehe man ben rothen Rlee auf bem Felbe wiederstehren läßt.

Es ist kann nöthig, barauf aufmerksam zu machen, baß was die Herren L. und G. hier Schlusse nennen, nichts weniger als Schlusse sind; was sie gefunden haben, haben tausend Landswirthe vor ihnen ersahren, und der einzige Schluß, der ihnen erlaubt war, hätte der sein sollen, daß sie in ihren Bemühunsen, durch gewisse Düngmittel ein kleemüdes Feld wieder tragsbar für Klee zu machen, gescheitert sind. In Wahrheit haben sie nicht entsernt danach gestrebt, uns über die Ursachen der Kleemüde eines Feldes Unterricht zu verschaffen, sondern sie haben einsach verschiedene Düngerarten probirt, in der Hosf-nung, einen auszusinden, durch welchen die ursprüngliche Erstragsfähigkeit des Feldes hätte wiederhergestellt werden können, und diesen haben sie nicht gefunden.

Die Herren L. und G. nehmen an, daß die Aleepflanze sich gegen ein Felb gerade so verhalte, wie eine Gersten- ober Weizenpflanze, und ba sie auf einem Felbe, auf welchem, obswohl aufs Reichlichste gebüngt, ber Klee mißrathen war, im barauf folgenden Jahre eine reiche Gersten- oder Weizenernte erzielt hatten, so setzte sich in ihnen die Vorstellung sest, daß Diffrathen bes Klees auf einer Krankheitsursache beruhe, die sich durch die Kleecultur im Boden entwickele und auf die Kleepslanze, aber nicht auf die Wurzeln der Weizen- und Gerstenpslanze sich übertrage.

Der Rlee ift eben barin burchaus verschieben von ben beisben halmgemachsen, bag er seine hauptwurzeln, wenn teine

Sindernisse entgegenstehen, senkrecht abwärts sendet; in einer Liefe, welche die Mehrzahl der feinen haarwurzeln der Gerstens und Weizenpflanze nicht mehr erreicht, verästelt sich die Sauptwurzel (wie dies befonders bei Trifolium pratense wahrnehmbar ist) zu seitwärts laufenden Kriechtrieben, welche abwärts neue Wurzeln treiben.

Der Rlee empfängt mithin wie die Erbsenpflanze seine Hauptnahrung immer aus den Erdschichten unterhalb der Aderstrume, und der Unterschied zwischen beiden besteht hauptsächlich barin, daß er vermöge seiner größeren und ausgedehnteren Burzeloberstäche auf Feldern noch Nahrung in Menge vorssindet, wo Erbsen nicht mehr gedeihen; die natürliche Folge bavon ist, daß der Rlee verhältnismäßig den Untergrund weit ärmer zurüdläßt, als die Erbse.

Der Kleesamen, ber seiner Kleinheit wegen aus seiner eigenen Masse nur wenig Bilbungsstoffe ber jungen Pflanze liesfern kann, bebarf zu seiner Entwickelung eines reichen Obergrundes; aber die Pflanze entnimmt verhältnismäßig wenig Rährstoffe ber Ackerkrume. Wenn ihre Wurzeln biese burchbroschen haben, so überziehen sich bie oberen Theile balb mit einer Kortschicht, und nur die im Untergrunde sich verzweigenden seinen Wurzelsafern führen der Kleepslanze Nahrung zu.

Betrachtet man nun die Versuche, welche die herrn E. und G. anstellten, um ein kleemubes Felb wieder ertragsfähig für Rlee zu machen, so sieht man sogleich, daß alle angewens deten Mittel vollkommen geeignet waren, die obersten Schichsten ihres Felbes mit Nahrstoffen für die Weizens und Gerstenpstanze zu bereichern, daß aber die Rleepstanze nur in der ersten Zeit ihrer Entwicklung Nuten von der Düngung zog, während die tieferen Schichten unverändert in ihrer Beschaffen-

heit blieben; fie verhielten fich genau fo, wie wenn bas Felb überhaupt keine Nahrstoffe empfangen hatte.

Die von E. und G. angewendeten Düngmittel waren Kalksuperphosphat (300 Pfund Knochenerde mit 225 Pfund Schwefelsaure pro Acre), schwefelsaures Kali (500 Pfund), schwefelsaures Kali und Superphosphat, gemischte Alkalisalze (500 Pfund schwefelsaures Kali, 225 Pfund schwefelsaures Natron, 100 Pfund schwefelsaure Bittererde), gemischte Alkalien mit Superphosphat, ferner Ammoniaksalze allein und Amsmoniaksalze mit Superphosphat oder gemischten Alkalien, Stallsbünger (300 Centner), begleitet von Kalk oder von Kalk und Superphosphat, oder von Kalk und Alkalien in den mannichssachten Verhältnissen, sodann Ruß, Ruß mit Kalk, Ruß mit Kalk, Alkalien und Superphosphat. Keins von diesen Düngsmitteln hatte den allergeringsten Erfolg, das kleemüde Feld wurde badurch nicht wieder tragbar für Klee.

Der Grund, warum biese Düngungen teine Wirtung hatten, ift nicht schwer aufzusinden. Die herren & und G. lassen und zwar in ihrer Abhandlung völlig im Duuteln über bie Natur und Beschaffenheit bes Bobens, auf welchem sie ihre Bersuche angestellt haben; aber aus zufälligen Neußerungen in früheren Abhandlungen wissen wir, baß die Felder zu Rothamsster aus einem ziemlich schweren Lehmboben bestehen, welcher besonders für Kornfrüchte, namentlich Gerste, geeignet ist.

Nach ben Versuchen über bas Absorptionsvermögen bes Lehmbobens kann man, ohne zu fürchten einen Irrthum zu begehen, annehmen, daß ein Knbikbecimeter Lehmboben 2000 Milligramme Kali und 1000 Milligramme phosphorfauren Kalf absorbirt.

Die Oberfläche eines Acre Lehmboben (= 405,000 Quasbratbecimeter) absorbirt mithin auf 1 Decimeter = 4 Joll

Tiefe, 805 Kilogramm Kali = 1610 Pfund und 405 Kilogramm phosphorfauren Kalf ober 810 Pfund.

Die stärkste Düngung mit schwefelsaurem Rali, welche bie herren L. und G. ihrem Felbe gaben, betrug 500 Pfund = 270 Pfund Rali, die stärkste mit Superphosphat = 300 Pfund phosphorsauren Ralt.

Benn bie Herren L. und G. bas schwefelsaure Rali und bas Raltphosphat in vollfommener Lösung auf bas Felb gestracht hatten, so wurde bie ganze Quantität bes Ralis, welches sie bem Felbe gaben, nicht tiefer als 2 Centimeter, b. h. noch nicht einen Boll, ber phosphorsaure Ralt nicht tiefer als 4 Centimeter (etwas mehr als 1,6 Joll tief) eingebrungen sein; beibe Düngmittel wurden aber aufgestreut und untergepflügt, aber man kann nicht annehmen, daß die Schichten unterhalb 8 Joll eine bemerkliche Menge Rali ober phosphorsauren Ralk empfangen hätten.

Die herren E. und G. fagen Seite 186 threr Abhandslung: Diejenigen, welche ber Berbreitung ber Kleekrankheit ihre Aufmerksamkeit auf einem sogenannten kleemuben Felbe widmeten, werden beobachtet haben, daß, wie üppig auch der Klee im herbst und Binter stand, die Zeichen des Fehlschlagens im Marz oder April sichtbar werden, und dieselbe Erscheinung wiederholte sich in allen ihren Versuchen; auf einem Felbe, auf welchem der Klee sehlgeschlagen war, wurde Gerste gebaut und nachdem diese eine reiche Ernte geliefert hatte, wieder Klee dars auf gefäet.

Die Pflanzen (so berichten bie herrn E. und G.) ftans ben ziemlich gut mahrend bes Winters, mit bem fortschreitens ben Frühling ftarben sie aber rasch ab. Ueber ben Grund bes Absterbens kann man keinen Augenblick im Zweifel sein; ber erschöpfte Untergrund hatte von ben verlorenen Bebinguns gen ber Fruchtbarkeit nichts wieber empfangen und bie Pflangen verhungerten, fobalb fie bie Aderkrume burchfest hatten und ihre Burgeln in ben Untergrund fich zu verbreiten begannen.

Menn bas Migrathen bes Rlees von einer Rrantheit herrührte, fo war fie offenbar von ber feltfamften Art, benn bie reichlich gebungte Adertrume zeigte feine Spuren bavon, nur ber Untergrund mar kleemube. Die Frage, ob es überhaupt eine Rrantheit giebt, welche burch bie Cultur bes Rlees ergeugt wirb, haben bie herrn & und G., ohne es gewahr gu werben, auf bas Grundlichfte wiberlegt. Ste sagen Seite 193: . Che mir bie mahricheinliche Urfache bes Rehlichlagens bes Rlees naber besprechen, burfte es gut fein, bie Refultate einis ger im Ruchengarten ju Rothamfteb angestellten Berfuche ju befdreiben. Der Boben beffelben war in gewöhnlicher Gartencultur gehalten und vielleicht ichon zwei bis brei Jahrhunderte Fruh im Jahre 1854 wurde 1/500 eines Acre mit Rothklee bestellt, und von bieser Zeit an bis zum Jahre 1859 wurben 14 Schnitte Rleebeu gewonnen, ohne neue Besamung; im Jahre 1856 wurde bas Stild in brei Theile getheilt, ein Theil bavon gegopft, ein anberer mit Alfalien und Phosphaten gebüngt.

»Der ganze Ertrag bes auf biesem Gartenboben in sechs Jahren geernteten grünen Rlees betrng pro Acre berechnet 126 Tonnen (252 Centner) ober gleich  $26^{1}/_{2}$  Tonnen Rlees beu (53 Centner). Der Mehrertrag burch bas Sppsen betrng in vier Jahren  $15^{1}/_{2}$  Tonnen, burch bie angewendeten Kalissalze und Phosphate  $28^{3}/_{4}$  Tonnen grünen Rlee.

»Es ift bemerkenswerth, a fahren fie fort, »baß in ben nämlichen Jahren, in welchen biese hoben Aleeernten gewonnen worden waren, wir ein paar hunbert Ellen bavon nicht im Stanbe maren, eine maßige Rlecernte auf unferem Aderfelbe

In ber That ist bies hochst bemertenswerth; auf bem Aderfelbe wurde burch bie Begetation ber Kleepstanze bie Erbe vergiftet, so baß sie keinen Klee mehr trug, aber in eben ber Zeit unter gleichen Witterungsverhältnissen erzeugte bie nam- liche Kleepstanze in bem reichen Gartenboden kein Gift.

Bon einer vergleichenben Untersuchung bes Garten und Aderbobens ist natürlich keine Rebe gewesen, ba es ben beis ben Agricultur-Chemikern, wie bereits bemerkt, nicht um einen Grund, sondern um einen Dünger zu thun war. Obwohl sie aber nicht bas allergeringste Thatsächliche aufgesunden haben, was als Anhaltspunkt zu einer Erklärung dieses befrems benden Verhaltens der Reepstanze auf den beiden Feldern hätte bienen können, so hält sie dies nicht ab, die Landwirthe mit solsgender sinnreichen Erklärung zu beschenken.

ollnter ben Pflanzen — so erläutern sie — gebe es gewisse Gattungen, bie sich in Beziehung auf bie Natur ber Nahrung auf eine besondere Art verhalten; bie einen, wozu die Getreibesarten gehörten, lebten vorzugsweise von unorganischen Stoffen, aber die anderen hätten, um üppig zu gebeihen, die Zusuhr von complexen organischen Berbindungen nöthig; zu diesen letteren, so schiene es ihnen, müßten die Leguminosen, z. B. der Rlee, gerechnet werden.

Auf die Thatsache sich stütend, daß sie keine Erklarung gefunden haben, und daß sie dieselbe benn doch hatten sinden mussen, wenn sie zu sinden gewesen ware, muthen sie uns zu, daß wir glauben sollen, unter den höheren Pflanzen gebe es gewisse Gattungen, die sich zu den anderen verhielten wie etwa die sleischfressenden zu den grasfressenden Thieren; ähnlich wie bie letteren complexere organische Verbindungen genießen,

welche bie pflanzenfreffenben in ihrem Leibe zubereiten, fo fei es auch mit ber Rleepflanze, fie reprafentirten gewiffermaßen gleich ben Bilzen unter ben Pflanzen bie Carnivoren.

Es ist wohl nicht ber Mühe werth, von biefer Erklarung irgend Notiz zu nehmen, aber nüglich dürfte es doch sein, die Frage zu berühren, ob denn die Herrn L und G. auch ohne Berückschigung bes Absorptionsvermögens der Erde die Mittel erschöpft haben, die überhaupt in Anwendung hätten kommen können, um das kleemübe Feld wieder tragbar für Klee zu machen, um zu dem Ausspruch berechtigt zu sein, daß, wenn ein Land kleemübe ist, man sich auf keins der gewöhnlichen weder natürlichen noch künstlichen Düngmittel verlassen dürfe, um eine Ernte zu sichern?

Man tann hier fragen, warum bie Berren & und G. anstatt bes Ralfsuperphosphates nicht Anochenmehl versuchten, beffen Wirkung weit tiefer reicht als bie bes Ralksuperphots phates, und warum nur schwefelfaures Rali und schwefelfaure Salze in Anwendung tamen? Es ift nicht unmöglich, daß gewöhnliche Holgasche wirksamer gewesen mare als wie schwefelfaures Rali, und vor Allem hatte Chlorfalium versucht werben muffen, welches als Beftandtheil ber Diftjauche vor allen anderen Ralifalgen bem Rlee nutlich ift. Dan verfteht ferner nicht, warum bie fluffige Dungung nicht versucht worben ift und warum bas Rochfalz unter ben angewendeten Dungmitteln ausgeschloffen murbe. Bieht man in Betracht, mas bie herren & und G. jur Lofung ihrer Aufgabe nicht gethan bas ben, und mas fie hatten thun follen, fo gelangt man wohl zu bem Schluffe, baß fie von ber Natur berfelben felbst teine flare Borftellung befagen.

Der Mangel an Ginsicht in bas Wesen einer Erscheinung, welche untersucht werben foll, ift aber von allen Schwierig-

teiten, die der Erreichung eines praktischen Resultates entgegenstehen, die allergrößte Wenn die Unfruchtbarkeit eines Feldes für Klee und Erbsen auf einem Mangel an Sticksoffnahrung in den tieseren Schichten des Bodens beruht und auf keinem anderen Grunde, so ist es wegen dem Absorptionsvermögen der Bodensorten für Ammoniak ganz außerordentlich schwierig, den Untergrund mit diesem Nährstoffe zu bereichern und den Rangel desselben zu beseitigen. Ganz anders verhält es sich mit den salpetersauren Salzen, die in jede Tiese dringen, da die Salpetersäure von der Erde nicht absorbirdar ist, und es giebt möglicherweise der Chilisalpeter ein Mittel ab, um in solchen Fällen, wo es an Sticksossinahrung sehlt, das Feld wieder tragdar für Ree oder Erbsen zu machen.

Da bie Düngung mit gebranntem Kalk bem Gebeihen bes Klees und auch ber Erbsen häufig nühlich ist und ein kalkhaltiger Boben ganz besonders die Salpetersäurebildung besorbert, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß gerade für tiefwurzelude Gewächse die Ralkbungung durch diese Eigenschaft das Bachsthum befördert, insofern dieselbe das Eindringen von Sticksoffnahrung in die Tiefe, und zwar in Folge der Berwandlung des Ammoniaks in Salpetersäure bedingt \*).

<sup>\*)</sup> Die ersten Beobachtungen über bas Absorptionsvermogen ber Acterethe für die Rährstoffe ber Pflanzen, in ihrer Art ganz gleichwersthig benen von Thompson und Hustable, gehören bem berühmten Bomologen Joh. B. Bramer an (f. d. Beinbau in Sübbeutschland. Heibelberg. Winter. 1836. S. 44.). Bramer tritt schon damals als Gegner der humustheorie auf, und seine Bemerstungen über den Ursprung des Kohlenstoffs und über Nineraldunger sind sehr merkwürdig.

## Der Stallmift.

Um zu einer richtigen Ansicht über bie Bewirthschaftung eines Felbgutes mit Stallbunger zu gelangen, ift es nothwenbig, sich baran zu erinnern, daß die Fruchtbarkeit bes Bobens in einer ganz bestimmten Beziehung zu seinem Gehalte an ben Nährstoffen der Pflanzen im Zustande der physikalischen Bindung, und die Dauer der Fruchtbarkeit eines Feldes oder seine Ertragsfähigkeit im Berhältniß zu der Quantität oder ber Summe der im Boden vorhandenen in eben diesem Zustande übergangsfähigen Bedingungen seiner Fruchtbarkeit steht.

Die Hohe bes Ertrages eines Felbes in einer gegebenen Beit steht im Verhältnisse zu ben Theilen ber Summe, welche von bem Boben aus, während bieser Zeit, in die auf bem Boben gewachsenen Pflanzen übergegangen sind. Wenn von zwei Felbern bas eine ben boppelten Ertrag an Weizenkorn und Stroh liefert als bas andere, so seht dies nothwendig voraus, daß die Weizenpstanzen auf dem einen Felbe boppelt soviel Nährstoffe aus dem Boden empfangen haben, als auf dem andern.

Wenn man eine und biefelbe Pflanze ober verschiebene Pflanzen auf einem Felbe auf einander folgen läßt, fo nehmen bie Ernten nach und nach ab, und ber Boben wird im landwirthschaftlichen Sinne als Derschöpfte bezeichnet, wenn bie Ers. trage bes Felbes aufhören lohnenb zu fein, b. h. bie Arbeit, die Capitalrenten z. nicht mehr beden. Wenn bie boben Ertrage bebingt waren burch eine gewiffe Anzahl von Theilen ber Summe ber Nahrstoffe, welche ber Boben an bie Pflanze abgegeben bat, fo beruht bie Erichopfung bes Felbes barauf, daß fich bie Summe ber Nährstoffe vermindert hat. Dieselbe Anzahl von Pflanzen tann auf bemfelben Kelbe nicht in gleis der Beife wie fruher gebeiben, wenn fie bie namliche Menge von Rährstoffen nicht mehr vorfinbet, welche bie vorangegangene Krucht vorgefunden bat. Der chemische Begriff ber Erschöpfung eines Culturfelbes ift von bem landwirthschaftlichen barin verichieben, bag fich erfterer auf ben Behalt ober auf bie Summe. der letiere auf die Angabl ber Theile ber Summe ber Rabrftoffe bezieht, bie ber Boben abzugeben vermag. Im chemischen Sinne erschöpft heißt ein Relb, welches überhaupt teine Ernten mehr liefert.

Von zwei Felbern, von benen bas eine hundertmal, bas andere nur breißigmal soviel Nährstoffe auf die nämliche Tiefe enthält, als eine volle Weizenernte bedarf, bietet das erstere bei gleicher Beschaffenheit und Mischung den Wurzeln der Pflanze in dem Verhältniß von 10:3 mehr Nährstoffe als das andere dar; wenn die Wurzeln einer Pflanze von gewissen Stellen des einen Feldes 10 Gewichtstheile Nährstoffe empfangen, so sins den die Wurzeln derselben Pflanze auf dem andern nur drei Gewichtstheile zur Aufnahme vor.

Eine mittlere Ernte von 2000 Kilogramm Weizen, Korn und 5000 Kilogramm' Stroh empfängt von einer Hectare Felb burchschnittlich 250 Kilogramm Aschenbestandtheile; wenn wir uns nun benten, bag ein folches Felb hundertmal soviel von die-

fen Aschenbestanbtheilen, also 25,000 Kilogramm im volltoms-men aufnahmsfähigen Bustanbe zur Erzeugung einer Mittelsernte enthalten muffe, so giebt biefes Felb an bie erste Ernte 1 Brocent von biesem Borrath ab.

Der Boben bleibt in ben barauf folgenben Jahren immer noch fruchtbar fur neue Beigenernten, aber bie Erträge nehmen ab.

Benn ber Boben auf bas Sorgfältigste gemischt worben ift, so findet die im nächsten Jahre auf bemselben Felde wachssenbe Beizenpflanze an jeder Stelle ein Procent weniger Nahrung vor und ber Ertrag an Korn und Stroh muß in eben diesem Berhältniß kleiner sein. Bei gleichen klimatischen Besbingungen, Temperatur und Regenmenge wird man im zweisten Jahre nur 1980 Kilogramm Korn und 4950 Kilogramm Stroh ernten, und in jedem folgenden Jahre muffen. die Ernsten sallen nach einem bestimmten Geset.

Wenn bie Weizenernte im ersten Jahre 250 Kilogramm Afchenbestandtheile entzog, und ber Boben im ganzen pro Hecztare auf 12 Zoll Tiefe hundertmal so viel enthielt (25,000 Kilogramm), so bleiben am Ende bes breißigsten Culturjahres 18,492 Kilogramm Nahrungsstoffe im Boben zurud.

Welches auch bie burch klimatische Verhältnisse bebingten Abweichungen in ben Ernteerträgen ber bazwischenliegenden Jahre gewesen sein mögen, so sieht man ein, daß auf diesem Felbe, in bem 31. Jahre, wenn kein Ersat stattgefunden hat im günstigsten Falle nur  $^{185}/_{250} = 0.74$ , oder etwas weniger als  $^{9}/_{4}$  einer mittleren Ernte erzielt werden kann.

Wenn biese brei Biertel ber mittleren Ernte bem Landwirth teinen hinlanglichen Ueberschuß in seiner Ginnahme mehr verschaffen, wenn sie einfach seine Ausgaben becten, so heißt ber Ertrag tein lohnenber Ertrag. Bon bem Felbe sagt er,

alsbann, es sei erschöpft für die Weizencultur, obwohl es noch vierundsstebenzigmal mehr an Nahrungsstoffen enthält, als eine mittlere Ernte jährlich bedarf; die ganze Summe hatte bewirkt, daß im ersten Jahre jede Wurzel in den Theilen des Bodens, mit denen sie in Berührung kam, die ersorderliche Menge von Bodenbestandtheilen zu ihrer vollen Entwickelung vorsand, und die auf einander folgenden Ernten haben bewirkt, daß sich im 31. Jahre nur 3/4 dieser Quantität in diessen Theilen davon vorsindet.

Eine mittlere Roggenernte (= 1600 Kilogramm Korn und 3800 Kilogramm Stroh) entzieht bem Boben pro Hecstare nur 180 Kilogramm Afchenbestanbiheile.

Wenn ber Weigenboben, um eine mittlere Weigenernte zu liefern, 25,000 Kilogramm von ben Afchenbestandtheilen ber Beigenpstanzen enthalten mußte, so ist ein Boben, welcher nur 18,000 Kilogramm berfelben Bestandtheile enthält, reich genug für eine mittlere und eine Reihe von lohnenden Roggenernten.

Unferer Rechnung nach enthält ein für bie Weizencultur erschöpftes Felb immer noch 18,492 Rilogramm Bobenbestandstheile, die ihrer Beschaffenheit nach ibentisch mit denen finb, welche die Roggenpflanze nöthig hat.

Fragt man nun, nach wie viel Jahren fortgesetzten Rogsgenbaues die mittlere Ernte auf eine Dreiviertelernte herabstusten wird, so ergiebt sich, wenn diese keine lohnende Ernte mehr ist, daß das Feld 28 lohnende Roggenernten liesern, und nach 28 Jahren für den Roggendau erschöpft sein wird. Der im Boden bleibende Rest von Nahrungsstoffen beträgt immer noch 13,869 Kilogramm an Aschenbestandtheilen.

Gin Felb, welches feine lohnende Roggenernte mehr liefert, ift beshalb nicht unfruchtbar für bie haferpflange.

Eine mittlere Saferernte (2000 Rilogramm Rorn und

3000 Kilogramm Stroh) entzieht bem Boben 310 Kilogramm Afchenbestandtheile, 60 Kilogramm mehr als eine Weizenernte, und 130 Kilogramm mehr als eine Roggenernte. Wenn die auffaugende Wurzeloberstäche der Haferpstanze die nämliche wäre wie die der Roggenpstanze, so würde der Hafer nach Roggen keine lohnende Ernte mehr liefern können; denn ein Boden, der bei 13,869 Kilogramm Borrath 310 Kilogramm für die Haferernte abgiebt, verliert hiermit 2,23 Procent seines Gehalts an Aschenbestandtheilen, während ihm, wie angenommen, die Wurzeln des Roggens nur 1 Procent entziehen, verliert er durch die Cultur der Haserpstanze 2,23 Procent. Dies kann nur geschehen, wenn die Wurzeloberstäche des Hasers die des Roggens um das 2,23 sache übertrifft.

Die Haferernten werben hiernach ben Boben am raschesten erschöpfen, schon nach 123/4 Jahren wird bie Ernte auf 3/4 ihres anfänglichen Betrags herabsinken muffen.

Reine von allen ben Ursachen, welche die Erträge zu vermindern ober zu erhöhen vermögen, hat auf bieses Geset ber Erschöpfung bes Bobens burch die Cultur einen Einfluß. Wenn die Summe ber Nahrungsstoffe um eine gewiffe Anzahl von Theilen vermindert worden ift, so hört ber Boben auf, in landwirthschaftlichem Sinne fruchtbar für ein Culturgewächs zu sein.

Für eine jebe Culturpstanze besteht ein solches Geset. Dieser Zustand der Erschöpfung tritt unabwendbar ein, auch wenn in einer Reihenfolge von Culturen dem Boden nur ein einziger von allen den verschiedenen für die Ernährung der Gewächse nothwendigen mineralischen Nahrungsstoffen entzogen worden ist, benn ber eine, welcher sehlt ober mangelt, macht alle anderen wirkungslos, ober nimmt ihnen ihre Wirksamseit.

Mit einer jeben Frucht, mit einer jeben Pflanze ober einem Theil einer Pflanze, bie man von bem Felbe hinweg-

nimmt, verkiert ber Boben einen Theil von ben Bebingungen seiner Fruchtbarkeit, b. h. er verkiert bas Vermögen, biese Frucht, Pstanze oder Theil einer Pstanze nach Ablauf einer Reihe von Gulturjahren wieder zu erzeugen. Tausend Körner bedürsen tausenbmal so viel Phosphorsaure vom Boben wie ein Korn, und tausend Halme tausenbmal so viel Kieselsaure wie ein Halm, und wenn es an dem tausendsten Theil von Phosphorsaure oder Kieselsaure im Boden sehlt, so bildet sich das taussendste Korn, der tausendste Halm nicht aus. Ein einzelner von dem Getreibefelbe hinweggenommener Getreibehalm macht, das bies Feld einen gleichen Getreibehalm nicht mehr trägt.

Es folgt hieraus von felbst, daß ein Hectar Feld, welcher 25,000 Kilogramm von ben Aschenbestandtheilen des Weizens gleichsförmig verbreitet und in einem für die Pflanzenwurzeln vollstommen aufnehmbaren Zustande enthält, daß dieser Hectar Feld, wenn die gleichförmige Mischung durch sorgfältiges Pflügen und allen hierzu dienlichen Mitteln erhalten worden wäre, ohne irgend einen Ersat an den im Stroh und Korn hinweggenommenen Bodenbestandtheilen zu empfangen, dis zu einer bestimmten Frenze eine Reihe von sohnenden Ernten verschiedener Halmsgewächse liefern kann, deren Auseinandersolge dadurch bedingt ift, daß die zweite Pflanze weniger vom Boden nimmt als die erste, oder daß die zweite eine größere Anzahl von Wurzeln oder im Allgemeinen eine größere aufsaugende Wurzeloberstäche bessitt. Von dem mittleren Erntes-Ertrag im nächsen Jahre an würden die Ernten von Jahr zu Jahr abgenommen haben.

Für ben Landwirth, für welchen gleichförmige Mittelerträge Ausnahmen sind und ein durch Witterungsverhältnisse bedingter Bechsel die Regel ist, wurde diese stetige Abnahme kaum wahrnehmbar gewesen sein, selbst dann nicht, wenn in der Wirklichkeit sein Feld eine so gunftige chemische und physikalische Beschaffenheit gehabt hatte, daß er siebzig Jahre nach einander Beizen, Roggen und hafer barauf hatte bauen können ohne allen Ersat ber entzogenen Bobenbestandtheile. Gute, bem Mittelertrag sich nähernde Ernten in gunstigen Jahren wurden mit schlechten Erträgen gewechselt haben, aber immer wurde bas Berhältniß ber ungunstigen zu ben gunstigen Ernte-Erträgen zugenommen haben.

Die große Mehrzahl ber europäischen Culturfelber besitt bie physitalische Beschaffenheit, bie in bem eben betrachteten Falle für bas Felb angenommen worden ist, nicht.

In ben meisten Felbern ift nicht alle ben Pflanzen nothige Phosphorsäure in wirksamem, ben Pflanzenwurzeln zugänglichem Zustande verbreitet; ein Theil berfelben ist in der Form von kleinen Körnchen Apatit (phosphorsaurem Kalk) lediglich barin vertheilt, und wenn auch der Boden im Ganzen mehr als ein genügendes Verhältniß enthält, so ist doch in den einzelnen Theilchen des Bodens in manchen weit mehr, in anderen zu wenig für das Bedürfniß der Pflanze vorhanden.

Wenn wir uns nun benken, baß unfer Felb 25,000 Rilogramme von ben Afchenbestandtheilen bes Weizens volltommen gleichmäßig vertheilt, und fünfs oder zehns, oder mehrere Tausend Pfund ber nämlichen Nahrungsstoffe, die Phosphorsäure desselben als Apatit, die Rieselsäure und das Kali als aufschließbares Silicat, ungleichförmig vertheilt enthalten hätte; wenn ferner von diesem lettern auf die eben auseinandergesetze Weise von zwei zu zwei Jahren eine gewisse Menge löslich und verbreitbar geworden wäre, in einem solchen Verhältnis, daß die Pflanzenwurzeln in allen Theilen der Ackertrume von diesen Nahrungsstoffen ebenssoviel als im vorhergegangenen Culturjahre angetrossen hätten, genügend also zu einer vollen Mittelernte: so würden wir eine Reihe von Jahren hindurch volle Mittelernten erzielt haben,

wenn wir zwischen jedes Enlturjahr ein Brachjahr eingeschaltet hätten. Anstatt breißig stets abnehmender Ernten würden wir in diesem Falle in 60 Jahren breißig volle Mittelernten erhalten haben, wenn der vorhandene Ueberschuß im Boden bis dahin ausgereicht hätte, die jährlich in den Ernten hinweggenommene Menge Phosphorsäure, Kieselsäure und Kali in allen den Theislen zu ersehen, denen sie entzogen wurden. Mit der Ersschöpfung dieses Ueberschusses würden für dieses Feld die abnehmenden Erträge beginnen, und aufs Neue weiter eingeschobene Brachjahre würden alsdann auf die Erhöhung dieser Erträge nicht den mindesten Einsus ausgeübt haben.

Ware ber in bem eben betrachteten Falle angenommene Ueberschuß von Phosphorsaure, Rieselsaure und Rali nicht unsgleichförmig, sonbern gleichförmig verbreitet, und für die Pflansemwurzeln überall vollkommen zugänglich gewesen, so würde man 30 volle Ernten in 30 Jahren nach einander ohne Ginsschiedung eines Brachjahres auf diesem Felbe erzielt haben.

Rehren wir zu unserem Felbe zurück, von welchem wir ansgenommen haben, baß es 25,000 Kilogramme Aschenbestandtheile bes Weizens in ber vollkommensten Weise vertheilt und in aufnehmbarem Zustande enthielte, und jedes Jahr mit Weizen bestellt werde, und benken wir uns den Fall, daß wir in jeder Ernte nur die Aehre von dem Halme abgeschnitten und das ganze Stroh auf dem Felde gelassen, und sogleich wieder untersgepstügt hätten, so ist der Verlust, den das Feld in diesem Jahre erleidet, kleiner als zuvor, denn alle Bestandtheile des Halmes und der Blätter sind dem Felde verblieben; wir haben nur die Bodenbestandtheile des Korns dem Kelde genommen.

Unter ben Bestandtheilen, welche ber halm und bie Blatter vom Boben empfangen haben, befinden sich alle Bobenbestandtheile ber Samen, nur in einem andern Verhaltnis. Wenne die in dem Stroh und Korn zusammen ausgeführte Menge Phosphorsäure durch die Bahl 3 bezeichnet wird, so ist der Verlust, wenn das Stroh dem Felde verbleibt, nur 2. Die Abnahme der Erträge des Feldes in einem folgenden Jahre steht immer im Verhältniß zu dem Verluste, den es durch die vorhergehende Ernte an Bodenbestandtheilen erlitten hat. Die nächstolgende Ernte an Korn wird etwas größer sein, als sie ausfallen würde, wenn man das Stroh dem Felde nicht gelassen hätte; der Ertrag an Stroh wird nahe derselbe wie im vorherzgehenden Jahre bleiben, denn die Bedingungen zur Stroherzeuzgung sind sehr wenig verändert worden.

Indem man in dieser Beise dem Boden weniger nimmt als zuvor, so wächst somit die Anzahl der lohnenden Ernten oder die Summe des in der ganzen Reihe der Kornernien erzeugten Korns. Gin Theil der Strohbestandtheile geht über in Kornbestandtheile, und wird jest in dieser Form dem Felde genommen. Die Periode der Erschöpfung tritt immer, aber unter diesen Umständen später ein. Die Bedingungen zur Kornsbildung nehmen stetig ab, denn die dem Korn entzogenen Stoffe wurden nicht ersett.

Wenn man bas Stroh abgeschnitten auf Schubkarren um bas Felb herumgefahren, ober wenn man es als Streu in Viehsställen benutt und bann erst untergepflügt hätte, so wäre bieses Verhältniß ganz bas nämliche geblieben. Was man in bieser Weise bem Felbe wieber zuführte, war bem Felbe genommen und bereicherte bas Felb nicht.

Wenn man sich benkt, baß bie verbrennlichen Bestanbtheile bes Strohs nicht vom Boben geliefert werben, so war bas Zusrucklassen bes Strohs auf bem Felbe eigentlich nur ein Zurucklassen ber Aschenbestanbtheile bes Strohs Das Felb blieb um

etwas fruchtbarer als zuvor, weil man bemfelben weniger genommen hatte.

Hatte man auch das Korn ober die Aschenbestandtheile bes Korns mit dem Stroh wieder untergepflügt, oder hätte man anstatt des Weizenkorns eine entsprechende Menge eines andern Samens, Repskuchenmehl, d. h. von fettem Dele befreiten Repssamen, welcher die nämlichen Aschenbestandtheile enthält, im richtigen Verhältnisse dem Felde wiedergegeben, so blieb seine Zusammensehung wie zuvor; im nächsten Jahre würde man densselben Erntes Ertrag wie im vorhergegangenen zu erwarten haben. Wenn nach jeder Ernte in dieser Weise das Stroh immer wieser dem Felde zurückgegeben wird, so ist eine weitere Folge eine Ungleichheit in der Zusammensehung der wirksamen Bestandstheile der Ackertrume.

Wir haben angenommen, daß unfer Boden die Aschenbestandtheile der ganzen Weizenpstanze im richtigen Verhältniß
zur Bildung der Halme, der Blätter und des Korns enthalten
habe; indem wir die zur Bildung des Strohs nöthigen Mineralsubstanzen dem Felde ließen, während die des Korns fortmährend hinweggenommen wurden, so häuften sich die ersteren im
Verhältniß zu dem Rest der Bodenbestandtheile des Korns, die
das Feld noch enthielt, an. Das Feld behielt seine Fruchtbarteit für das Stroh, die Bedingungen für die Körnerbildung nahmen ab.

Die Folge bieser Ungleichheit ist eine ungleichförmige Entswickelung ber ganzen Pflanze. So lange ber Boben alle zur gleichmäßigen Entwickelung aller Theile ber Pflanze nöthigen Aschenbestandtheile im richtigen Verhältniß enthielt und abgab, blieb die Qualität bes Samens und bas Verhältniß zwischen Stroh und Korn in ben abnehmenben Ernte-Erträgen gleichsmäßig und unverändert. In bem Maße aber, in welchem die

Bebingungen zur Blatt: und Halmbilbung günstiger wurden, nahm mit den Samenerträgen zunächst auch die Qualität des Samens ab. Das Merknal dieser Ungleichförmigkeit in der Zusammensehung des Bodens als Folge der Culturen ist, daß das Gewicht der geernteten Scheffel Korn sich vermindert. Während im Anfang zur Bildung des Korns eine gewisse Menge von den Bestandtheilen des wieder zugeführten Strohs (Phosphorsäure, Kali, Bittererde) verbraucht wurde, tritt später das umgekehrte Berhältniß ein, es werden von den Kornbestandtheislen (Phosphorsäure, Kali, Bittererde) zur Strohbildung in Ansspruch genommen. Der Zustand eines Feldes ist denkbar, wo wegen der vorhandenen Ungleichförmigkeit in dem Verhältniß der Bedingungen zur Strohs und Kornbildung, wenn Temperatur und Feuchtigkeit die Blattbildung begünstigen, ein Halmgewächs einen enormen Strohertrag mit leeren Aehren liesert.

Der Landwirth kann bei feinen Pflanzen auf die Richtung ber vegetativen Thatigkeit nur burch ben Boben einwirken, b. h. burch bas Verhältniß ber Nahrungsstoffe, bie er bemfelben giebt; zum höchsten Kornertrag gehört, baß ber Boben ein überwiegensbes Verhältniß an ben zur Samenbilbung nöthigen Nahrungsstoffen enthält. Für die Blattgewächse, Rüben; und Knollensgewächse ist dieses Verhältniß umgekehrt.

Es ist hiernach flar, wenn wir auf unserem Felbe, welches 25,000 Kilogramme von ben Bobenbestandtheilen der Weizensernte enthält, Kartoffeln und Klee bauen, und den ganzen Erstrag an Kartoffelknollen und Klee dem Felbe nehmen, daß wir dem Boden in diesen beiden Felbfrüchten ebensoviel Phosphorssäure und dreimal so viel Kali entziehen wie durch drei Weiszenernten. Es ist sicher, daß diese Beraubung des Bodens an diesen nothwendigen Bodenbestandtheilen durch eine andere Pflanze

auf seine Fruchtbarkeit für Weizen von großem Ginfluß ist; bie Sobe und Dauer ber Weizenertrage nimmt ab.

Wenn wir hingegen in zwei Jahren bas Kelb einmal mit Beigen und bann mit Kartoffeln bestellt, und bie gange Rartoffelernte auf bem Kelbe gelaffen, und Anollen, Rraut und Beigenstroh untergepflügt hatten, und fo fort abwechselnb 60 Jahre lang, fo wurbe bies ben Ertrag an Rorn, welchen es zu liefern fabig war, nicht im minbesten geanbert ober vergrößert haben: bas Kelb bat burch ben Anbau ber Kartoffeln nichts gewonnen, und ba man alles bem Relbe ließ, nichts verloren; wenn burch die Kornernien, die man bem Kelbe nahm, ber Borrath von Bobenbestandtheilen auf 3/4 ber ursprünglich barin vorhandenen Menge herabgebracht worden ift, liefert bies Kelb feine lohnenbe Ernte mehr, wenn 3/4 einer Mittelernte bem Landwirthe teinen Gewinn mehr laffen. Gang baffelbe tritt ein, wenn wir anftatt Rartoffeln Rlee eingeschoben, und biefen Rice jebesmal wieber untergepflügt hatten. Der Boben befaß, fo haben wir angenommen, bie gunftigfte phyfitalische Beschaffenheit, und tonnte bemaufolge burch Ginverleibung ber organiichen Substanzen bes Rlees und ber Rartoffeln nicht verbeffert werben. Auch wenn wir bie Kartoffeln aus bem Kelbe berausgenommen, ben Rlee abgemabt und getrodnet, die Rnollen und bas Aleeheu auf einen Karren gelaben und um bas Kelb herum ober burch ben Biebstall gefahren, und bann erst wieber bem Kelbe zugeführt und untergepflügt, ober auch zu anberen Zwecken verbraucht, und bie gange Summe ber in beiben Ernten vorhanbenen Bobenbestanbibeile bem Felbe wiebergegeben hatten, fo murbe burch alle biefe Operationen bas Relb in 30, 60 ober 70 Jahren tein einziges Rorn mehr geliefert haben, als ohne diesen Wechsel. Auf bem Felbe haben sich in dieser gangen Beit die Bebingungen zur Kornbilbung nicht vermehrt, bie Urfache ber Abnahme ber Erträge ift die nämliche geblieben.

Das Unterpflügen ber Kartoffeln und bes Klees konnte nur auf diejenigen Felber eine nütliche Wirkung haben, welche nicht die günstigste physikalische Beschaffenheit hatten, oder in welchen die vorhandenen Bodenbestandtheile ungleich vertheilt und zum Theil für die Pflanzenwurzeln unzugänglich waren; aber diese Wirkung ist der der Gründungung oder eines oder mehrerer Brachjahre ganz gleich.

Durch die Einverleibung des Alees und der organischen Bestandtheile in den Boden nahm sein Gehalt an verwesenden Stoffen und Sticksoff von Jahr zu Jahr zu. Alles was diese Gewächse aus der Atmosphäre empfingen, blieb im Boden, aber die Bereicherung an diesen sonst so nühlichen Stoffen kann nicht bewirken, daß er im Ganzen mehr Korn erzeugt als zuvor, denn die Kornerzeugung hängt von dem Berhältniß der im Felde vorshandenen Menge von Aschenbestandtheilen ab, und diese sind nicht vermehrt worden, sie haben in Folge der Kornaussuhr stetig abgenommen. Durch die Zunahme von Sticksoff und verwesenden organischen Materien im Felde konnten die Erträge mögslicherweise eine Reihe von Jahren hindurch gesteigert werden, allein der Zeitpunkt, wo dieses Feld keine lohnenden Ernten mehr liesert, tritt in diesem Falle um so früher ein.

Wenn wir von brei Weizenfelbern bas eine mit Beizen, bie beiben anderen mit Kartoffeln und Klee bestellen und allen geernteten Rlee, alle Kartoffeltnollen auf bem Weizenfelbe anbäufen und unterpstügen, bem wir nur bas Korn genommen, so ist bieses Weizenfelb jest fruchtbarer als zuvor, benn es ist um bie ganze Summe von Bobenbestandtheilen reicher geworden, welche die beiben anderen Felber an die Kartoffels und die Kleespstanze abgegeben hatten; an Phosphorsaure empfing es breis

mal, an Rali zwanzigmal mehr, als bas geerntete und ausgeführte Korn enthielt.

Diefes Weigenfelb wird in brei auf einander folgenben Jahren jest brei volle Rornernten liefern fonnen, benn bie Bebingungen zur Strobbilbung find ungeanbert geblieben, mabrend bie ber Kornerzeugung um bas Dreifache vermehrt wurden. Wenn ber Landwirth in biefer Beife in brei Jahren ebensoviel Rorn erzeugt, als er ohne bie Singuziehung und Mitwirfung ber Bobenbestandtheile bes Rlees und ber Rartoffeln auf benfelben Felbern in funf Jahren erzeugt haben murbe, fo ift offenbar fein Gewinn jest größer geworben, benn mit brei Saatfornern bat er ebensoviel geerntet, als in bem anbern Kalle mit fünf: aber mas bas Weizenfeld an Kruchtbarkeit gewonnen, baben bie beiben anderen Kelber verloren, und bas Enbrefultat ift, bağ er mit Ersparung an Culturtoften und mit mehr Gewinn als vorher, feine brei Felber ber Beriobe ber Erfchopfung entgegengeführt hat, ber fie unabwenbbar burch bie bleibenbe Ausfuhr ber Bobenbeftanbtheile im Rorn verfallen muffen.

Der lette Fall, ben wir zu betrachten haben, ist, wenn ber Landwirth anstatt Kartoffeln und Klee, Rüben und Luzerne baut, welche vermöge ihrer langen, tiefgehenben Wurzeln eine große Menge von Bobenbestandtheilen aus bem Untergrunde holen, ben die große Mehrzahl ber Wurzeln ber Getreidepstanzen nicht erreicht. Aenn die Felber einen solchen Untergrund besitzen, welcher die Cultur dieser Gewächse gestattet, so stellt sich das Verhältniß eiwa so, wie wenn sich die culturfähige Oberstäche verdoppelt hätte. Empfangen die Wurzeln dieser Pstanzen die eine Hälfte ihrer mineralischen Nahrungsmittel vom Untergrunde und die andere von der Ackertrume, so wird die lettere durch die Ernte nur halb so viel verlieren, als sie durch eben diese

Pflanzen verloren haben murbe, wenn fie alle von ber Ader- frume genommen worben maren.

Als ein von ber Ackerkrume getrenntes Felb gedacht, giebt hiernach ber Untergrund an die Rübens und Luzernepflanzen eine gewisse Quantität von Bodenbestandtheilen ab, und wenn die ganze Rübens und Luzernes-Ernte im Herbst auf dem Weiszenselbe untergepflügt worden wäre, welches eine mittlere Ernte Weizenkorn geliefert hat, und dieses ebensoviel oder mehr empfängt, als es in dem Korn verloren hat, so kann dieses Weizenfeld in dieser Weise auf Kosten des Untergrundes ebenso lange auf einem gleichbleibenden Zustande der Fruchtbarkeit erhalten wersben, als derselbe fruchtbar für Rüben und Luzerne bleibt.

Da aber die Rüben und Luzerne zu ihrer Entwickelung eine sehr große Menge Bobenbestandtheile bedürfen, so ist der Untergrund um so früher erschöpft, je weniger er davon enthält, und da er in Wirklichkeit von der Ackerkrume nicht getrennt ist, sondern unterhalb berselben liegt, so kann er von allen den Bestandtheilen, die er verloren hat, kaum etwas zurückempfangen, weil die Ackerkrume den ihr davon zugeführten Theil zurückhält: nur dasjenige Kali, Ammoniak, die Phosphorsäure, Kiefelsäure, welche die Ackerkrume nicht festhält und bindet, können in den Untergrund gelangen.

Durch die Cultur dieser tieswurzelnden Gewächse kann mithin ein Ueberschuß von Nahrungsstoffen für alle Gewächse gewonnen werden, die ihre Nahrung vorzugsweise aus der Acterkrume schöpfen; aber dieser Zustuß hat keine Dauer; in einer verhältnißmäßig kurzen Zeit gedeihen die Gewächse auf vielen Feldern nicht mehr, weil der Untergrund erschöpft und seine Fruchtbarkeit nur schwierig wiederherstellbar ist.

Wenn ein Landwirth auf brei Felbern Rartoffeln, Rorn und Widen ober Rlee abwechselnb baut, ober ein Felb mit Kartoffeln,

Korn und Wicken nach einander bestellt, und die geernteten Felbsfrüchte — das Korn, die Kartosselknollen und die Wicken — verlauft und so fortsährt viele Jahre lang, ohne zu düngen, so sagt und Jeder das Ende dieser Wirthschaft voraus; er sagt und, daß ein Betried dieser Art auf die Dauer unmöglich sei; welche Culturpstanzen man auch wählen möge, welche Varietät von einem Halmgewächs, Knollens oder andern Gewächs, und in welcher Reihensolge — das Feld wird zulest in einen Justand versetzt, in welchem man von dem Halmgewächs nur das Saatlorn, von den Kartosseln keine Knollen mehr erntet, und wo die Wicke oder der Klee nach der ersten Entwickelung wieder zu Grunde gehen.

Aus biefen Thatfachen folgt unwiberfprechlich, bag es tein Gewächs giebt, bas ben Boben schont, und keines, bas ihn be-Der praftische Landwirth ift burch ungahlige Thatsachen belehrt, daß in vielen Fällen von einer Borfrucht bas Gebeihen einer Nachfrucht abhängig ift, und daß es nicht gleichgultig ift, in welcher Ordnung er feine Pflanzen baut; burch bie vorangehende Cultur einer Hackfrucht ober eines Gewächses mit ftarter Wurzelverzweigung wird ber Boben für eine nachfolgenbe Halmfrucht geeigneter gemacht. Das Halmgewächs gebeiht beffer, und zwar ohne Anwendung (mit Schonung) von Mift und giebt einen reicheren Ertrag. Für zufunftige Ernten ift aber an Mist weber geschont, noch ist bas Keld an ben Bebingungen seiner Kruchtbarkeit reicher geworben. Nicht bie Summe ber Nahrung wurde vermehrt, sondern die wirkenden Theile biefer Summe wurden vermehrt und ihre Wirkung in ber Beit beidleunigt.

Der phyfitalische und chemische Bustand bes Felbes murbe berbeffert, ber chemische Bestand nahm ab; alle Gewächse ohne

Ausnahme erschöpfen ben Boben, jebes in feiner Beife, an ben Bebingungen ihrer Biebererzeugung.

In seinen Felbfrüchten verkauft ber Landwirth sein Felb; er verkauft in ihnen gewisse Bestandtheile der Atmosphäre, welche seinem Boden von selbst zusließen, und gewisse Bestandtheile des Bodens, welche sein Sigenthum sind und die dazu gedient hasben, aus den atmosphärischen Bestandtheilen den Pflanzenleid zu bilden, von dem sie selbst Bestandtheile ausmachen; indem er diese Feldsfrüchte veräußert, raubt er dem Felde die Bedingungen ihrer Wiedererzeugung; eine solche Wirthschaft trägt mit Recht den Namen einer Raubwirthschaft.

Die Bobenbestanbtheile sind sein Capital, bie atmospharisschen Nahrungsstoffe die Zinsen seines Capitals: mit den einen erzeugt er die anderen. In den Felbfrüchten veräußert er einen Theil seines Capitals und die Zinsen, in den Bodenbestandstheilen kehrt sein Capital auf das Feld, d. h. in seine Handzurud.

Der einfachste Berstand sieht ein, und alle Landwirthe stimmen barin überein, daß man in einer Wirthschaft ben Rlee, die Rüben, das heu zc. nicht veräußern könne ohne ben entschiedensten Nachtheil für die Korncultur.

Gin Jeber giebt bereitwillig zu, baß die Alceausfuhr bie Korncultur beeinträchtige, baß aber bie Kornausfuhr bie Klees cultur beeinträchtige, bies ist ein für die meisten Landwirthe ganz unfaßbarer, ja unmöglicher Gebanke.

Die gegenseitigen naturgesetlichen Beziehungen beiber find aber sonnenklar. Die Aschenbestandtheile bes Klees und bes Korns sind die Bedingungen zur Klees und Kornerzeugung, und ben Elementen nach ibentisch.

Der Rlee braucht zu feiner Erzeugung eine gewiffe Quantitat Phosphorfaure, Rali, Ralt, Bittererbe wie bas Korn; bie in bem Alee enthaltenen Bobenbestanbtheile sind gleich benen bes Korns plus einem gewissen Ueberschuß an Kali, Kalt und Schwefelsäure. Der Klee empfängt biese Bestanbtheile vom Boben, bas Halmgewächs empfängt sie — man kann es sich so benken — vom Klee. Wenn man bemnach den Klee veräußert, so führt man aus die Bebingungen zur Kornerzeugung, es bleibt im Boben weniger für bas Korn zurück; veräußert man das Korn, so fällt in einem folgenden Jahre eine Kleeernte aus, denn in dem Korn veräußert man einige ber unentbehrlichsten Bedinzungen zu einer Kleeernte.

Der Bauer brudt biefe Wirfung bes Futtergemachses in feiner eigenen Beife aus, inbem er fagt: es verftebe fich von selbst, daß man ben Dift nicht vertaufen burfe; ohne Dift sei eine bauernbe Cultur nicht möglich und in ben Kuttergemachfen verfaufe man feinen Dift; daß er aber in feinem Rorn feinen Dift bennoch vertauft, bies fieht felbst bie große Mehrzahl ber erleuchteisten Landwirthe nicht ein. Der Dift enthält alle Bobenbestandtheile bes Futters, und biefe bestehen aus ben Bobenbestandtheilen bes Rorns plus einer gewiffen Menge Rali, Ralf, Schwefelfaure. Es ist leicht verständlich, ba ber ganze Difthaufen aus Theilen besteht, daß er auch keinen Theil bavon veräußern barf, und wenn es möglich ware, bie Bobenbestandtheile bes Rorns burch irgend ein Mittel von ben anderen zu scheiben, fo murben gerabe biefe fur ben Bauer ben bochften Werth haben, benn biefe bebingen bie Cultur bes Rorns. Diefe Scheibung finbet aber fatt in ber Cultur bes Rorns, benn biefe Bobenbestanbibeile bes Diftes werben zu Bestanbibeilen bes Rorns, und in bem Korn verkauft er einen Theil, und zwar ben wirffamften Theil feines Miftes.

3wei Misthausen von gleichem Ansehen und anscheinenb gleicher Beschaffenheit können fur bie Korncultur einen sehr un-

gleichen Werth haben; wenn in bem einen Haufen sich boppelt so viel von Aschenbestandtheilen bes Korns als in bem anderen befinden, so hat der erstere den doppelten Werth. Durch die Ausfuhr der Bobenbestandtheile des Korns, welche das Korn von dem Mist empfing, nimmt bessen Wirksamkeit für künftige Kornernien stetig ab.

Bon welchem Gesichtspunkte man bemnach die Aussuhr bes Korns ober irgend einer anderen Felbfrucht betrachten mag, für ben Landwirth, ber die ausgeführten Bobenbestandtheile nicht erset, ist die Wirkung immer eine Erschöpfung des Bobens. Die dauernde Aussuhr von Korn macht den Boden unfruchtbar für Klee ober raubt dem Mist seine Wirksamkeit.

In unseren erschöpften Felbern finben bie Wurzeln ber Halmgewächse in ben oberen Schichten ber Aderfrume ben gangen Gebalt an Nahrung für einen vollen Ertrag nicht mehr por, und ber gandwirth baut beshalb auf biefen andere Bflangen an, bie wie bie Kutter = und Wurzelgewachse mit ihren weitverzweigten tiefgehenden Wurzeln nach allen Richtungen bin ben Boben burchwühlen, beren machtige Burgeloberflachen ben Boben aufschließen, und bie Bestandtheile fich aneignen, welche bas Salmgewächs zur Samenbilbung bebarf. In ben Wurzelrucftanben biefer Bflanzen, in ben Bestanbibeilen bes Rrauts, ber Burgeln und ber Rnollen, welche ber Landwirth ben oberften Schichten ber Aderfrume in ber Form von Dift guführt, bat er bie zu einem ober mehreren vollen Erträgen mangelnben Rornbestanbtheile erganzt und concentrirt; was bavon unten und überall war, ift jest oben. Der Rlee und bie Futtergemachfe maren nicht die Erzeuger ber Bebingungen ber boberen Rornertrage, fo wenig wie bie Lumpensammler bie Erzeuger ber Bebingungen für bie Papierfabritation find, fonbern einfach bie Sammler berfelben.

Ans ben vorhergehenden Auseinandersetzungen ergiebt sich, bas die Sultur der Gewächse den fruchtbaren Boden erschöpft und unfruchtbar macht; in den Früchten seiner Felder, welche zur Ernährung der Menschen und Thiere dienen, führt der Land-wirth einen Theil seines Bodens, und zwar die zu ihrer Erzeusung dienenden wirksamen Bestandtheile besselben aus; fortwährend nimmt die Fruchtbarkeit seiner Felder ab, ganz gleichgültig, welche Pflanzen er baut, und in welcher Ordnung er sie baut. Die Aussuhr seiner Früchte ist nichts Anderes, als eine Beraubung seines Bodens an den Bedingungen ihrer Wiedererzeugung.

Ein Felb ift nicht erschöpft für Korn, für Klee, für Tabad, für Rüben, so lange es noch lohnende Ernten ohne Wieberersat ber entzogenen Bobenbestandtheile liefert; es ist erschöpft von dem Zeitpunkte an, wo ihm die sehlenden Bedingungen seiner Fruchtbarkeit durch die hand des Menschen wiedergegeben werden muffen. Die große Mehrzahl aller unserer Culturfelder ist in diesem Sinne erschöpft.

Das Leben ber Menschen, Thiere und Pflanzen ist auf bas engste geknüpft an bie Wieberkehr aller Bebingungen, welche ben Lebensproces vermitteln. Der Boben nimmt burch seine Bestandstheile Theil an dem Leben ber Gewächse, eine dauernde Fruchtsbarkeit ist unbenkbar und unmöglich, wenn die Bedingungen nicht wiederkehren, die ihn fruchtbar gemacht haben.

Der machtigste Strom, welcher Tausenbe von Muhlen unb Maschinen in Bewegung fest, versiegt, wenn die Fluffe und Bache versiegen, die ihm das Wasser zuführen, und die Fluffe und Bache versiegen, wenn die vielen kleinen Tropfen woraus sie bestehen, in dem Regen an die Orte nicht wieder zurucklehren, von denen aus ihre Quellen entspringen.

Gin Felb, welches burch eine Aufeinanberfolge von Gulturen verschiedener Gemachse feine Fruchtbarteit verloren hat, empfängt

bas Bermögen, eine neue Reihe von Ernten berfelben Gewächse zu liefern, burch Dungung mit Mift.

Was ist der Mist, und woher stammt der Mist? Aller Mist stammt von den Feldern des Landwirths; er besteht aus dem Stroh, welches als Streu gedient hat, aus Pstanzenresten und aus den stüfsigen und festen Ercrementen der Thiere und Menschen. Die Ercremente stammen von der Nahrung.

In bem Brote, welches ber Mensch täglich genießt, verzehrt er bie Aschenbestandtheile ber Getreibesamen, beren Dehl zur Bereitung bes Brotes gebient hat, in bem Fleische bie Aschensbestandtheile bes Fleisches.

Das Fleisch ber pflanzenfressenden Thiere, sowie bessen Aschenbestandtheile stammen von den Pflanzen ab, sie sind identisch mit den Aschenbestandtheilen der Samen der Leguminosen, so daß ein ganzes Thier zu Asche verbrannt, eine Asche hinterläft, die von der Asche von Bohnen, Linsen und Erbsen nicht sehr viel abweicht.

In bem Brote und Fleische verzehrt mithin ber Mensch bie Aschenbestandtheile von Samen, ober von Samenbestandtheilen, welche ber Landwirth in Form von Fleisch seinen Feldern abges winnt.

Bon ber großen Menge aller Mineralsubstanzen, welche ber Mensch während seines Lebens in seiner Nahrung ausnimmt, bleibt in seinem Körper nur ein sehr kleiner Bruchtheil zuruck. Der Körper eines erwachsenen Menschen nimmt von Tage zu Tage am Gewicht nicht zu, woraus sich von selbst ergiebt, daß alle Bestandtheile seiner Nahrung vollständig wieder aus seinem Körper ausgetreten sind.

Die chemische Analyse weist nach, bag bie Afchenbestandtheile bes Brotes und Fleisches in seinen Excrementen fehr nabe in eben ber Menge wie in ber Nahrung enthalten find; bie Nahrung verhielt sich in seinem Leibe, wie wenn sie in einem Ofen verbrannt worben ware.

Der harn enthält bie im Waffer löslichen, die Faces die unlöslichen Aschenbestandtheile der Nahrung; die stinkenden Bestandtheile sind der Rauch und Ruß einer unvollkommenen Bersbrennung; außer diesen sind unverdaute ober unverdauliche Nahstungsreste beigemengt.

Die Ercremente bes mit Kartoffeln gefütterten Schweines enthalten bie Afchenbestandtheile ber Kartoffeln, die des Pferbes die Afchenbestandtheile bes Heues und Hafers, die des Rindswiehs die Asche ber Rüben, des Klees u., die zu ihrer Ernähzrung gedient haben. Der Stallmist besteht aus einem Gemenge aller dieser Ercremente zusammen.

Durch ben Stallmist tann bie Fruchtbarkeit eines burch bie Cultur erschöpften Felbes vollfommen wieber hergestellt werben; bies ist eine burch bie Erfahrung von Jahrtausenben vollsommen festgestellte Thatsache.

In dem Stallmist empfängt das Feld eine gewisse Quantität von organischen, b. h. verbrennlichen Stoffen und Aschenbestandtheilen der verzehrten Nahrung. Es ist jest die Frage zu erörtern, welchen Antheil die verbrennlichen und unverbrennlichen Bestandtheile des Mistes an dieser Wiederherstellung der Kruchtbarkeit hatten.

Die oberflächlichste Betrachtung eines Culturfelbes giebt zu erkennen, daß alle verbrennlichen Bestandtheile ber Gewächse, welche auf bem Felbe geerntet werden, aus der Luft und nicht vom Boben stammen.

Wenn ber Rohlenftoff nur eines Theils ber geernteten Pflanzenmaffe von bem Boben geliefert wurde, so ist es klar, daß wenn er eine gewiffe Summe vor der Ernte bavon enthalt, biefe Summe nach jeber Ernte kleiner werben mußte. Gin an organischen Stoffen armer Boben mußte minber fruchtbar fein als ein baran reicher.

Die Beobachtung zeigt, daß ein in Cultur gehaltener Boben in Folge der Culturen nicht ärmer an organischen oder verbrennlichen Stoffen wird. Der Boben einer Wiese, von welcher
man por Hectare in 10 Jahren tausend Centner heu gewonnen hat, ist nach diesen 10 Jahren an organischen Stoffen nicht
ärmer, sondern reicher wie zuvor. Ein Kleefeld behält nach der
Ernte in den Wurzeln, die dem Felde verbleiben, mehr organische Stoffe, mehr Sticksoff als es ursprünglich enthielt; nach
einer Reihe von Jahren ist es aber unfruchtbar für den Klee
geworden, es liefert keine lohnende Ernte mehr.

Ein Beizenfelb, ein Kartoffelfelb ist nach ber Ernte nicht armer an organischen Stoffen als vorher. Im Allgemeinen berreichert die Gultur ben Boben an verbrennlichen Bestandtheilen, aber seine Fruchtbarkeit nimmt bennoch stetig ab; nach einer Reihe von aufeinanderfolgenden lohnenden Ernten von Korn, Rüben und Klee gebeihen das Korn, die Rüben, der Klee auf bemselben Felde nicht mehr.

Da nun das Vorhandensein von verwesbaren organischen Stoffen im Boben bessen Erschöpfung durch Culturen nicht im mindesten aushält oder aushebt, so kann durch eine Vermehrung bieser Stoffe die verlorene Ertragsfähigkeit unmöglich wieder hersgestellt werden. In der That gelingt es nicht, einem völlig ersschöpften Felbe durch Einverleibung von ausgekochten Sägespäsnen oder von Ammoniaksalzen, oder durch beide zusammen die Fähigkeit wiederzugeben, dieselbe Reihe von Ernten zum zweistens und brittenmal zu liefern. Wenn diese Stoffe die physitalische Beschaffenheit des Bodens verbessern, so üben sie einen günstigen Einsluß auf die Erträge aus; allein ihre Wirkung ist

julest immer bie, baß fie bie Erschöpfung ber Felber beschleunis gen und vollständiger machen.

Der Stallmist stellt aber bie Fähigkeit bes Felbes, bieselben Reihen von Ernten zum zweiten, britten und hundertsten Male zu liefern, auf bas vollständigste wieder her; ber Stallmist hebt ben Zustand ber Erschöpfung bes Felbes je nach seiner Quantität völlig auf, seine Zusuhr macht bas Felb fruchtbarer, in vieslen Fällen mehr als es gewesen ist.

Von den beigemengten verbrennlichen Stoffen (von Ammoniakfalzen und der Substanz verwesender Sägespäne) kann die Biederherstellung der Fruchtbarkeit durch den Stallmist nicht bebingt gewesen sein; wenn diese eine günstige Wirkung hatten, so war sie untergeordneter Natur. Die Wirkung des Stallmistes beruht ganz unzweiselhaft auf seinem Gehalt an den unverbrennlichen Aschenbestandtheilen der Gewächse, die er enthält, und wird durch biese bedingt.

In bem Stallmist empfing bas Felb in ber That eine gewisse Menge von allen ben Bobenbestandtheilen wieder, welche
bem Felbe in ben barauf geernteten Früchten entzogen worden
waren; die Abnahme ber Fruchtbarkeit bes Felbes stand im Berhältniß zu ber Beraubung, die Wiederherstellung ber Fruchtbarkeit sehen wir im Verhältniß stehen zu bem Ersat an biesen
Bobenbestandtheilen.

Die unverbrennlichen Elemente ber Culturgewächse kehren nicht von felbst auf die Felber zurud, wie die verbrennlichen in das Luftmeer, aus dem sie stammen; durch die Hand bes Mensichen allein kehren die Bedingungen des Lebens der Gewächse auf die Felber zurud; in dem Stallmist, in dem sie enthalten sind, stellt der Landwirth naturgesetlich die verlorene Ertragsfähigkeit wieder her.

### Die Stallmistwirthichaft.

Die allgemeinen Auseinanberfetzungen in bem vorhergehenben Abschnitte über bas Berhalten bes Bobens zu ben Pflanzen und der Pflanzen zu bem Boben, sowie über ben Ursprung
und die Natur bes Stallmistes werden, wie ich hoffe, den Leser
in ben Stand setzen, in eine genaue Untersuchung aller derjenigen Erscheinungen einzugehen, welche der praktische Betrieb
in der Stallmistwirthschaft barbietet; es ist zu erörtern: in
welcher Beise der Stallmist die Erträge eines Feldes tteigert,
auf welchen Bestandtheilen des Mistes seine Birkung beruht,
welche Quantität von Stallmist auf einem Felde gewonnen
werden kann und in welchen Zustand das Feld nach einer
Reihe von Jahren durch die Stallmistwirthschaft versetzt wird.

Bon biefer Untersuchung sind selbstverständlich ausgefchlofen alle Wirkungen bes Stallmistes, die sich burch Maaß und Zahl nicht bestimmen lassen; babin gehören sein Einstuß auf die Loderheit ober den Zusammenhang bes Bobens und seine erwärmende Wirkung burch die Wärmeentwicklung seiner im Boben verwesenden Bestandtheile.

Die Thatsachen, auf welche sich diese Untersuchung erstreckt, sind aus der Praris selbst genommen und meine Bahl ift mir wesentlich erleichtert worden durch die umfassende Reihe von Versuchen, welche auf Beranlassung des Generalsecretärs der landwirthschaftlichen Vereine im Königreiche Sachsen, Dr. Reusning, im Jahre 1851 von einer Anzahl sächsischer Landwirthe in der Absicht angestellt wurden: sunter den verschiedensten Verhältnissen die Wirtung sog. kunstlicher Düngmittel, zum Vehuse ihrer weiteren Verbreitung sestzustellen; sie wurden bis zum Jahr 1854 fortgesetzt und jede Versuchereihe umfaßte einen Umlauf von Roggen — Kartosseln — hafer — Klee; die Landwirthe wurden ersucht, Kunchenmehl, Repstuchenmehl, Suano und Stallmist auf je einen sächsischen Acer vergleichend mit einer ungedüngten Fläche von derselben Größe anzuwenden und die Erträge durch die Wage zu bestimmen.

Unter allen Bersuchen ahnlicher Art, die seit Jahrhunderten angestellt worden sind, besiten diese Bersuche, von benen ans brudlich gesagt ist, »daß sie ohne directen wissenschaftlichen Zwed- unternommen worden sind, ben höchsten wissenschaftlichen Werth nicht nur wegen ihres Umfanges, sondern weil burch sie eine Reihe von Thatsachen unzweifelhaft sestgestellt sind, die als Grundlagen für wissenschaftliche Schlüsse für alle Zeiten ihre Geltung behalten, und es ist die Wissenschaft dem trefslichen Manne, der diese Versuche veranlaßt hat, und den wackern Männern, die sich dieser Aufgabe so bereitwillig unterzogen haben, den größten Dank schuldig, und nur zu bedauern, daß nicht bei allen die vorgeschlagenen Versuche auf ungedüngten Felbern zur Ausssührung kamen.

Es liegt auf ber hand, bag fich bie Wirfung, welche bie Stallmiftbungung auf ein Felb hat, nur bann beurtheilen läßt, wenn man vorher weiß, welche Ertrage bas Felb ohne alle

Düngung liefert, und wir betrachten hier zuvörberft bie Erträge, welche fünf Ader Felb an funf verschiebenen Orten bes Königreichs Sachsen in bem erwähnten Umlauf von vier Jahren hervorgebracht haben.

Ungebüngt:

| Borfrucht                       | 3                    | Gemenge          | Beißtlee             | Nothflee                     | Gras                  |  |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--|
|                                 | Cunners:<br>borf     | Mäusegast        | Kotik                | Ober=<br>bobripsch           | Oberschöna            |  |
| 1851<br>Roggen<br>Korn<br>Stroh | {1176 夥传。<br>{2951 " |                  | {1264 Ph.<br>(3013 " | {1458 <b>ਝ</b> ਿ.<br>(3015 " | { 708 % ቤ.<br>(1524 " |  |
| 1852<br>Kartoffel               | 16667 "              | 16896 "          | 18577 "              | 9751 "                       | 11095 "               |  |
| 1853<br>Hafer<br>Korn<br>Stroh  | {2019 "<br>2563 "    | 1289 "<br>1840 " | (13 <b>39</b> "      | 1528 "<br>1812 "             | {1082 "<br>{1714 "    |  |
| 1854<br>Kleeheu                 | 9144 "               | 5583 "           | 1095 "               | 911 "                        | 0                     |  |

An biefe Refultate fnupfen fich folgenbe Betrachtungen:

Unter ungebüngten Felbern find in ben obigen Bersfuchen Felber in bem Zustande verstanden, in welchen sie am Ende einer Rotation durch eine Reihe aufeinanderfolgender Ernten verset worden waren.

Am Anfange biefer Rotation waren biefe Felber gebungt worben und wurben, auf's Neue gebungt, abnliche Erträge wie vorher wieber hervorgebracht haben. An ihren Erträgen im gebungten Zustanbe haben bie Bestanbtheile bes Bobens und bie bes Dungers einen bestimmten Antheil gehabt; ungebungt murbe ber Ertrag fleiner ausgefallen fein; wenn man nun ben Mehrertrag im Berlaufe ber Rotation bem jugeführten Stallmifte gufdreibt unb annimmt, bag in ben Ernten bie Stallmift-Bestandtheile wieber hinweggenommen worben feien, was nicht in allen Fallen richtig ift, fo befindet fich bas Felb am Enbe ber Rotation in bem Buftanbe, ben es am Anfang berfelben, ebe es gebungt worben ift, befag. Dan tann biernach ohne einen großen Fehler zu begeben annehmen, bag bie Ertrage, bie ein Stud Felb in einer neuen Rotation, ohne Dungung, an verschiebenen Kelbfruchten liefert, im Berhaltniffe fteben werben zu feinem Gehalte an affimilirbaren Rabrftoffen in feinem naturlichen Buftanbe, und es laffen fich biernach aus ben ungleichen Ertragen, welche zwei Relber in einem folchen Ruftanbe liefern, rudwarts mit annabernber Sicherheit gewiffe Ungleichförmigfeiten in bem Gehalte ober ber Beschaffenheit ber Kelber erfcbließen.

Schluffe biefer Art find allerdings nur in fehr engen Grenzen zuläffig, benn wenn man zwei Felber, bie in berfelben ober verschiedener Gegend liegen, in biefer Weise miteinander vergleichen will, so wirten bei jebem verschiedene Factoren auf bie Erträge ein, die fle ungleich machen, auch bei sonft ibentischer Bobenbeschaffenheit.

Wenn z. B. zwei Felber mit einer und berfelben Halmspflanze im ungedüngten Zustande bestellt werden, so ist es für die Erträge an Korn und Stroh nicht gleichgültig, welche Frucht bem Halmgewächs vorangegangen ist; wenn die Vorfrucht (b. h. die lette in der vorhergegangenen Rotation) dei dem einen Felbe Klee, bei dem andern Hafer war, so fallen die Erträge verschieden aus, auch wenn die Bodenbeschaffenheit ursprünglich ibentisch war, und sie sind alsbann nur als Merkzeichen des Zu-

ftanbes anzuschen, in welchen bas Felb burch bie Borfrucht vers fest worben ift.

Der nörbliche ober subliche Sang in hügeligen Segenben macht bei einer folden Bergleichung zweier Felber einen Unterschied, ebenso bie Sobe über bem Meere, von welcher bie Regenmenge eines Ortes abhängt. Gin Regenfall, ben zu einer gunftigen Zeit ein Felb mehr als bas andere empfängt, andert ebenfalls bei gleicher Bodenbeschaffenheit ben Erntesertrag.

Man hat zulett bei Beurtheilung bes Zustandes und ber Beschaffenheit eines Felbes in ber angebeuteten Beife bie Bitsterung im Borjahre zu berüchstigen.

Der Ertrag, ben ein Felb in einem Jahre liefert, ift immer ber Maximalertrag, ben es unter ben gegebenen Bershältniffen liefern konnte, unter gunftigeren außeren, b. h. Bitsterungs-Berhältniffen, wurde bas Felb einen höheren, unter unsgunftigeren einen geringeren Ertrag, immer entsprechend seiner Bobenbeschaffenheit geliefert haben.

Durch gunftige Witterung bedingte höhere Ernten verliert bas Felb verhältnismäßig mehr Nährstoffe und spätere Ernten fallen um etwas niedriger aus; sowie benn sogenannte unfruchtbare Jahre auf die barauffolgenden wie etwa Brachjahre in halber Düngung wirken, b. h. die späteren Ernten fallen auch unter gewöhnlichen Witterungsverhaltniffen nach schlechten Jahren gunftiger aus.

In Beziehung auf ben Stroh- und Korn-Ertrag hat man bei einem halmgewächs in Betracht zu ziehen, baß bauernbe Räffe und anhaltente Durre das relative Berhältniß beiber anbert. Dauernbe Näffe und eine hohe Temperatur begintigen die Blatt-, halm- und Burzelbilbung, und indem die Pflanze nicht aufhört zu machsen, werden die zur Samenbil-

bung sonst verwendbaren und vorräthigen Stoffe zur Bilbung neuer Sproffen verbraucht und es vermindert sich die Sas wenernte.

Anhaltende Dürre vor ober während ber Sprofzeit bringt bie entgegengefeste Erscheinung hervor; ber in ber Wurzel angesammelte Vorrath von Bilbungsstoffen wird jest in weit größerem Verhältnisse zur Samenbilbung verbraucht, bas Vershältnis bes Strohs zum Korn wird kleiner als es unter geswöhnlichen Witterungsverhältnissen sein wurde.

Wenn alle biese Verhaltniffe berücklichtigt werben, so bleiben bei der Betrachtung der Erträge der ungedüngten Felber in den fächsischen Versuchen nur einige ganz allgemeine Gesichtspunkte übrig, auf die hier allein näher eingegangen werben kann.

Ein Blid auf bie Zahlen-Tabelle läßt erkennen, baß ein jebes Feld ein ihm eigenes Ertragsvermögen besitzt und baß keines gleichviel Roggenkorn und Stroh, ober ebensoviel Kartoffeln ober Haferkorn und Stroh, ober Klee hervorgebracht hat als bas andere.

Bergleicht man bie ungähligen in ben letten Jahren ans gestellten Düngungsversuche, bei benen bie Erträge, welche ungebungte Stude geliefert haben, gleichzeitig berückschigt wurden, so sieht man, daß biese Wahrheit eine ganz allgemeine und ausnahmslose ist; kein Felb ist in seinem Ertragsvermögen einem andern gleich, ja es gibt nicht zwei Stellen in einem und bemselben Felbe, welche in dieser Beziehung einander ibentisch sind, man darf nur ein Rübenseld betrachten, um sogleich wahrzunehmen, daß eine jede Rübe verschieden in Größe und Gewicht selbst von berjenigen ist, die in ihrer nächsten Rähe wächst. Diese Thatsache ist so allgemein bekannt und anerkannt, daß in allen Ländern, in welchen der Grund und

Boben besteuert ist, die Sohe ber Steuer nach ber sogenannten Bonitat, in manchen Landern in acht, in anderen in zwölf ober sechszehn Abstufungen bemessen wird.

Da bas Ertragsvermögen aller Felber ungleich ist unb jedes Felb die Bedingungen der Erträge nothwendig enthalten muß, welche es an irgend einer Felbfrucht liefert, so sagt also biese Thatsache, daß die Bedingungen zur Erzengung von Rorn und Stroh, oder von Rüben und Rartosseln, oder von Riee oder irgend einem anderen Gewächs in allen Felbern ungleich sind; in dem einen sind die Bedingungen für die Stroherzeugung vorherrschend über die der Kornerzeugung, ein anderes enthält mehr Bedingungen für das Wachsthum der Reepstanzen zen ze.

Diese Bebingungen find ihrer Natur nach in Quantitat und Qualität verschieben. Unter Bebingungen, die magbar und megbar find, tonnen naturlich hier nur Nahrstoffe gemeint fein.

In Beziehung auf die Menge ber Rahrstoffe in einem Felbe geben die Erträge eines Felbes keinen Aufschluß. Man kann also baraus, daß das Feld in Mäufegast doppelt so viel Korn und 1/2 mehr Stroh lieferte, als das in Cunnersdorf, nicht schließen, daß es im Ganzen in eben dem Verhältnisse reicher gewesen sei an den Bedingungen der Korns und Strohserzeugung, denn das Cunnersdorfer Feld lieferte zwei Jahre nachber immer ohne Düngung die Hälfte mehr Haferkorn und Stroh als das zu Mäusegast und im vierten Jahre über 60 Procent mehr Klee. Der Klee hat aber einige der wichtigsten Nährstoffe des Korns ebenso nothwendig wie das Korn und die Nährstoffe ber Haferpstanze sind identisch mit denen des Roggens.

Der. hobere Ertrag, ben ein Felb an irgend einem Culturgewachs über ein anderes liefert, zeigt nur an, bag bie Burgeln besselben auf ihrem Wege abwärts an gewissen Orten in bem einen Boben mehr Theile von ber Summe ber Nährstoffe, bie barin enthalten waren, im aufnahmsfähigen Justande angetroffen und aufgenommen haben als in bem andern und nicht, daß die Summe im Ganzen größer war als in bem andern; benn dieses andere hätte möglicher Weise sehr viel mehr — ber Summe nach — an Nährstoffen enthalten können, aber nicht in dem Justande, in welchem sie erreichbar ober aufnahmsfähig für die Wurzeln der Pslangen waren.

Hohe Erträge find ganz sichere Merkzeichen bes aufnahmsfähigen Zustandes der Nährstoffe burch die Wurzeln und ihrer Zugänglichkeit im Boden, und nur an der Dauer der hohen Erträge läßt sich der Gehalt oder die Menge der Nährstoffe im Boden erkennen.

Die hohen Erträge, welche ein Feld vor einem anbern liefert, werben baburch bebingt, baß die Theile der Nährstoffe in dem einen Felde näher bei einander liegen, als in dem anderen; sie sind abhängig von der Dichtheit der Nährstoffe. Bas hierunter zu verstehen ist, dürfte vielleicht die folgende Tafel versinnlichen.

Cunnereborf. Maufegaft. Rotis. Oberbobrisich. Oberfcona. Rig. I. 1851. Winterroggen.



In ber mit I. bezeichneten Figur stellen bie fentrechten Linien a b ben Korn- a c ben Strohertrag, in ber Figur II. bie Linien d o ben Kartoffelertrag, in III. bie Linien f g ben Haferstrons, f h ben Haferstroh-Ertrag, in IV. bie Linien i k ben Kleeertrag auf ben ungebüngten Studen in ben sächstschen Berssuchen bar.

Wenn wir uns nun benten, baß bie Wurzeln ber Roggenund ber anderen Pflanzen auf den verschiedenen Feldern die nämliche Länge und Beschaffenheit hatten, so ist es sicher, daß die Burzeln der Rornpslanzen auf dem Felde in Mäusegast auf ihrem Wege abwärts in der Erde sehr viel mehr Nährs stoffe antrasen, als in Cunnersdorf; die Kornlinie in Mäusegast ist doppelt so hoch, die Strohlinie 1/8 höher als die in Cunnersdorf.

Bei einer gleichen Anzahl von Pflanzen und gleicher Wurszellänge lagen gewisse Nährstoffe für bas Korn in bem Boben zu Mäusegast boppelt so nahe bei einander als in Cunnersborf. Die Linie, welche ben Kleeertrag, Fig. IV., in Cunnersborf ausstrück, ist zehnmal so hoch als in Oberbobritssch, dies will sagen, daß die Nährstoffe für den Klee in dem Felde zu Obersbobritssch zehnmal soweit auseinander lagen als in Cunnersborf.

Bei ber Bergleichung ber Ertrage mehrerer Felber wird fich bie Dichtheit ber Rahrstoffe im Boben umgekehrt vershalten, wie bie Gohe ber Linien, welche bie Ertrage auf ber Figuren-Tafel bezeichnen.

Je hoher bie Linien find, besto naber, und je furger, besto weiter find bie Nahrstoffe in verschiebenen Bobensorten auseinanberliegenb.

Die Linien, welche ben Kartoffelertrag in Rötit und Obersbobritfch bezeichnen, verhalten fich z. B. wie 18: 9, ber Karstoffelertrag war in Rötit boppelt fo hoch als in Oberbobritfch,

hieraus folgt, daß die Entfernung der Nährstoffe sich in beiben Felbern umgekehrt verhält, nämlich wie 9: 18; in bem zu Kötit waren sie boppelt so nahe, wie in dem andern.

Diese Betrachtungsweise ift geeignet, in manchen Fallen für ben Grund ber Erschöpfung eines Felbes bestimmtere Anssichten zu gewinnen.

Durch bie Korn- und Kartoffelernte wurde z. B. ber Aderkrume in Mäusegast Phosphorsäure und Sticktoff genommen und bie barauf folgende Gerstenpflanze, die ebenfalls aus ber Ackerkrume ihre Nahrung zieht, fand im dritten Jahre sehr viel weniger bavon vor als die Roggenpstanze, die ihr auf bem Felbe vorausging.

Die Höhe ber Linien a b (Fig. I) und f g (Fig. III) umgekehrt genommen zeigen, um wieviel relativ die Entfernung
ber Theilchen ber Nährstoffe für die Gerstenpstanze größer geworden ist. Das Gerstenkorn bedarf zu seiner Bilbung die
nämlichen Nährstoffe wie das Roggenkorn, und da der Ertrag
an Roggenkorn sich zu dem an Gerstenkorn wie 22: 12 verhielt, so heißt dies also umgekehrt genommen, daß die Entsernung der Nährstoffe für das Gerstenkorn von 12 auf 22 zugenommen hatte.

Im britten Jahre fand bie Gerften-Burgel auf biefelbe Länge beinahe nur halb foviel Rährstoffe für bas Rorn als bie Roggenpflanze vor.

Diese Auseinanbersetung hat nicht ben Zwed, ein Maak anzugeben, um bamit die Entfernung ber aufnahmsfähigen Theilchen ber Nährstoffe in ber Erbe zu meffen, sondern um ben Begriff der Erschöpfung der Felber genauer zu bestimmen. Der Landwirth, welcher eine klare Vorstellung davon hat, worauf die Abnahme der Ernten durch eine Reihe von auseinanders folgenden Gulturen beruht, wird um so leichter dadurch in den

Stand gesett, die rechten Wege und Mittel aufzufinden und in Anwendung zu bringen, um das Feld wieder ebenso ertrags bar als vorher zu machen und bessen Fruchtbarkeit wo möglich noch zu fleigern.

Nach ber allgemeinen Berschiebenheit aller Erträge fällt in ben fächsischen Bersuchen ferner in die Augen die Ungleichheit in bem Berhaltniffe bes Korn- und Strohertrags.

Auf 10 Gewichts-Theile Korn erntete man in Ennnersborf 25 Gew.-Th. Stroh, in Kötit 23 Gew.-Th., in Oberschona nur 21 und in Mäusegast nur 20 Gew.-Th. Stroh.

Die nabere Betrachtung ergibt, bag ber Unterschied vors

Die Felber zu Cunnersborf — Kötit — Oberbobritsch lieferten 2951 Pfb. 3013 Pfb. 3015 Pfb. Stroh, also bis auf wenige Pfunde einerlei Menge Stroh, und zu ber nämlichen Strohmenge verhielt sich die Samenmenge in

Sunnersborf - Rötig - Oberbobritsch wie 11 : 12 : 14

Wenn man versucht, fich flar zu machen, auf was ber ungleiche Samenertrag beruhte, so ergibt fich bamit auch zugleich ber Grund ber Abweichungen in bessen Berhältniß zur Strohmenge.

Man muß sich hier baran erinnern, baß, was man Stroh nennt, nämlich die Blätter, Halme und Wurzeln, aus dem Rehlkörper der Getreidesamen, b. h. aus Samenbestandtheilen entstehen, ferner, daß diese Organe die Wertzeuge sind zur Wiedererzeugung der Samenbestandtheile.

Die Stroherzeugung geht immer ber Samenbilbung voran und was von ben Samenbestandtheilen zur Herstellung ber Berkzeuge bient, kann nicht zu Samen werden, ober je mehr Samenbestandtheile zu Strohbestandtheilen in der gegebenen Wachsthumszeit geworben finb, besto weniger bleibt bavon zur Samenbilbung bei ihrem Abschluß zurud. (Siehe Seite 51.)

Bor ber Bluthe find alle Samenbestandtheile Bestandstheile bes Strohs, nach der Bluthe tritt eine Theilung ein. Die Menge bes Strohs hangt bemnach ab, bei sonst gleichs gunstigen Bobens und Witterungs-Verhältnissen, von der Menge ber zur Stroherzeugung nöthigen Samenbestandtheile.

Die Menge ber Samen hängt ab von bem in ber ganzen Pflanze vorhandenen Reste, ber zur Vermehrung und Bersgrößerung ber Blätter, Halme und Burzeln nicht weiter in Anspruch genommenen Samenbestanbtheile.

Wenn wir benjenigen Theil ber Kornbestanbtheile, welche zu Samen werben können, mit K, ben anbern Bruchtheil ber nämlichen Stoffe, bie im Stroh als Bestandtheile bleiben, mit a K und ben Rest von Bobenbestandtheilen, ben bas Stroh mehr enthält, mit St bezeichnen, mithin:

K = (Phosphorjaure, Stickftoff, Rali, Ralt, Bittererbe, Gifen), α K = ein Bruchtheil von K,

St = (Riefelfaure, Rali, Ralt, Bittererbe, Gifen), fo laffen fich bie Nährstoffe, welche bie Pflanze aus bem Boben aufgenommen hat, in folgender Weife barftellen:

$$(K + \alpha K, St.)$$

Dieser Ausbruck sagt mithin, daß die Burgeln ber halmspfianze von den Erdiheilen, mit welchen sie in Berührung sind, ein gewisses Berhältniß von Nährstoffen zur Erzeugung von Blättern, Burzeln und halmen, bann einen Ueberschuß von einer Anzahl von eben diesen Bestandtheilen zur Erzeusgung von Korn empfangen haben muß. Die Gesammternte ist, wie sich von selbst versteht, abhängig von der Summe der K- und St-Bestandtheile, welche der Boden während der norsmalen Bachsthumszeit abzugeben vermag.

Das Berhältniß zwischen Korn und Stroh ift die Folge einer Theilung ber K- und St-Bestandtheile in der Pstanze selbst und wird bedingt durch das relative Verhältniß der Kund St-Bestandtheile im Boden und durch den Einstuß außerer auf die Stroh- oder Kornerzeugung wirkender Ursachen.

Wenn die Menge K im Boben fich verminbert, fo muß ber Samenertrag abnehmen, aber nur in gewiffen Fallen wirb bies auf ben Strohertrag einen Einfluß haben.

Wenn die Menge von St. Bestandtheilen in einem Felbe vermehrt wirb, so muß mit der Zunahme der Bedingungen der Blatts, halms und Wurzelbildung der Samenertrag beeinsträchtigt werden, wenn die zur vermehrten Strohbildung nöthige Menge von a K von der vorhandenen Menge K genommen wird.

Und von zwei Felbern, von benen bas eine armer an K-Bestandtheilen, aber reicher an St-Bestandtheilen als bas andere ist, kann bas Erstere bennoch die nämliche, vielleicht auch eine noch größere Strohmenge liefern, aber ber Samenertrag muß bei diesem kleiner ausfallen.

Gine ahnliche Steigerung bes Strohs auf Roften bes Kornertrages tritt bann ein, wenn bie außeren Bitterungs-Berhältnisse ber Blatts, halms und Burzelbilbung gunstiger als ber Samenbilbung sind. Die Wachsthumszeit wird baburch verlängert und die Pflanze nimmt alsbann mehr von ben in ber Regel überschüssigen St-Bestandtheilen auf, zu beren Assemilation bann eine gewisse Menge mehr ber sonst Samen bilbenden K. Bestandtheile verbraucht werben.

Bezeichnen wir mit st, was der Boben unter biefen Bershältniffen mehr an St-Bestandtheile abgibt, und mit ak, was von K mehr zu Strohbestandtheilen wirb, so stellt sich die Aenderung in dem Ertrage in folgender Weise dar:

#### Korn Stroh

 $(K - \alpha k) + (\alpha K, St + \alpha k, st),$ 

b. h. ber Strohertrag vermehrt sich und ber Kornertrag nimmt ab. Es ist ferner flar, baß, wenn in einem Felbe mit einem Ueberschuß von St. Bestandtheilen die Menge von K. Bestandtheilen vermehrt wird, so wird bei einem ungenügenden Bershältnisse von K zunächst die Strohmenge, bei mehr K ber Stroh- und Kornertrag steigern.

Da die Bestandtheile von K bis auf Sticktoff und Phossphorsäure gleichfalls SteBestandtheile sind, so wird also diese Zunahme ber Ernte in dem zu betrachtenden Felde statthaben entweder burch Zusuhr von Phosphorsäure oder von Sticktoff, oder durch die gleichzeitige Zusuhr beider Stosse.

Wenn hieburch bie Dichtheit ber im Boben vorhandenen K-Theilchen ober von Phosphorsaure und Ammonial-Theilchen verboppelt ift, so tann die Ernte burch Zusuhr von K in ben gunftigsten Berhaltniffen die boppelte fein.

Fehlt es hingegen im Boben an St-Bestanbtheilen, fo wird bie Vermehrung von Stidstoff ober Phosphorfaure ohne irgend einen Ginfluß auf ben Ertrag fein.

Es folgt hieraus von selbst, daß der absolute oder relative Strohertrag, ben ein Felb in einer Kornernte geliefert hat, keinen Schluß rudwärts auf die Quantität von St-Bestandtheilen im Boden gestattet, weil bei zwei an diesen Bestandtheilen gleich reichen Felbern der Strohertrag abhängig ist von der Menge der K-Bestandtheile in diesen Felbern, das an Kreichere Feld wird unter gleichen Verhältnissen einen größeren Strohertrag geben.

Man tann bemnach aus bem gleichen Strobertrag, ben bie Felber in Cunnersborf und Oberbobribsch lieferten, nicht schließen, bag bie Mengen an St-Bestanbtheilen in biesen Felbern gleich gewesen find, weil, wie bie Kornertrage zeigen, bie Mengen von K ungleich maren. Die Ernten verhalten fich

in Cunnersborf wie (11) K: (29) a K, St,

" **R**štit " (12) K : (30) a K, St,

" Oberbobritsich " (14) K : (30) a K, St.

Da, wie früher bemerkt, die Bestandtheile, die wir unter bem Symbol K und St zusammengefaßt haben, sich nur das burch von einander unterscheiden, daß in K Stickfoss und Phosphorsäure einbegriffen und die anderen Bestandtheile von K ebenfalls St. Bestandtheile sind, so beruht der Unterschied in den Kornerträgen dieser drei Felder wesentlich darauf, daß die Burzeln der Kornpstanzen in dem Boden zu Kötig 1/11, die zu Oberbodritssch 2/11 mehr Phosphorsäure und Sticksoss im aufnahmsfähigen Zustande vorsanden und aufnahmen als in Eunnersdorf.

Wenn man sich die Frage stellt, wie viel Phosphorsäure und Stickfoss man dem Felbe in Cunnersdorf zuführen müßte, um den Kornertrag auf gleiche Höhe mit dem zu Oberbobritsch zu bringen, so ist es nichts weniger als sicher, daß die Versmehrung um 3/11 hiezu genüge; denn die Junahme des Kornertrags wird wesentlich beeinstußt durch die Bestandtheile Stoderen Menge in verschiedenen Bodensorten sehr ungleich und nicht bekannt ist.

Durch bie Zufuhr von Stickfoff und Phosphorsaure wers ben von ben vorräthigen St-Bestandtheilen eine gewisse Menge wirksam ober aufnahmsfähig gemacht, bie es vorher nicht waren; indem der Strohertrag steigt, bleiben nicht 3/11 Stickstoff und Phosphorsaure zur Samenbildung übrig, sondern weniger; das wieviel wird durch die Summe der übergegangenen St-Bestandtheile begrenzt.

Durch bie Ermittelung bes relativen Berhaltniffes bes

auf bem mit Phosphorfaure und Stidftoff gebungten und auf bem ungebungten Stude geernteten Rorns und Strobs läßt fich übrigens leicht die Dichtheit ber in verschiebenen Bobenforten vorräthigen St-Bestandtheile annahernd beurtheilen.

Wenn bas ungedüngte Stud Korn und Stroh im Berhältniffe wie 1:2,5 und bas gebüngte einen Mehrertrag gibt, in welchem sich Korn und Stroh wie 1:4, also ein größeres Berhältniß von Stroh sinden, so sind offenbar die Bestandtheile St in diesem Felde vorwaltend, und es müßte eine sehr vielmal größere Menge von Phosphorsäure und Stidstoff dem Felde zugeführt werden, um entsprechend seinem Gehalte an St-Bestandtheilen ein relatives Berhältniß von Korn und Stroh wie eiwa der Boden zu Oberbobrisssch zu liefern.

Es gehört zu ber wichtigsten Aufgabe bes Landwirthes, fein Felb genau kennen zu lernen und zu ermitteln, welche von ben nutbaren Rährstoffen ber Pflanzen sein Boben in vorwaltender Menge enthält, benn bann wird ihm die richtige Bahl von folchen Gewächsen nicht schwer, die vor anderen einen Ueberschuß dieser Bestandtheile zu ihrer Entwicklung bedürfen, und er zieht den erreichbar größten Vortheil aus seinem Felbe, wenn er weiß, welche Nährstoffe er bemselben im Verhältnif zu benen zuführen muß, die es bereits im Ueberschuß enthält.

Zwei Felber, in welchen bie Summe ber Nahrstoffe uns gleich die relative Verbreitung berfelben im Boben aber gleich ift, werden ber Höhe nach ungleiche, aber im relativen Bers haltniß an Korn und Stroh gleiche Erträge liefern.

Ein solches Verhältniß besteht z. B. zwischen bem Felbe zu Oberbobritssch und bem zu Mäusegast. Wenn man bie Ernte an Korn und Stroh in Oberbobritssch ausbrückt burch  $K + \alpha K$ , St, so ist die Ernte auf dem Felbe in Mäusegast  $= 1^{1}/_{3} K + 1^{1}/_{3} \alpha K$ , St.

Die Felber find an beiben Orten offenbar mit großer Sorgfalt und Geschid gebaut und von so gleichförmiger Mischung,
baß, wenn man ben Korn- und Strohertrag von bem einen
und ben Strohertrag vom andern kennt, sich ber Kornertrag
bes letteren nach obiger Formel berechnen läßt.

Rartoffeln 1852. In ber folgenden Tabelle find bie Rartoffelerträge von ben fünf verschiedenen Orten im Jahre 1852 in ben sentrechten Linien bargestellt.

1852. Kartoffeln.

Cunnereborf. Mäufegaft. Rötig. Dberbobrigfch. Dberfcona.

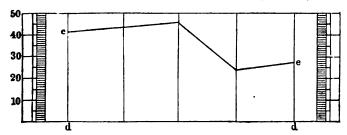

Die Rartoffelpflanze entnimmt ihre haupt Bestandtheile ber Aderkrume und aus einer etwas tieferen Bodenschicht als bie Roggenpflanze, und es zeigen die gewonnenen Ertrage bie Beschaffenheit bieser Erbschichten genauer als die demische Analysean.

In bem Felbe zu Mäusegast und Cunnersborf befaßen bie aufnehmbaren Nährstoffe für die Kartoffelpstanze sehr nahe bieselbe Dichtheit, in Kötit waren sie um 1/9 näher, in bem Boben zu Oberbobritsch waren sie boppelt so weit von einansber entfernt, indem zu Oberschöna um 1/6 näher als in Oberbobritsch.

Den höchfren Kartoffelertrag lieferte bas Felb in Rötit; bas Rali (fur bie Knollen) und ber Ralt (fur bas Kraut) machen bie vorwaltenben Bestanbiheile ber Kartoffelpstanze aus; aber eine gewisse Menge Sticktoff und Phosphorsaure sinb für bie Entwicklung ber Kartoffelpstanze ebenso nothwendig, wie

für die Kornpflanze und die wirkfame Menge des übergehenben Kalis und Kalts wird wesentlich bestimmt durch die gleichzeitige Aufnahme von Phosphorsaure und Sitchfoss. Wenn es im Boden an einem von beiden Bestandtheilen mangelt, welche, wie bemerkt, gleichfalls Sauptbestandtheile des Kornsssind, so wird der Ertrag im Berhältnisse zu der aufnahmsfähigen Menge dieser beiden Stoffe stehen und der größte Ueberschuß an Kali oder Kalk im Boden wird ohne irgend einen Einstuß auf die Sohe besselben sein.

Die Aderkrume bes Felbes zu Oberbobritfch ift weit reicher an Phosphorsaure und Stidftoff als bie zu Rotit, wahrenb ber Kartoffelertrag nur bie Salfte von bem betrug, welchen bas Felb in Kötit geliefert hat.

Richts tann hiernach sicherer sein, als baß bas Felb zu Oberbobritsch sehr viel weniger Kali ober Kalt im assimilirs baren Zustande enthielt als bas in Kötit, und burch eine Duns gung mit Kalt allein, ober mit Holzasche (Kali und Kalt) wurde sich sehr leicht nachweisen lassen, an welchen von beiben Stoffen im Boben Mangel war.

Dagegen läßt sich aus bem nieberen Ertrage an Rartoffeln bes Felbes in Cunnersborf nicht schließen, daß es ärmer war an Rali ober Rall als das Feld in Rötit; das lettere enthielt, wie die vorangegangene Kornernte zeigt, entschieden etwas mehr Phosphorsäure und Stickftoff als das Feld in Cunnersdorf, und es kann daher die höhere Kartoffelernte in Kötit wesentlich bedingt gewesen sein durch seinen größeren Gehalt an diesen beiden Nährstoffen. Auch wenn das Feld in Cunnersdorf noch reicher an Rali und Ralt gewesen wäre als das Feld in Kötit, so würde es bennoch unter den gegesbenen Verhältnissen einen niedrigeren Kartoffelertrag geliefert haben.

hafer 1853. Die haferpflanze entnimmt ihre Nahrung zum Theil ber Ackerkrume, allein sie sendet ihre Wurzeln, wenn es der Boden gestattet, weit tieser hinab als die Kartoffelpstanze; sie besitzt bilblich ausgebrückt eine größere Begetationstraft als die Roggenpstanze und nähert sich in der Stärke bes Aneignungsvermögens ihrer Nahrung den Unkrautpstanzen.

1863. Hafer. Cunnersborf. Mäufegaft. Kötig. Oberbobritich. Oberschöna.



Bas in ber obigen Tabelle in bie Augen fällt, ift bie große Ungleichheit ber Erträge zweier Halmgewächse, bie nache einanber auf bemfelben ungebungten Boben machsen.

Das Felb in Cunnersborf, welches nach bem ju Obersichona ben niebrigften Roggentorns und Strohertrag geliefert hat, gab im britten Jahre ben hochften hafertorns und Strohertrag.

Die Verschiebenheit in ber Beschaffenheit und Dichtheit ber Nährstoffe in ben tieferen Bobenschichten bieser Felber ist unverkennbar. Das Felb in Cunnersborf war oben armer und nahm nach abwärts in seinem Gehalte an Nährstoffen für bie Kornpflanze zu; bie anderen Felber nahmen abwärts ab.

Die Erträge bes Felbes in Mäusegast im Jahre 1853 beziehen sich auf Gerste und nicht auf hafer und geben bemnach keinen Aufschluß über die Beschaffenheit der tieferen Erbschichten, aus welchen die Haferpflanze ihre Nahrung zieht,
aber sie zeigen den Zustand der Acterrume an, in den sie durch
die vorangegangene Kornernte verseht worden ist; der Ertrag
an Gerstenkorn war in Folge der entzogenen Phosphorsaure

und vielleicht von Stidstoff fehr viel geringer, als man nach ber vorangegangenen Roggenernte vom Boben hatte erwarten sollen, und eine kleine Zufuhr von Superphosphat ober Guano wurbe auf biesem Felbe ben Ertrag an Gerste machtig gesteigert haben.

Rice 1854. Die Rleeernten im vierten Jahre geben Aufschluß über die Beschaffenheit ber tiefften von ben Pflanzen in Anspruch genommenen Bobenschichten.

1854. Rice. Cunnersborf. Mäufegast. Kötip. Oberbobripsch. Oberschöna.

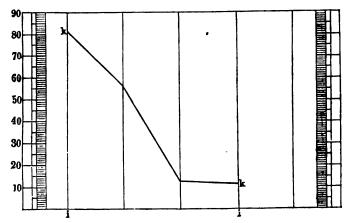

Der Ertrag an Rlee war in Cunnersborf beinahe boppelt so hoch als in Mäusegast und zehnmal so hoch wie in Oberbobritsch, und es ist unzweifelhaft, daß biese ungleichen Erträge bem ungleichen Gehalt an Nährstoffen im Boben für bie Rleepstanze entsprechen muffen.

Die Nahrstoffe ber Rleepflanze find febr nahe bie namlichen, ber Menge und bem relativen Verhaltniffe nach, wie bie ber Rartoffelpflanze (Rraut, Stengel und Knollen zusammengenommen), und wenn ber Rlee auf einem Boben noch gute Ernten gibt, auf welchem bie Rartoffel nur unvolltoms men gebeiht, so beruht bies wesentlich auf ber größeren Wurszelverzweigung ber Rleepstanze; es gibt wohl kaum zwei Pflanzen, an benen man gleich beutlich bie Bobenschichten erkennen kann, auf bie sie ihrer Natur nach zur Aufnahme ihrer Nahsrung angewiesen sind.

Wenn man die Rartoffel in zwei Fuß tiefe Gruben pflauzt und diese in eben demfelben Verhältnisse auffallt, als die Pflanze wächst, so daß zulest die Erde in der Grube mit der Ackertrume in gleicher Ebene liegt, so beobachtet man, daß die Knollen sich immer nur in der obersten Erdschichte bilben, keine tiefer und nicht mehr, als wenn die Saatkartoffel nur  $1^{1}/_{2}$  dis 2 Zoll tief in die Ackertrume gelegt worden wäre, und man sindet bei der Ernte, daß die Wurzeln abwärts unsterhalb der Ackertrume abgestorben sind.

Der Rlee verhalt sich umgekehrt, und obwohl bie Aderstrume in Kötit 3. B. entschieden reicher ist an ben Nahrstoffen für die Rleepstanze als wie die in Cunnersborf (sie lieferte eine um 1/8 hohere Rartoffelernte, so war dies ohne Ginfluß auf die Rleepstanze, welche von ben tieffic Bobenschichten ihre Hauptnahrung empfängt.

Wir wollen jest die Erträge einer Analyse unterwerfen, welche burch die Stallmistbungung auf Stude ber nämlichen Felber, beren Erträge im ungebungten Zustande wir soeben betrachtet haben, in den sächsischen Bersuchen hervorgebracht wurden.

Erträge pr. fachf. Ader ber mit Stallmift gebüngten Felber:

|                             | Cunners-<br>borf | Mäusegaft | Rôtig         | Dbet-<br>bobribfc | Oberschöna    |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| Stallmift<br>1851           | 180              | 194       | 229           | 314               | 897 Ctr.      |
| · Roggen                    | Pfund            | Pfant     | Pfund -       | Pfund             | <b>P</b> jend |
| Rorn                        | (1513            | (2583     | (1616         | (1905             | 1875          |
| Stroh                       | <b>4696</b>      | (5318     | 4019          | 3928              | 3818          |
| Rartoffeln<br>1853<br>Hafer | 17946            | 20258     | <b>20</b> 678 | 11936             | 16727         |
| Rorn                        | (2278            | (149      | (1880         | (1685             | (1253         |
| Stroh                       | 2992             | 2475      | 1749          | 1909              | 2576          |
| Rleeheu                     | 9509             | 7198      | 1232          | 2795              | 0.0           |

Mehrestrag burch Stallmiftbungung über ungebungt (f. S. 198):

|                       | Cunners-<br>borf | Mäusegast | . Röti <b>h</b> | Ober=<br>bobrihsch | Oberschona |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|
| 1851<br>Noggen        | Pfund            | Pfund     | ·Pfunb          | Pfund              | Pfund      |
| Korn . '              | ( 837            | (345      | ( 352           | (452               | (1167      |
| Stroh<br><b>185</b> 2 | 1745             | 786       | {1006           | (913               | 2294       |
| Kartoffeln<br>1853    | 1279             | . 3362    | 2101            | 2185               | 5632       |
| hafer                 |                  |           |                 |                    |            |
| Korn                  | (259             | (360      | (541            | (157               | (171       |
| Stroh<br>1854         | 429              | 635       | 885             | { 97               | 862        |
| Rleeheu               | 365              | 1615      | 137             | 1824               | 0          |

<sup>\*)</sup> Der Rlee ging wegen Raffe gu Grunbe.

Es fallt hier zunächst wieder ins Auge, daß die Extrage auf allen Felbern verschieden waren und nick in ber entferns teften Beziehung zu stehen scheinen zu ber fur bie Dungung verwendeten Diffmenge.

Nichts kann gewisser sein als die Thatsache, daß ein burch die Gukur eschöpftes Feld, wenn es mit Stallmist gedüngt wied, höhert Erträge liefert als ungedüngt, und wenn biese burch ben Stallmist hervorgebracht wurden, so sollte man bensten, daß die nämlichen Mistmengen auf verschiedenen Felbern die gleicher Mehrerträge liefern mußten. Die folgende Labelle jeigt, daß die nämliche Mistmenge auf den sächsischen Felbern höchst ungleiche Mehrerträge hervorgebracht hat.

Einhundert Centner Stallmift erzeugten Mehrextrag:

|                                    | Cunners:<br>borf | Mäusegast | <b>R</b> ōti <b>h</b> | Ober:<br>bobrihsch | Oberschöna    |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1851 <b>s. 1853</b>                | Pfund            | Pfaint    | Pfund                 | Pfund              | <b>P</b> jund |
| Binterrogs<br>gen u. hafer<br>1852 | 1600             | 1070      | 998 *                 | 515                | 271           |
| Rartoffeln<br>1854                 | 710              | 1982      | 918                   | 696                | . 628         |
| Rice                               | 203              | 832       | 60                    | 580                | ۵             |

Es ift wohl Niemand im Stande, aus diefen Zahlen zu entnehmen, daß fie die Wirkungen bezeichnen follen, welche die gleiche Menge besselben Düngmittels und zwar bes Universalbungers auf fünf verschiedenen Felbern hemorgebracht hat.

Beber in bem Roggentorn und Strohertrag, goch in bem Ertrage an Rartoffeln, hafer und Rlee finbet die minbeste Achnlichteit ober Uebereinstimmung ftatt, und es ift noch viel

weniger möglich, baraus bie Dungermenge gu erschließen, welche gebient bat, um bie Dehrertrage hervomubringen.

Die nämliche Stallmistmenge brachte an Hakugewächsen, Korn und Stroh zusammen, im Jahre 1851 und 1853 in Mäusegast ben boppelten, in Cunnersborf ben breisachen Mehrsertrag als in Oberbobritsch hervor, an Kartosseln in Mäusegast boppelt soviel als in Kötit, an Klee viermal mehr in Mänsegast als in Cunnersborf, und in Oberbobritssch zehumal soviel als in Kötit.

Die enorme Stallmistbungung in Oberschöna brachte bei . weitem nicht ben Ertrag hervor, ben bas Felb in Maufegaft ohne alle Dungung lieferte.

Die Zusammensetzung bes Stallmistes, soweit wir sie burch zahlreiche Analysen tennen, ist im Ganzen allerorts so ähnlich, baß man teinen großen Fehler begehen tann, wenn man voraussett, baß mit 100 Ctr. Stallmist ein jedes Felb bie namlichen Nährstoffe und in berselben Wenge empfängt.

Auf ben Boben ober bie Erbiheile wirten bie Mistbestandstheile überall in gleicher Beise ein und es steht hiermit bie Thatsache scheinbar in unlösbarem Biberspruche, baß die Dehrerträge bennoch allerorts verschieden ausfallen, daß also mit ben zugeführten Mistbestandtheilen auf bem einen Felbe breimal ober doppelt soviel Nährstoffe für die Halmgewächse ober Kartoffeln in Bewegung gesett ober ernährungsfähig gemacht wurben, als auf einem andern.

Diese Thatsache bezieht sich nicht auf die sächsischen Felber allein, sondern ist eine ganz allgemeine. Nirgendwo, in keinem Lande stimmen die Erträge, welche in der Stallmiskwirthschaft erzielt werben, mit einander überein, wie die Uebersicht der Mittelerträge an verschiedenen Felbfrüchten in den verschiedenen Provinzen des Königreichs Bapern beweist.

# Durchschnittliche Ernteerträge in Bayern (Seuffert's Statistif).

## Ein Tagwert liefert Mittelertrage in Scheffeln: \*)

|                                    | Weizen | Roggen  | Rern (Dinfel) | Gerfte | <b>S</b> afer |
|------------------------------------|--------|---------|---------------|--------|---------------|
| Oberkapern                         | 1,70   | 1,80    | 3,40          | 1,90   | 2,31          |
| Nieberbapern                       | 2,50   | bo.     | bo.           | bo.    | bo.           |
| Dberpfalz u. Regensburg            | 1,45   | 1,40    | 2,70          | 1,75   | 1,85          |
| Oberfranken                        | 1,20   | 1,30    | 2,20          | 1,50   | 1,75          |
| Mittelfranken                      | 1,65   | 1,40    | 3,50          | 1,65   | 2,25          |
| Unterfranken u. Afchaffen-<br>burg |        | is 1,75 | 2,50          | 2,00   | 2,75          |
| Schwaben und Neuburg               | 1,80   | 2,00    | 5,0           | 2,30   | 3,50          |
| Pfalz                              | 2,70   | 2,60    | 4,80          | 3,75   | 3,90          |

Die burch Stallmistbungung gewonnenen Ertrage an Felb, früchten find nicht nur in jeder Gegend, sie sind an jedem Orte verschieden, und wenn man die Sache genau nimmt, so gibt ein jedes Felb, mit Stallmist gebungt, einen ihm eigenen Mittelertrag.

Die Birtung bes Stallmistes auf die Steigerung ber Ertrage steht in der engsten Beziehung zur Bobenbeschaffenheit und zu seiner Zusammensehung, und sie ist darum auf den versichiebenen Feldern ungleich, weil die Zusammensehung derselben ungleich ist.

| •) | 1 Hectoliter    | wiegt   | burd   | fcn.  | 1 bayer. Scheffel |             |  |
|----|-----------------|---------|--------|-------|-------------------|-------------|--|
| •  | Beizen          | 146 9   | Bfb. £ | ollg. | 330-345           | Pfo. Zollg. |  |
|    | Gerfte          | 128     | ,,     | ,,    | 290-300           | ,, ,        |  |
|    | Roggen          | 140     | ,,     | ,,    | 318-325           |             |  |
|    | Safer .         | 88      | ,,     |       | 200-300           |             |  |
|    | Spelz (ungefd & | i(t) 79 | ,,     | .,    | 174-220           |             |  |

hiernach berechnet fich bas Gewicht eines preußischen Scheffels Beigen 88 Pfb., bas englische Quarter ju 425 Pfb.

Um bie Wirkung ber Stallmistbungung zu verstehen, ist es nothwendig, sich baran zu erinnern, daß die Erschöpfung eines Feldes barauf beruht, daß den Erdtheilen durch die vorangegangenen Ernten, am Ende einer Rotation, eine gewisse Meuge von Nährstoffen entzogen worden sind und daß die barauffolgenden Pstanzen weniger davon im Boden zur Aufnahme vorfinden, als die früheren.

Für ben Zustand ber Erschöpfung hat aber ber Berluft jebes einzelnen Rährstoffes nicht bie gleiche Bebeutung für bas Felb.

Der Berluft an Kalt, ben ein Kaltboben burch eine Halmfrucht ober Klee erleibet, ist ganz unerheblich für eine nachfolgende Frucht, welche große Mengen Kalt zu ihrem gebeihlichen Wachsthume bebarf, ebenso ber Verlust an Kali eines kalireichen, ber von Bittererbe, Eisen, Phosphorsaure, Stickfoss, den ein Bittererbes, Eisens, Phosphorsaures, Ammonialsreiches Felb erleibet; benn gegen bie Masse gehalten, die ein an einem Nährstoffe thatsächlich reicher Boben enthält, ist bie entzogene Menge immer nur ein so verschwindend kleiner Bruchtheil, daß ber Einfluß der Entziehung besselben von einer Rotation zur anderen nicht wahrnehmbar ist.

Bon einer Rotation zur anberen nehmen aber, wie bie Praxis lehrt, bie Erträge ber Felber thatsachlich ab, so zwar, baß benselben gewisse Stoffe burch Düngung wieber gegeben werben muffen, wenn sie bie früheren Erträge wieber hervorbringen sollen.

Wenn aber ber Erfat an Ralt ben Zuftand ber Erfchspfung eines Felbes, beffen hauptmaffe aus Ralt besteht, nicht aufheben tann, und ebensowenig bie Zusuhr von Rali auf ein talireiches, ober von Phosphorsäure auf ein phosphorsäurereiches Felb, so ift leicht einzusehen, baß, wenn bas Ertragsvermögen

eines erschöpften Felbes wieber hergestellt wirb, bies wesentlich barauf beruht, bag in bem Dunger biejenigen Nährstoffe wiesber gegeben worben sind, bie bas Felb in kleinster Menge entshielt und von benen es ben verhältnismäßig größten Bruchstheil verloren hat.

Ein jedes Felb enthält ein Maximum von einem ober mehreren und ein Minimum von einem ober mehreren anderen Rahrstoffen. Mit diesem Minimum, sei es Kalt, Kali, Stidftoff, Phosphorsaure, Bittererbe, ober ein anderer Nährstoff, stehen die Erträge im Verhältniß, es regelt und bestimmt die She ober Dauer ber Erträge.

Ist bieses Minimum z. B. Kalt ober Bittererbe, so wersben die Ernten an Korn und Stroh, an Rüben, Kartoffeln ober Klee dieselben bleiben und nicht höher aussallen, auch wenn man die Menge des bereits im Boden vorhandenen Kalis, der Rieselsäure Phosphorsäure ze. um das Hundertsache vermehrt. Auf einem solchen Felbe werden aber die Ernten steigen durch eine einsache Düngung mit Kalk, man wird in Halmgewächsen, Küben und Klee, sowie auf einem kaliarmen Boden durch Düngung mit Holzasche weit höhere Erträge erzielen, als durch eine starke Mistungung.

Die ungleiche Wirtung eines fo zusammengesetten Dungers, wie ber Stallmift ift, auf bie Felber, erklart fich hiernach genügenb.

Für bie Bieberherstellung ber Erträge ber burch bie Cultur erschöpften Felber burch Stallmistbungung ift bie Jusuhr
von allen ben Nährstoffen, welche bas Felb im Ueberschuß enthält, volltommen gleichgultig, und es wirken nur biejenigen Bestandtheile besselben gunstig ein, burch welche ein im Boben
entstaubener Mangel an einem ober zwei Nährstoffen beseis
tigt wird. Ein an Strobbestandtheilen reiches Felb tann burch Duns gung mit Strobbestandtheilen im Mifte nicht fruchtbarer werben, während biefe für ein baran armes Felb von ber größten Bebeutung ift.

Auf zwei Felbern, welche gleichen Ucberschuß an Stroh, bestandtheilen besitzen, die aber ungleich reich an Kornbestandtheilen sind, wird die gleiche Stallmistdungung sehr ungleiche Kornerträge hervordringen, weil diese im Berhältniß stehen muffen zu den im Miste zugeführten Kornbestandtheilen; beide Felber empfangen durch die gleiche Mistmenge gleichviel von letzteren; da aber das eine Feld an sich schon reicher an Kornsbestandtheilen ist, als das andere, so mußte dem ärmeren sehr viel mehr Mist hinzugeführt werden, wenn bessen Erträge an Korn die des andern erreichen sollen.

Durch eine im Berhältniß zu ber Mistmenge kleine Quantität Superphosphat laffen sich auf einem folchen Felbe bie Erträge weit mehr steigern, als burch bie stärkste Mistbungung.

Auf ein kaliarmes Felb wirkt ber Stallmist burch seinen Raligehalt, auf ein bittererbes ober kalkarmes burch seinen Bittererbes ober Ralkgehalt, auf ein an Riefelsäure armes burch seinen Strohgehalt, auf ein an Chlor ober Gifen armes burch seinen Gehalt an Rochsalz, Chlorkalium ober Gifen.

Aus biesem Berhalten erklärt sich bie hohe Gunft, in welcher ber Stallmist als Dünger bei bem praktischen Land-wirthe steht, benn ba er von jedem einzelnen ber dem Felbe entzogenen Nährstoffe, unter allen Berhältnissen, eine gewisse Menge enthält, so wirkt er immer gunstig; seine Anwendung schlägt nie fehl und erspart dem praktischen Manne alles Nach-benken über die Mittel in viel zwedmäßigerer und gleich sicherer Beise, mit Ersparung an Geld und Arbeit, sein Felb erstragsfähig zu erhalten, ober ohne Vermehrung seiner Ausgaben

bem Felb ben viel höheren Grab an Fruchtbarteit zu verleihen, ben es nach seiner Zusammensehung zu erreichen fähig ift.

Es ist in ber Praxis wohl bekannt, bag bie Erträge einer Menge von Felbern burch Guano, Knochenmehl, Repstuchenmehl gesteigert werben können, burch Stoffe, welche nur gewisse Bestandtheile bes Stallmistes enthalten, und ihre Wirkung erstlärt sich in ber That aus ber Lehre von bem Minimum, bie ich soeben auseinandergesett habe.

Da aber ber praktische Landwirth bas Geset nicht kennt, auf welchem die Wirkung dieser Düngmittel auf die Erhöhung der Erträge beruht, so kann bei seinem Betriebe von der rationellen, d. h. wahrhaft ökonomischen Anwendung derselben keine Rede sein; er gibt entweder zu viel oder zu wenig, oder nicht das Rechte. Was das Zuwenig betrifft, so bedarf dies keiner Erläuterung, denn Jedermann sieht ein, daß die richtige Menge den Ertrag, bei derselben Arbeit und einer geringen Mehrenstegabe, auf das erreichdare Maximum bringt.

Was das Zuviel betrifft, so beruht dies auf der irrigen Ansicht, daß die Wirkung dieser Düngmittel im Berhältniß stehe zu ihrer Masse; sie steht in der That im Berhältniß zu einer gewissen Menge, aber über eine bestimmte Grenze hins aus ift ihre Einverleibung in das Keld vollkommen gleichgültig.

Ein Düngungsversuch von J. Ruffel (Craigie House, Agri. Journal of th. R. Agr. Soc. Vol. 22. S. 86) burfte geeignet sein, was hier gemeint ist, zu versinnlichen. In diessem Versuche wurde basselbe Felb in mehrere Stüde getheilt, mit Rüben bepflanzt und je brei Zeilen mit verschiedenen Düngmitteln, unter andern auch mit Superphosphat (Anochensache in Schwefelfäure gelöst) gedüngt; die Erträge, pr. Acker berechpet, waren folgende:

### Ertrag pr. Acre:

Rr. ber Stude.

- 1) Ungebungt . . . . . 840 Ctr. Ruben (Schwebifche Variet)
- 11) Ebenfalls ungebungt . 320 "
  - 5) Dit 5 Ctrn. Super-

phosphat gebüngt . 535 "

6) Dit berfelben Denge

Superphosphat . 497 "

- 7) Mit 3 Ctrn. " . 480 "
- 8) Dit 7 Ctrn. " . 499 "
- 9) Mit 10 Ctrn. " . 490 "

Das Felb war, wie die Erträge ber ungebungten Stude zeigen, die um 20 Ctr. pr. Ader von einander abwichen, in seiner Beschaffenheit und Gehalt an Nährstoffen ziemlich versschieden, wie andere Versuche barthun, auf beren Erörterung hier nicht weiter eingegangen werben kann, armer in der Mitte, als nach ben Seiten.

Die Thatsache, welche aus ben oben gegebenen Rübeherträgen klar in die Augen fällt, ist, baß brei Centner Superphosphat nahe benfelben Rübenertrag geltefert haben als wie
fünf Centner, und baß die Vermehrung bes Düngers auf zehn
Centner ben Ertrag nicht erhöhte.

In biesen Versuchen ist nicht ermittelt worben, auf welschen Bestandtheilen bes Kalksuperphosphates vorzugsweise bie höhere Ernte beruhte. Vittererbe und Kalk sowohl wie Schwesselsaure und Phosphorsaure sind gleich unentbehrliche Rahrsstoffe für die Rübenpstanze, und ich habe Gelegenheit gehabt, wahrzunehmen, daß auf einem Felbe die Düngung mit Gpps bei Zusak von eiwas Rochsalz, auf einem andern die Düngung mit phosphorsaurer Vittererbe den Ertrag desselben an Rüben in einem höheren Verhältniß noch steigerte als das Kalk-Superphosphat, obwohl letzteres auf die Mehrzahl der Felber unzweiselhaft der vorzugsweise wirkende Nährstoff ist.

Um biese Thatsachen richtig zu verstehen, muß man sich baran erinnern, daß das Gesetz des Minimums nicht für einen Nährstoff allein, sondern für alle gilt; wenn in einem gegebenen Falle die Ernten an irgend einer Frucht, begrenzt sind durch ein Minimum von Phosphorsäure im Felde, so werden die Ernten steigen durch Vermehrung der Phosphorsäuremenge dis zu dem Punkt, wo die zugeführte Phosphorsäure im richtigen Verhältenisse steht zu dem jest vorhandenen Minimum an einem and beren Rährstoffe.

Wenn die Phosphorfaure, welche man zugeführt hat, mehr beträgt, als z. B. der im Boden enthaltenen Menge Kali ober Ammonial entspricht, so wird der Ueberschuß wirtungslos sein. Vor der Düngung mit Phosphorsaure war die vorhandene wirtungsfähige Menge Kali oder Ammonial um etwas größer als die Phosphorsauremenge im Boden, und war darum wirstungslos, sie wurde wirksam, indem die Phosphorsaure hinzustam, und der Ueberschuß von Phosphorsaure mußte sich jest genau ebenso wirkungslos verhalten, wie früher der Ueberschuß von Kali.

Mahrend vorher die Ernte im Verhältniß ftand zu bem Minimum an Phosphorsäure, steht sie jest im Verhältniß zu bem Minimum an Kali ober Ammoniat, ober zu beiben. Ein paar Versuche, auf diesem Felde angestellt, hätten diese Frage zur Entscheidung bringen konnen. War das Minimum nach der Düngung mit Superphosphat, Kali ober Ammoniat gewessen, so würden die Ernten gestiegen sein bei einem entsprechens den Zusat von Kali oder Ammoniat, oder von beiden. In berselben Versuchsreihe wurde durch Düngung mit 6 Cir. Guano, welche 2 Ctr. Superphosphat entsprechen, ein Ertrag von 630 Ctrn. Rüben erhalten, einhundertdreißig Ctr. mehr als durch das Superphosphat, allein es bleibt hier zweisels

haft, ob bas Rali ober bas Ammoniat im Guano bie Steiges rung hervorgebracht hat.

Wenn man in ben fächsischen Bersuchen die Mistmengen, welche zur Düngung auf ben fünf Felbern verwendet wurden, in's Auge faßt, so liegt die Frage nach bem Grunde ihrer Berschiebenheit nahe genug.

Die zunächstliegende Antwort ist wohl bie, daß der Landwirth soviel gibt, als er eben hat, oder daß er nach gewiffen Thatsachen seine Mistmenge regelt. Wenn er in seinem Betriebe wahrgenommen hat, daß eine gewisse Menge Stallmist seine ursprünglichen Erträge wieder herstellt und eine stärkere Düngung keinen größeren Mehrertrag gibt, nicht in dem Berhältnisse mehr, als er zuführt, oder zu den Kosten, die ihm die Düngergewinnung auferlegt, so beschränkt er sich nothwendig auf die kleinere.

Es kann bemnach nicht ein zufälliger Einfall bes Landwirthes in Cunnersborf sein, wenn er bei seinem Felbe mit 180 Etr. Stallmist sich begnügt, und es ist sicherlich ebenso wenig zufällig, baß ber Landwirth zu Oberbobritssch sein Felb mit 314 Etr. gebüngt hat.

Wenn aber nicht Laune ober Zufall, sondern ber zu erreischenbe Zwed die Mistmenge regelt, so ist offenbar, daß die Handlungen bes Landwirths von einem Naturgesetze beherrscht sind, bessen Wirtungen er kennt, ohne es selbst zu kennen.

Für bie Menge Stallmist, welche ein Felb bei einem neuen Umlaufe bebarf, um sein Ertragsvermögen wieder herzustellen, besteht bemnach ein Grund, ber in bem Boben liegt, und es ist unschwer einzusehen, baß sie im Verhältniß stehen muß zu ben wirksamen Mistbestandtheilen, welche das Feld bereits enthält; ein Feld, welches sehr reich baran ist, bedarf weniger, um benselben Mehrertrag zu geben als ein ärmeres.

Da nun ber Stallmift bem Rlee, ben Rüben und Grafern vorzugsweife vor allen anderen Pflanzen seine wirksamsten Bestandtheile verbankt, so liegt ber Schluß nahe, bag bie einem Felbe nothige Mistmenge im umgekehrten Verhältnisse zu ben Rlees, Rübens ober Graserträgen steht, welche bas Felb ungesbungt zu liefern vermag.

Die sächsischen Versuche zeigen, baß biefer Schluß, in einer Beziehung wenigstens, nicht weit von ber Wahrheit entfernt sein kann, benn wenn man die Erträge ber ungebungten Stude an Riee mit ber Stallmistmenge, die zur Dungung biente, vergleicht, so hat man:

## Rlees Ertrag 1854.

Cunnersborf — Mäusegast — Kötit — Oberbobritssch — Oberschöna in Pfunden 9144 — 5583 — 1095 — 911 — 0 Pfunde. Mistmenge 1851.

Ctr. 180 — 194 — 229 — 314 — 897 Ctr.

Das Felb in Cunnersborf, welches bie meiften Miftbestandstheile enthielt, empfing die Heinste, bas zu Oberbobritfc, welsches ben fleinsten Rleeertrag gab, bie größte Menge Stallmift.

Der Kleeertrag ift offenbar aber nicht ber einzige Faktor, welcher bie Stallmistmenge in ber Dungung bestimmt, benn unter ben Kleebestandtheilen ist die Kieselstäure, welche die Halmpstanzen bedürfen, nur in geringer Menge zugegen, und es muß barum die erforberliche Menge Stallmist (Strohmist) in einer bestimmten Beziehung zu ber Menge von Strohnahrstoffen stehen, welche das Feld bereits enthält.

Bergleicht man in ben sachsischen Bersuchen bie Dehrsertrage an Korn und Stroh, welche bie mit Stallmist gebungten Felber hervorgebracht haben, so hat man:

Mehrertrag burch Stallmistbungung pr. Ader:

|                            | in          |   |       |   |                  |
|----------------------------|-------------|---|-------|---|------------------|
|                            | Cunnersborf | _ | Rotis | _ | Dberbobrigich    |
| Menge bes Stallmiftes Ctr. | 180         | _ | 229   |   | 314 Ctr.         |
| Korn Pfunde                | <b>8</b> 37 |   | 352   | _ | 452 <b>R</b> orn |
| Stroh "                    | 1745        | _ | 1006  |   | 913 Stroh.       |

Das offenbar an Rährstoffen für das Stroh reichste Felb in Cunnersborf, welches mit der kleinsten Stallmistmenge gebüngt worden war, lieferte bennoch den höchsten Strohertrag; bas Korn verhielt sich im Mehrertrage zum Stroh wie 1:5, und man sieht ein, daß die Sparsamkeit mit Strohmist auf diesem Felbe am rechten Plate war, sowie man ferner versteht, warum das an Strohbestandtheilen verhältnismäßig ärmere Feld in Oberbobritssch 85 Ctr. Stallmist mehr empfangen mußte als das in Kötit, um im Mehrertrage das nämliche Verhältnis Korn und Stroh (1:2), als vom ungedüngten Felbe zu gewinnen.

Diese Betrachtungen burften bem praktischen Landwirthe vielleicht die Ueberzeugung beibringen, daß er in der Bewirthschaftung seiner Felder ziemlich willenlos handelt und daß die "Umstände und Verhältnisse ", die ihn in seinen Handslungen leiten, Naturgesetze sind, von deren Eristenz er meistens nur eine dunkte Vorstellung hat; einen Willen, der sich selbst bestimmt, hat er eigentlich nur dann, wenn er etwas schlecht macht; will er aber seinem Nuten gemäß handeln, so muß er sich, wenn auch undewußt, nach der Beschaffenheit seines Feldes richten, und man kann sich nur darüber wundern, wenn man wahrnimmt, wie weit der verfahrenes Mann es darin gesbracht hat.

Ein Wirthschaftsbetrieb heißt ein rationeller Beirieb, wenn er genau ber Natur und Beschaffenheit bes Bobens angepaßt ift, benn nur bann, wenn bie Fruchtfolge ober bie Dungungsweise ber Zusammensetung bes Bobens entspricht, hat ber Landwirth die sichere Aussicht, ben möglichst hohen Ruten von seiner Arbeit ober Kapital-Anlage zu erzielen.

Es ift barum felbstverständlich, baß 3. B. bei ber großen Berschiebenheit ber Bobenbeschaffenheit ber Felber in Obersbobritsch und Cunnersborf bie Fruchtfolge, welche für bie einen paßt, nicht gleich vortheilhaft für bie andere ift.

Benn bie Landwirthe sich entschließen, durch Bersuche im Rleinen Deine genaue Renntniß ber Leistungsfähigkeit ihres Bobens in Beziehung auf die Erzeugung verschiedener Pflauzengatiungen ober Arten zu erlaugen, so können sie alsbann durch weitere Bersuche leicht ermitteln, welche Nährstoffe in ihrem Felde im Minimum enthalten sind und welche Düngsstoffe zugeführt werden muffen, um einen Maximalertrag herzvorzubringen.

In Dingen bieser Art muß ber Landwirth seinen eigenen Weg geben, und bies ist ber, welcher ihm die vollsommenste Sicherheit in seinem Thun verdürgt, und er darf den Behauptungen eines ihörichten Shemikers, der aus seinen Analysen ihm beweisen will, daß sein Feld unerschöpflich an diesem oder jenem Nährstoffe sei, nicht den mindesten Glauben beimessen, weil die Fruchtbarkeit seines Feldes nicht im Verhältniß zu der Quantität von einem oder mehreren Nährstoffen steht, welche die Analyse darin nachweist, sondern im Verhältniß zu den Theilen der Summe, welche das Feld an die Pflanzen abzugeben vermag, und dieser Bruchtheil läßt sich nur durch die Pflanze selbst ermitteln. Das Höchste, was die chemische Analyse in dieser Beziehung leistet, ist, daß sie einige Anhalts-

<sup>\*)</sup> Berfuche biefer Art laffen fich gang gut, wenn ber Boben gleichformig ift, in Blumentopfen anstellen, die man in die Erbe eingrabt.

punkte zur Vergleichung bes Verhaltens zweier Felber liefert. Die Erfahrungen, welche bie Rübenzuder-Fabrikation in bem Gebiete ber ruffischen Schwarzerbe (ber Tschernosem) gemacht haben, beren Fruchtbarkeit für Korngewächse sprichwörtlich ist, zeigen, daß biese Erbe, obwohl sie nach ber Analyse im Ganzen auf 20 Boll Tiefe über 700 bis 1000mal soviel Kali enthält als wie eine Rübenernte bedarf, nach brei bis vier Jahren bes Anbaues an wirksamen Kali soweit erschöpft ist, baß sie keine lohnende Rübenernte ohne Ersah mehr gibt \*).

Bei einer Halmfrucht besteht in bem relativen Korns und Strohertrag nur ein gunstiges Verhältniß und sehr viele uns gunstige; es ist flar, daß die Masse und der Umfang der Berkzeuge, des Strohs, zur Erzeugung des Korns, in einer bestimmsten Beziehung stehen muß zu dem Produkte, nämlich zu der Menge des erzeugten Korns; ein hoher oder allzu niedriger Strohertrag beeinträchtigen den Kornertrag.

Wenn man bei einem Salmgemachs weiß, bag 1 Gewichtstheil Rorn auf 2 Gewichtstheile Strob auf einem gegebenen

<sup>1)</sup> In Beziehung auf bie fehr verbreitete Anficht von bem Reichthume und ber Unerschöpflichkeit ber Felber an Rali ift bie folgende Rotiz (aus bem babifchen Centralblatte für Staats- und Bemeinbe-Intereffen. Dai 1861) nicht ohne Intereffe. Aus bem Amte-Begirf Bretten. "Die bei Beginn bes Fruhjahres gewöhnlich ftattfinbenben Accordirungen fur ben Buderrubenbau find in bem bieffeitigen Begirte nunmehr in vollem Bange und werben fur ben Centner guter Baare in biefem Jahre 30 Fr. jugefichert, mabrent im vorigen Jahre nur 26 Fr. bezahlt wurden. Trop biefer Preiserhöhung und trop ber berfprochenen Bramien für ausgezeichnete Ruben find bier in biefem Betreffe nicht viele Accorbe abgeschloffen worben. Nichts ift begreif: licher als bies, benn bie fehr schablichen Rachwirkungen auf bem mit bem fraglichen Relbprodufte bebauten Grunbftuden find überall gur Genuge befannt." Die Nachwirfungen beziehen fich naturlich auf Felber, bie in guter Dungung erhalten wurden, benn ohne biefe lagt fich auf feine erspriegliche Ernte rechnen.

Felbe bas gunstigste Berhältniß für bie Samenerzeugung ist, so follte, ber Theorie nach, burch Dungung bes Felbes bieses relative Berhältniß im Mehrertrag sich nicht merklich ändern bursen, b. h. bie einzelnen Dungstoffe sollten in einer folchen Menge und relativen Verhältnisse gewählt und bem Felbe zugeführt werben, baß bie Zusammensehung bes Bobens sich gleich bleibt.

Man weiß, baß gewisse Düngstoffe vorzugsweise ber Kraut, andere ber Samenbilbung günstig sind; die Phosphate vermehren in der Regel die Samenernte, und vom Gyps weiß man, daß, wenn er ein Steigen des Ertrages von Kleeheu bewirkt, eine sehr auffallende Verminderung der Samenbilbung die Folge davon ist. Durch den Andau von Kartoffeln oder Lopinambur lassen sich die in der Ackerkrume überschüssig angehäusten, die Krautbilbung fördernden Stoffe vermindern. Theoretisch ist demnach die Erhaltung einer gewissen Gleichförmigkeit der Bodenbeschaffenheit nicht unmöglich, sie ist aber durch die Bewirthschaftung eines Gutes mit Stallmist nicht erreichdar; ich werde später zeigen, daß durch fortgesetzte und ausschließliche Düngung mit Stallmist die Zusammensetzung des Feldes nach jedem Umlauf eine andere ist.

Die lette Betrachtung, die wir an die sachsischen Bersuche knupfen wollen, ift die ber Durchläffigkeit des Bodens in den verschiedenen Tiefen für die Mistbestandtheile. Die Tiefe, bis zu welcher die Alkalien, das Ammoniak, die löslich gewordenen Phosphate in die Erde eindringen, ist natürlich abhängig von dem Absorptionsvermögen berfelben, und wenn wir uns die Felder, abwärts von der Oberstäche, in verschiedenen Schichten benten, welche scharf abgegrenzt natürlich nicht existiren, so ergibt sich z. B., daß auf dem Felde in Cunnersdorf der Alee von der Mistdungung keinen Bortheil zog; ber Rleeertrag war

nur um etwa 4 Procent größer ale ber vom ungebungten Stude, in Maufegaft nahm berfelbe burch bie Dungung um 30 Broc., in Oberbobribich um 200 Broc. gu. Dies will fagen, bag gewiffe fur ben Rice unentbehrliche Rahrftoffe in Maufegaft und Oberbobritich febr viel tiefer in bie Erbe einbrangen als in Cunnersborf und Rotit, ober mas bas Ramliche ift, baß sie auf ben Kelbern an biesen beiben letteren Orten auf ihrem Wege abwarts von ben oberen Schichten gurudgebalten murben. Aus ben Ertragen bes ungebungten Studes in Cunnereborf bat fic burch Bergleichung mit ben anberen ergeben, baß es in feinem Gehalt an Strobbestanbtheilen ben Kelbern in Rotis und Oberbobrisich nicht nachstand, mabrent es ents schieben armer an ben Saupt = Nahrstoffen für bas Rorn, bas ift an Phosphorfaure und vielleicht an Stidftoff mar. einer gleichen Rufuhr von Phosphaten und Ammoniat wird bie oberfte Erbicbichte bes Cunnersborfer Relbes febr viel mehr von biefen Stoffen gurudhalten als bie ber beiben anberen Relber, weil fie armer baran ift.

Man bemerkt an dem Steigen bes Kartoffels und haferstorns und Strohertrages, daß gewiffe Mistbestandtheile bis zu ben Erbschichten gelangten, aus welchen die hauptmasse ber haferwurzeln ihre Nahrung zieht, und diese Schicht gestattete vermöge ihres Reichthums an Korns und Strohbestandtheilen, in welchem sie die Ackerkrume übertraf, den Durchgang von einer kleinen Menge von Nährstoffen bis zum Klee.

Bergleicht man bamit bas Felb zu Kötit und berücksichtigt man ben außerorbentlich niedrigen Hafertorn- und Strohertrag, so sieht man sogleich, daß dieses Feld in ben tieferen Schichten sehr viel armer an Korn- und Strohbestandtheilen als bas in Cunnersborf war, während es bieses in ber obersten Schicht in seinem Gehalte an Kornbestandtheilen übertraf.

Obwohl bas Felb in Kötit über 1/4 mehr Stallmift empfangen hatte ale bas in Cunnersborf, fo gelangte bennoch nur ein hochft unbebeutenber Theil bavon bis jum Rlee, weil bie Bobenichichte oberhalb, bie ber Rleepflange bienlichen Rahrftoffe gurudgebalten batte, welche hauptfachlich ber haferpflange gu Der Mehrertrag an Safertorn war in Rotis Gute tamen. um meht als bas Doppelte hober als von bem Relbe in Cunnereborf. In Maufegaft zeigen fich abnliche Berhaltniffe; ber ungewöhnliche Reichibum ber Aderfrume an Rorn- und Strobbestandtheilen entfpricht einem verhaltnigmägig geringen Abforptiones ober Burudhaltunges Bermogen für bie loslich geworbes nen Diftbeftanbtheile, von benen eine fehr beträchtliche Denge in bie tiefften Schichten gelangte. Aus bem gleichförmigen Steigen ber aufeinanberfolgenben Ertrage burch bie Diftbungung in Oberbobritich ergibt fich von felbst eine fehr gleichförmige Berbreitung ber wirtfamen Diftbeftanbtheile, wie etwa in einem Boben, ber, wenn auch tein Sanbboben, boch in feinem Sandgehalte um Bieles bie anberen befprochenen Bobens forten übertrifft.

Es ift leicht einzusehen, daß bie Bekanntschaft mit bem Absorptionsvermögen der Adererde von diesen verschiedenen Felbern den Landwirth in den Stand setzt, im Boraus zu ermitteln, dis zu welcher Tiefe die von ihm im Miste zugeführten Rährstoffe in seinen Boden eindringen, und es versteht sich alsdann von selbst, daß er die mechanischen Silfsmittel, die ihm zu Gebote stehen, um die Verdreitung derfelben an den rechten Orten und in der rechten Weise zu befördern, um so wirksamer in Anwendung bringen kann.

Es wurde teinen Zwed haben, biese Betrachtungen noch weiter auszubehnen; mas ich bamit erreichen will, ift, bie Aufmerksamteit bes Landwirthes ben Erscheinungen zuzulenten, welche sein Felb mahrend bes Betriebes barbietet, weil eine jebe bei naherer Beobachtung sein Nachbenken über ben Grund bers selben herausforbert. Es ift bies ber Weg, um bie Beschaffens beit bes Kelbes genan kennen zu lernen.

Beobachtung und Nachbenken sind die Grundbedingungen alles Fortschrittes in der Naturerkenntniß und es bietet der Feldbau in dieser Beziehung eine Fülle von Entdedungen dar. Welch ein Gefühl des Glückes und der Befriedigung muß in der That die Seele des Mannes durchdringen, dem es gelungen ist, ohne Bermehrung seiner Arbeit oder seines Kapitals durch die versständige und geschickte Benuhung seiner genauen Bekanntschaft mit den Sigenthümlichkeiten seines Feldes, demselben dauernd ein Korn mehr abzugewinnen; denn ein solcher Erfolg hat nicht bloß für ihn, sondern für alle Menschen den höchsten Werth.

Wie unbebeutenb und klein erscheint boch alles, was wir schaffen und entbeden, gegen bas gehalten, was ber Landwirth erzielen kann!

Alle unsere Fortschritte in Kunst und Wissenschaft vermehren nicht die Bedingungen der Existenz der Menschen, und wenn auch ein kleiner Bruchtheil der menschlichen Gesellschaft dadurch an geistigen und materiellen Lebensgenüssen gewinnt, so bleibt die Summe des Elendes in der großen Masse die nämliche. Ein Hungernder geht nicht in die Kirche, und ein Kind, welches in der Schule etwas lernen soll, darf keinen leeren Magen mitsbringen, sondern muß noch ein Stüd Brod in seiner Lasche haben.

Der Fortschritt bes Landwirthes lindert hingegen die Noth und die Sorgen der Menschen und macht sie empfindungsfähig und empfänglich für das Gute und Schöne, was Kunst und Wiffenschaft erwerben; er gibt unseren anderen Fortschritten erst ben Boden und den rechten Segen. Wir wollen jest bie Aenberungen naher betrachten, welche ein gegebenes Felb in feiner Zusammensetzung bei bem Stallmistbetrieb erfährt; ber Grund ber Wieberherstellung bes Ertragsvermögens burch Stallmist ist bei allen Felbern ohne Unterschieb ber nämliche, so verschieben auch bie Rotationen ober
bie Pflanzen sein mögen, welche auf ben Felbern gebaut werben.

Durch ben Andau von Korngewächsen und durch den Berkauf der Kornfrucht verliert die Ackerkrume eine gewisse Menge von Kornbestandtheilen, welche durch die Stallmistdungung wiebergegeben werden muffen, wenn die früheren Erträge wiederkehren follen.

Dieser Erfat geschieht burch ben Anbau von Futtergewächsen, von Rüben, Klee, Gras u., bie auf bem Gute verfüttert wers ben und beren Bestandtheile zu einem großen Theile von ben tieferen Erbschichten stammen, welche bie Wurzeln ber Halmspflanze nicht erreichen.

Diese Futtergewächse werden entweber, wie in England bie Rüben auf bem Felbe selbst, ober in bem Stalle verfüttert, ein Bruchtheil ber Nährstoffe, welche biese Pflanzen enthalten, bleibt in bem Körper ber Thiere, die bamit ernährt wurden, zurud, während ber Rest in der Form von stüssigen oder festen Ercresmenten zu Bestandtheilen bes Stallmistes wird, bessen Hauptsmasse aus bem Stroh besteht, welches als Streu gebient hat.

In Deutschland werben bie Kartoffeln nicht unmittelbar verfüttert, sondern die Ruchstände der Branntweinbrennereien, welche die ganze Summe der von den Kartoffeln dem Boben entzogenen Nährstoffe nebst den Bestandtheilen des für den Maischproces dienenden Gerstenmalzes enthalten.

Da in ber Regel in ber Form von Stallmist ber Actertrume alles Stroh wieber gegeben wirb, was biese in ber verhergegangenen Rotation geliefert hat, so ist sie beim Anfang ber neuen Rotation ebenfo reich wie zuvor an ben Bebingungen ber Stroherzeugung; es besteht unter biesen Verhältniffen tein Grund ber Abnahme bes Strohertrags.

Was ben verfütterten Rice, die Rüben, Kartoffelichlemve u. betrifft, so bleibt wie erwähnt in bem Rorper ber Arbeitsthiere, ber Pferbe, Ochsen, sowie überhaupt in dem ber erwachsenen Thiere, die bamit ernährt wurden und beren Gewicht fich nicht merklich anbert, febr wenig von ben Bestanbibeilen bes verzehrten Kutters jurud, aber ein Theil bavon bleibt im jungen Bieb, in bem Rörper ber Schafe, in ber Mild unb bem Rafe, und biefer gelangt nicht in den Mist und kehrt nicht auf bas Kelb zurück. Wenn man ben Verluft, ben bas Felb an Phosphorfaure und Rali in ben ausgeführten Thieren und animalischen Probucten (Wolle, Rafe 1c.) erleibet, auf 1/10 ber in ben Kartoffeln, Ruben. Riee enthaltenen Phosphorfaure anschlägt, so ift bies vielleicht schon zu hoch. In keinem Falle wird man einen großen Kehler begehen, wenn man annimmt, daß %10 aller Rubens, Rartoffel ober Rleebestanbtheile bem Felbe im Stallmifte wieber gegeben werben, wodurch bie Aderfrume nach ber Dungung in einer neuen Rotation an Rartoffel-, Rlee- und Rübenbestanbtheilen reicher wird, als fie vorher war, ba bie letteren von ben tieferen Schichten ftammen.

Die wirksamen Mistbestanbtheile werben von ben oberen Schichten bes Felbes zum bei weitem größten Theile zurudge-halten und die tieferen Bobenschichten empfangen sehr wenig von bem zurud, was sie verloren haben, woher es bann tommt, baß bas Bermögen ber letteren, gleich hohe Riess ober Rübensernten zu liefern, nicht wiederhergestellt wirb.

Die Bobenbestanbtheile, welche bie Thiere von ben Ruben, bem Klee, Kartoffeln z. empfangen haben und bie in ihrem Körper zurudbleiben, sind fehr nahe in Quantität und Qualität ibentisch mit benen ber Kornfrüchte, und man tann mithin ben Berlust, ben bas Felb erleibet, gleich seten bem ausgeführten Korn, plus ben Kornbestanbiheilen, welchen bie Futtergewächse an die Thiere abgegeben haben.

Die Wieberherstellung bes vollen Ertrags bes Felbes an Korn fest naturgemäß voraus bas Gleichbleiben ber Bebingungen zur Erzeugung biefes Ertrages in berjenigen Bobenschicht, bie ihn geliefert hat, mithin bie volle Wiebererstattung ber ber Aderstrume entzogenen Nährstoffe für bas Korn.

Wenn ber Stallmist nur Stroh- und Kartoffelbestandtheile enthielte und nichts Anderes, so wurde durch Düngung eines Feldes mit solchem Miste das Ertragsvermögen der Ackerkrume für eine Stroh- und Kartoffelernte, aber nicht für die gleiche Kornernte wieder hergestellt werden. Die Ackerkrume bleibt ebenso reich an Nährstoffen für das Stroh und die Kartoffeln, sie ist aber um die ganze Quantität der ausgeführten Rährstoffe für das Korn ärmer.

Wenn burch ben Stallmist ber Kornertrag wieber hergesstellt werben soll, so muß berselbe nothwendig eine bem Berlust entsprechende Menge Kornbestandtheile enthalten, entweder ebenssoviel ober auch mehr als ausgeführt worden ist.

Dies hangt naturlich von ber Summe ber Nahrstoffe für bas Rorn ab, welche von bem Rlee ober ben Ruben nach ihrer Berfutterung in ben Stallmist übergegangen finb.

Ist diese Zusuhr größer als der Verluft, so wird die Actertrume thatsächlich an Kornbestandtheilen reicher, sie wird aber in diesem Falle auch an den Bedingungen der Vermehrung des Strohertrags und des Ertrages an Knollengewächsen bereichert. Wenn mit dem Stallmiste also (durch seine Klees oder Rübens bestandtheile) der Gehalt an Phosphorsäure und Stickstoff in der Acertrume vermehrt wird, so steigt in einem noch viel größes ren Verhältniffe ihr Kali- und Kaligehalt und um etwas ihr Kiefelfäuregehalt, und ba in bem Stallmist, wie bemerkt, die ganze Summe ber entzogenen Strohbestandtheile auf bas Feld wiederkehrt, so steigen die Korn-, Stroh- und Kartosselernien

Dieses Steigen ber Erträge aller Culturpflanzen, welche ihre Hauptbestandtheile aus ber Ackerkrume empfangen, kann sehr lange bauern, allein es hat bei allen Felbern eine ganz bestimmte Grenze.

Es tommt für ein jebes Relb, bei bem einen früher, bei einem anderen fpater, bie Beit, wo ber Untergrund, ber fich gegen bie Alees ober Rübenpflanze genau ebenso verhalt, wie bie Aders trume gegen bie Salmgewachse, burch bie bauernbe Entziehung von Rahrftoffen, von Phosphorfaure, Rali, Ralt, Bittererbe x., bie bemfelben nicht wiedererscht murben, an feinem Ertragsvermogen für Riee ober Ruben abnimmt, wo alfo bie ber Adertrume in bem Rornbau genommenen Nahrstoffe aus bem Borrathe ber aus ben tieferen Schichten burch ben Riee. ober bie Rüben in bie Sohe gehoben worden ift, nicht mehr erfett werben. Die boben Ertrage bes Felbes nehmen, auch wenn ber Rlee anfångt zu mißrathen, barum noch lange nicht ab; benn wenn bie Aderfrume burch ben Alee ober bie Ruben nach jebem Umlaufe mehr an Kornbestandtheilen empfangen hat, als fie burch bie Rornausfuhr verlor, fo tann fich nach und nach ein folder Ueberschuß an biesen Rabrstoffen anhaufen, bag bem Landwirth bie mahre Beschaffenheit seines Felbes völlig entgeht; inbem er Widen, Weißklee und andere Futtergewächse in seinen Betrieb einschiebt, die ihre Nahrung ben oberen Bobenschichten eninehmen, gelingt es ihm, feinen Biebftand aufrecht zu erhalten, und er gibt sich ber Meinung hin, daß alle Dinge in seinem Relbe gerabe fo vor fich gingen wie fruher, ale fein Rlee ober feine Ruben noch gute Ernten gaben. Dies ift natürlich nicht ber

Fall, benn ein wirklicher. Ersat sindet nicht mehr statt; seine hohen Kornernten erzielt er jett auf Kosten der im Ueberschusse in der Ackerkrume angehäuften Nährstosse, die er durch die eingeschalteten Futtergewächse in Bewegung sett und durch den Stallmist nach jedem Umlause wieder gleichförmig in der Ackerkrume verdreitet.

Sein Misthaufen ist an Masse und Umsang vielleicht größer noch als vorher, ba aber aus bem Untergrund ober aus ben tieseren Schichten keine Nährstosse burch ben Klee ober bie Rüben mehr hinzukommen, so nimmt bessen Bermögen, bie Fruchtbarkeit ber Ackerkrume wieber herzustellen, fortwährend ab; wenn ber Ueberschuß verzehrt ist, so kommt ber Zeitpunkt, wo die Kornerträge abnehmen, während die Stroherträge im Verhältniß höher aussallen als früher, benn die Bebingungen ber Stroherzeugung haben stätig zugenommen.

Die Wahrnehmung ber Abnahme seiner Kornernten entgeht bem Landwirthe natürlich nicht, sie forbert ihn zur Drainirung, zur besseren mechanischen Bearbeitung und Wahl anderer Eulturgewächse auf, welche ben Klee und die Rüben ersehen, er schaltet in seinen Umlauf, wenn ber Untergrund seiner Felber es gestattet, Luzerne ober Esparsette, die mit ihren längeren und noch mehr sich verzweigenden Wurzeln noch tiefere Bobenschichten als ber rothe Klee erreichen, und zulet die wahre Hungerpstanze, die gelbe Lupine ein.

Durch biese "Verbefferungen" seines Betriebes, bie ber Landwirth als Fortschritte ansieht, steigen wieber bie Kornertrage in ber Stallmistwirthschaft, es häuft sich möglicherweise wieber ein Borrath von Nährstoffen in ber Aderkrume an, ans tieferen Magazinen, aber auch biese werben nach und nach leer, und auch ber Vorrath in ber Aderkrume erschöpst sich. Dies ift bas natürliche Enbe ber Stallmift.

Die Felber, welche zu ben Versuchen in Sachsen gebient haben, geben sehr gute Beispiele für die verschiebenen Zustände ab, in welche die Felber überhaupt durch die reine Stallmists wirthschaft verset werden.

Das Felb in Cunnersborf befindet sich in ber ersten, bas in Maufegaft in ber zweiten, die Felber in Kötit und Obersbobritsch in ber britten ber eben angebeuteten Perioden ber Stallmistwirthschaft.

In Cunnersborf wird bie burch ben fruberen Betrieb erschöpfte Aderkrume mit jebem Umlauf reicher an ben Bebingungen ber Rornerzeugung; es wird burch ben Rlee nicht allein ber Verluft burch ben Rornbau erfett, sonbern es muß fich nach und nach ein bemerklicher Ueberschuß an allen Rabrftoffen barin anbaufen, und in einer Reihe von Jahren, in ber Boraussehung bes fortbauernben Stallmiftbetriebes, wirb bas Relb gang bie Beschaffenheit bes Felbes in Maufegaft haben; bie Aderfrume wird ein fehr hohes Ertragsvermogen für Rorn und anbere Fruchte gewinnen, mahrend bie Rleeernten abnehmen. Die Felber in Rotit und Oberbobritich befagen hochstwahrscheinlich in einer früheren Beit eine abnliche Beschaffenheit wie bas Kelb in Maufegaft; bamit ift nicht gefagt, baß fie ebenfo bobe Ernten wie biefes jemals gegeben hatten, sonbern nur, daß bie ungebungten Stude ju irgenb einer Beit hobere Ernten als im Jahre 1851 gegeben haben. Ohne Buschuß von Wiesen ober von anderen Kelbern, die nicht in die Rotation eingeschloffen find, muffen bie Ertrage berfelben fortwahrend fallen; mas ber Rlee an biefen beiben Orten ber Aderfrume gibt, ift lange nicht zureichend, um bas, mas berfelben genommen wirb, zu erfeten.

In ber folgenben Berechnung ift angenommen, bag von

ben erzielten Ernten, ber Roggen und Hafer als solche, und von ben Kartoffeln und bem Klee 1/10 in ber Form von Bieh ausgeführt worben seien \*).

## Cunnereborf.

| Die Aderfrume verlor:           | Phosphorfaure Rali  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Ausfuhr in 1176 Pfb. Roggentorn | . 10,2 - 5,5 Pfunde |  |  |  |  |
| " " 2019 " Hafer                | . 15,3 — 7,7 "      |  |  |  |  |
| " in 1/10 ber Kartoffelernte    | . 2,3 — 1,1 "**)    |  |  |  |  |
| " in 1/10 ber Rleeernte .       | . 4,0 - 2,0 ,, **)  |  |  |  |  |
| Berluft im Gangen               | . 31,8 —16,3 Pfunde |  |  |  |  |
| Die Adertrume empfing:          |                     |  |  |  |  |
| 9/ non 9144 Which Pleaken       | 36 18 05 5 905 mbe  |  |  |  |  |

9/10 von 9144 Pfund Rleeheu . 36,18 — 95,5 Pfunde im Ganzen mehr 4,38 — 79,2 Pfunde

Die Aderfrume in Cunnersborf empfing mithin im Stallmifte mehr Phosphorfaure und mehr Rali, als fie abgegeben hatte.

Bei dieser Berechnung kommt es natürlich nicht barauf an, wieviel von dem Korn oder Hafer ausgeführt wurde; mehr als das Feld ertrug, konnte nicht ausgeführt werden, und eine Ueisnere Ausfuhr konnte nur bewirken, daß in dem Felde die Phosphorsäure und das Kali sich um so mehr anhäusten.

<sup>\*)</sup> Der Gehalt an Phosphorsaure und Kali ist in der Rechnung angenommen wie folgt:
Roggen Hafer Kartoffeln Kleeheu Korn Stroh Korn Stroh

Phosphorsaure . 0,864—0,12—0,75—0,12—0,14—0,44
Kali . . . . 0,47—0,52—0,38—0,94—0,58—1,16

<sup>\*)</sup> Die Kalimenge ist nach bem Berhaltnis ber Phosphorsaure im Korn berechnet auf 2 Gewichtsthle. Phosphorsaure und 1 Gewichtsthl. Kall.

## Maufegaft.

| (Reggenforn )                           | Phosphorfaur | £                       | Rali |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| Serstenkorn  1/10 Rartoffeln  1/10 Rlee | 35,4         |                         | 18,1 |
|                                         | 1 0          | Roggentorn Phosphorfaur | 1 0  |

Die Aderfrume gewann in 3/10 ber Rlecernte 22,0 — 62,0 an Phosphorfaure weniger 13,4, an Rali mehr 43,9

## Rotis.

| Die Ackerfrume verlor Bhosphorfaure | <b>R</b> ali<br>12,7 Pfb. |  |
|-------------------------------------|---------------------------|--|
| im Roggen — Safertorn 26,4 Pfb.     |                           |  |
| gewann im Rice 8,5 "                | 11,0 "                    |  |
| Verluft 16,1 Pfb.                   | 1,7 Pfb.                  |  |

Die Rechnung für das Felb in Oberbobritssch stellt sich ahnlich wie für das lettere. Während die Ackerkrume in Mäusegast in Folge ber höheren Kleeertrage noch an Kali gewinnt, vermindert sich allmälig durch die Kornernten der Kaligehalt in dem kalireichen Boden zu Kötit.

Diese brei Felber geben ein Bilb von bem Berhalten aller Felber in ber reinen Stallmistwirthschaft, in welcher ber Ersat burch Dunger von Augen ausgeschlossen ift.

Der Ersat burch angekauftes Futter ober auf natürlichen Wiesen gewonnenes heu ift gleich zu seten bem Zukauf von Dünger.

Es ist selbstverstänblich, baß man einem Culturfelbe nicht mehr Stallmist zuführen kann, als es erzeugt, und nur bann mehr, wenn man die Stallmistbestandtheile einem anderen nimmt, was naturgemäß die Folge hat, daß das lettere um ebensoviel verliert, als das andere mehr empfängt.

Beht man in biefen Betrachtungen von ben gebungten

Felbern aus, so fallen bie Rornernten, sowie in vielen Fallen bie Riees ober Rubenernten, bober aus; bie Aderkrume verliert mehr burch bie Kornausfuhr und empfängt mehr burch ben mehrerszeugten Stallmift; bas Enbergebniß ift aber bas nämliche.

Man bemerkt, daß in der Fruchtwechselwirthschaft, die Adertrume während einer langen Zeit, mit jedem Umlaufe, an Kali, sowie an Kalt, Bittererde (ben vorwaltenden Bestandtheilen des Klees und der Rüben) und an Kiefelsäure sehr viel reicher wird, als sie von Natur ist. (Bergl. Anhang G.)

Diese Stoffe sind die vorwaltenden Bebingungen der Krautund Burzelerzengung; das Feld wird, wie der Landwirth sagt, zur Verunkrautung\*) geneigt, ein Uebel, welches eine nothwendige Folge der Stallmistwirthschaft ist und zu beffen Beseitigung er ben Fruchtwechsel für ganz unentbehrlich halt.

Der Heberich (Raphanus Raphanistrum), die Kornrade (Agrostemma Githago), die Kornblume (Contaurea Cyanus), die Feldfamille (Matricaria cham.), die Actremille (Anthemis arvensis); es find dies lauter Pflanzen, welche in ihrer Asche ebensoviel Kali als der Klee und 7 die 18 Procent Chlorfalium enthalten, ein Salz, welches einen hauptsächlichen Beschandtheil des Urins der Thiere ausmacht, und im Stallmist dem Felde zugeführt wird.

|                                | II. Maltric.<br>cham. | I. Matricaria<br>cham. | Anthemis<br>arvensis | Centaurea<br>Cyanus | Agrostemms<br>Githago |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Proc. Afche Die Afche enthält: | 8,51                  | 9,69                   | 9,66                 | 7,32                | 13,20                 |
| Rali                           | 25,49                 | 82,386                 | 30,57                | 36,536              | 22,86                 |
| Chlorfalium                    | 18,4                  | 14,25                  | 7,15                 | 11,88               | 7,55                  |
| Phosphorfaure                  | 5,1                   | 7,80                   | 9,94                 | 6,59                | 6,64                  |
| Phosphorfaures Gifen           | 2,39                  | 2,39                   | 4,77                 | 2,84                | 1,80                  |

<sup>(</sup>Ruling in ben Annalen ber Chemie und Pharm. Bb. 56, S. 122.)

<sup>&</sup>quot;) Die ichablichften biefer Untrautpflangen finb:

In der Regel glaubt man, daß die Hade das Mittel hierzu fei, allein die mechanische Bearbeitung kann die Entwicklung der Unkrautpflanzen auf eine spätere Zeit verschieben, nicht verhindern Die Hade hat einen Theil an der Befeitigung, aber nicht allen.

In bem Felbbau richtet sich bie Fruchtfolge jederzeit und unter allen Umständen nach den Salmgewächsen; man läßt biejenigen Pflanzen vorangeben, durch deren Cultur die Kornernten nicht beeinträchtigt, vielleicht noch günstiger gemacht werden, aber die Wahl derfelben wird jederzeit durch die Beschaffenheit des Bodens bestimmt.

In einem an Krautbestandtheilen reichen Felbe ist es häusig nüglich, Tabat ober Reps dem Weizen; Rüben ober Kartosseln bem Roggen vorhergehen zu lassen, und man versteht, daß durch diese Gewächse, indem sie eine große Menge Krautbestandtheile dem Boden entziehen, ein richtigeres Bershältniß zwischen Stroh- und Kornbestandtheilen für die nachfolgende Halmfrucht hergestellt wird, sowie sich denn baburch die Bedingungen des Scheihens der Untrautpstanzen in der Adertrume vermindern.

Die vorstehenden Betrachtungen über die Erträge ber sächstichen Felder, die sie ohne Düngung und mit Stallmist gebüngt geliefert haben, geben, wie ich glaube, eine vollständige Einsicht in das Wefen der Stallmistwirthschaft; in dem Bershalten dieser Felder spiegelt sich die Geschichte des Feldsbaues ab.

In ber ersten Zeit ober auf einem jungfräulichen Boben baut man Korn auf Korn, und wenn die Ernten abnehmen, so wechselt man mit bem Felbe; die Zunahme ber Bevölkerung sett nach und nach diesem Wanbern eine Grenze, man bebaut bieselbe Oberstäche, indem man sie abwechselnb brach liegen

läßt, man beginnt zugleich, bas verlorene Ertragsvermögen ber Felber burch Dünger, ben natürliche Wiesen liesern, wieberherzustellen, und wenn biese nicht mehr ausreichen, so führt bies zum Futterbau auf ben Felbern selbst; man benust ben Untergrund als tünstliche Wiese, im Anfange ohne Unterbrechung, bann läßt man ben Klee und bie Rüben in immer längeren Zwischenräumen einander folgen; zulest hört ber Anbau von Futtergewächsen und bamit die Stallmistwirthsichaft auf; ihr endlicher Erfolg ist die völlige Erschöpfung bes Bobens, insofern die Mittel allmälig ausgehen, um bas Ertragsvermögen ber Felber wieder herzustellen.

Alles dies geht natürlich ganz außerordentlich langsam vor sich, und erst die Enkel und Urenkel sehen den Erfolg. Wenn in der Nähe der Feldgüter sich Wälber besinden, so sucht der Bauer sich mit Walbstreu zu behelsen; er bricht die natürlichen Wiesen um, welche noch reich sind an Pslanzen-Nährstoffen, und verwandelt sie in Ackerseld, dann brennt er die Wälber nieder und benutzt die Asche zur Düngung; wenn dann die Bevölkerung allmälig sich vermindert, so baut er ein Feld in zwei Jahren einmal (wie in Catalonien), dann in drei Jahren nur einmal (wie in Andalussen) an \*).

<sup>&</sup>quot;) Schon Raifer Rarl V. gab Berordnungen, welche andefohlen, die in jüngster Beit zu Aderfeld umgeaderten Wiesen auf's Neue zu Wiesen zu machen. Aber nicht erst Karl V., schon die ersten katholischen Könige und früher noch Pebro der Grausame von Castillien hatten solche Berordnungen erlassen. Ja selbst vor der Zeit, in welcher am Ansang des 15. Jahrhunderts henrique von Castilien das Berbot erließ, daß bei Todesstrase kein Rindvieh sernerhin ausgeführt werden durse, hatte schon im Ansang des 14. Jahrhunderts König Alonzo Onzeno Berordnungen zur Rettung der Wiesem und Beiden erlassen. (Bilder aus Spanien von Karl Freiherrn von Thienen-Ablerssslicht. Berlin Dunker. S. 241.) Alles ohne Ersolg, denn was ist die Macht auch der mächtigken Monarchen gegen die eines in seinen Wirtungen unaushaltsamen Naturgesebes!!

Rein verftanbiger Menich, welcher mit unbefangenem Sinne ben gegenwärtigen Buftanb bes Felbbaues einer grundlichen Betrachtung murbigt, tann über bas Stabium, in weldem fich bie europäische Landwirthschaft befindet, im geringften Bweifel fein. Alle ganber und Gegenben ber Erbe, in welchen ber Menfch nicht Sorge trug, feinen Kelbern bie Bebingungen ber Biebertebr feiner Ernten zu erhalten, feben wir von ber Beriobe ihrer bichteften Bevolferung an, nach unb nach ber Unfruchtbarkeit und ber Veröbung verfallen. Dan ift gewöhnt ben Grund in politischen Ereigniffen und in ben Menfchen gu fuchen, bie ihren guten Theil baran haben mogen, aber man tann hier mohl fragen, ob nicht eine weit tiefer liegenbe, bem Siftorifer nicht fo leicht ertennbare Urfache viele biefer Erfcheis nungen im Bollerleben mit bebingt und ob nicht in ber Debrzahl ber Falle bie ausrottenben Rriege ber Bolter burch bas unerbittliche Geset ber Selbsterhaltung veranlaßt gewesen finb? Die Bolfer haben ihre Jugend, ihr Alter, und fterben bann ab; fo fieht es von Weitem aus, aber in ber Rabe betrachtet, erfennt man, ba bie Bebingungen bes Kortbestehens ber Menfchen. infofern erftere in ber Erbe liegen, febr begrengt und erfcopfbar find, bağ bie Bevollerungen fich felbftihre Graber gruben, welche biefe Bebingungen nicht zu erhalten mußten; ba, wo es geschah (wie z. B in China und Japan), ftarben fie nicht ab.

Nicht die Fruchtbarkeit der Erde, wohl aber die Dauer ber Fruchtbarkeit liegt in bem Willen ber Menschen; und es ist zulett für das große Ganze ziemlich gleichgültig, ob eine Nation in einem an Fruchtbarkeit stetig abnehmenden Lande allmälig untergeht, ober ob sie, wenn sie die stärkere ist, um ihr Fortbestehen zu behaupten, eine andere in einem an den Bedingungen besselben reicheren Lande ausrottet und sich an ihre Stelle sett.

Kann man es wirklich nur für Laune ober Zufall halten, baß ber Landbauer in den huortas von Balencia jährlich von bemfelben Boben breimal erntet, während bicht baran in einer benachbarten Gegend das Felb in drei Jahren nur einmal bebaut wird, daß man in Spanien die Wälber aus bloßem Unverstande niederbrannte, um die Afche der Baume zur Wiesberherstellung der Fruchtbarkeit der Ackerfelder zu benuten? (siehe Anhang H und I.)

Muß nicht ein Jeber, ber sich nur einigermaßen mit ben naturgesehlichen Bebingungen bes Felbbaues bekannt gemacht hat, einsehen, daß ber seit Jahrtausenben in ben meisten Lansbern übliche Betrieb die Verarmung und Erschöpfung auch ber fruchtbarsten Länder unvermeiblich nach sich ziehen mußte, und läßt es sich benten, daß für die europäischen Cultur-Länsber die gleichen Ursachen ansnahmsweise nicht die gleichen Witstungen haben werben?

Ift es unter biesen Umständen recht ober vernünftig, auf die Lehren der leichtfertigen Thoren zu achten, die mit ihren elenden chemischen Analysen in einem jeden Boden, den man ihnen gibt, einen unerschöpflichen Vorrath von Nährstoffen nachs weisen, selbst in solchem, der teine Rlees, teine Rubens und teine Rartoffelernten mehr liefert und ber wieder tragbar für Klee, für Kartoffeln und Rüben wird, wenn man ihn mit Asche oder Ralt an den rechten Orten dungt?

Im Angesichte ber täglichen Erfahrung, daß bie Kornfelber, um fruchtbar zu bleiben, nach einer kurzen Reihe von Jahren gebüngt werben muffen, ist es ein Verbrechen gegen bie menscheliche Gesellschaft, eine Sünbe gegen bie öffentliche Bohlfahrt, bie Neinung zu verbreiten, baß bie Futtergewächse, welche ben Mist für bie Kornfelber liefern, ohne Aufhören auf bem Felbe bie Bebingungen ihres Gebeihens vorsinden, daß bas Natur-

geset nur für die eine Pflanzengattung und teine Geltung für eine andere habe. Die Lehren dieser Männer führen zu keinem anderen Ziel, als die Landwirthschaft auf der niedrigen Stuse zu erhalten, die sie bis jest einnimmt. In England ift sie ein rein mechanisches Gewerbe, und man betrachtet dort den Dünger als die Schmiere, welche die Maschine braucht, um in Bewegung zu bleiben.

In Deutschland ist sie ein abgearbeitetes Pferd, bem man statt bes Futters Schläge gibt; nirgendwo erkennt man ihre wahre Schönheit, daß sie einen geistigen Inhalt und gleichsam eine Seele hat; eben baburch, nicht blos wegen ihrer Nüslichskeit, steht sie über allen Gewerben, und ihr Betrieb gewährt bem, welcher die Sprache ber Natur versteht, nicht nur alle Bortheile, die er erstrebt, sondern auch Genüsse, so wie sie uur die Bissenschaft gewähren kann.

Unter allen Uebeln in ber menschlichen Gesellschaft ift unzweiselhaft die Unwissenheit bas Grundübel und barum bas größte. Dem Unwissenden, sei er auch noch so reich, schütt sein Reichthum nicht vor der Armuth, und der Arme, der das Wissen hat, wird durch sein Wissen reich. Ohne daß der unwissende Landwirth es nur gewahr wird, beschleunigt sein Fleiß, sein Sorgen und Mühen nur sein Verderben; die Erträge seiner Felder nehmen fortwährend ab und seine gleich ihm unwissenden Kinder und Enkel sind zulest unverwögend, sich auf der Scholle zu behaupten, auf der sie geboren sind, und ihr Land fällt in die Hände dessen, der das Wissen hat; denn in dem Wissen liegt die Kraft, welche das Kapital und die Macht erwirdt, und die damit naturgesetlich den Wiederstandslosen von dem Erbe seiner Väter vertreibt.

Fur bas Thier, bas fur fich felbft nicht forgen tann, forgt bas Raturgefet, es ift fein Herr; es forgt nicht fur ben Menschen, benn ber Mensch, ber in ihm bie Gebanken Gottes versteht, ist ber Herr bes Naturgesetes, ihm bienet es hülfreich und willig. Das Thier bringt sein Wissen und Können mit auf die Welt, es wächst ohne sein Zuthun mit ihm, vom Mutterleibe an; bem Menschen aber verlieh ber Schöpser die Bernunft und schied ihn durch diese Gabe vom Thiere; sie ist bas götisliche Pfund, mit dem er wuchern soll und von dem gesagt wird: »der da hat, dem wird gegeben werden, von dem aber der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat«; nur was der Mensch mit biesem »Pfunde« erwirdt, gibt ihm die Macht über die irdischen Kräfte. —

Der Irrthum, welcher aus bem Mangel an Wiffen ents springt, hat seine Berechtigung, benn Niemand halt baran sest, ber ihn erkannt hat und ber Streit bes Irrthums mit einer jungen Wahrheit ift bas naturgemäße Ringen ber Mensschen nach Erkenntniß; in biesem Kampse muß sie erstarken, und wenn ber Irrthum siegt, so beweist bies nur, daß sie noch zu wachsen hat, nicht baß ber Irrthum bie Wahrheit ist.

Bon jeher ist bas »Beffere« ber Feinb bes Guten gewesen, aber man begreift barum nicht, warum in so vielen Falsen bie Unwissenheit ber Feinb ber Bernunft ist!

Es gibt kein Gewerbe, welches zu feinem gebeihlichen Bestriebe einen größeren Umfang von Renutniffen erheischt, als bie Landwirthschaft und kein's, in welchem die Unwissenheit grösfer ist.

Der Wechselwirth, bessen Betrieb auf ber ausschließlichen Anwendung des Stallmistes beruht, bedarf nur einer sehr geringen Beobachtungsgabe, ja nur den Willen zu beobachten, um an unzähligen Merkzeichen zu erkennen, daß durch eine mit allem Auswande von Arbeit und Fleiß betriebene Stallmisterzeugung seine Felder an Ertragsvermögen nicht zugenommen haben. Wenn burch ben Stallmist ein Felb in ber That auf bie Dauer an Nährstoffen reicher gemacht werben könnte, als es von Natur ist, so sollte man erwarten, daß eine funfzigiährige Dungung eine stetige Zunahme in ben Erträgen zur Folge gehabt haben musse.

Wenn aber ber Fruchtwechselwirth seine setzigen Erträge mit seinen früheren, ober benen, die sein Vater ober Großvater erzielte, unbefangen und ohne Vorurtheil vergleicht, so wird Reiner sagen können, daß sie zugenommen haben, nur Wenige, daß sie sich gleich geblieben sind; die Mehrzahl wird sinden, daß ihre Ersträge an Stroh durchschnittlich höher und die Kornerträge niedriger, und im Verhältnisse niedriger, als sie sonst höher waren, ausfallen, und daß sie das Geld, welches ihre Estern in ihren früheren höheren Erträgen, die sie für die Folgen ihrer Verbesserungen hielten, mehr eingenommen haben, setzt wieder ausgeben müssen, um Düngstosse anzusausen, die man früher glaubte "erzeugen" zu können, sie werden gewahr, daß sie sedenfalls nur einmal erzeugt, aber auf die Dauer nicht wiedererzeugt werden können.

In gleicher Weise wird ber Dreiselberwirth, bessen reicher Boben ihm gestattete, seinen Betrieb beizubehalten, ber noch reiche Wiesen hat, und von der Düngernoth noch nicht berührt ist, welcher ebenso reiche Ernten und schwereres Korn als der Fruchtwechselwirth erzeugt, der sich einbildet, sein Betrieb habe gemacht, was ihm sein Boben freiwillig gibt, auch dieser wird ausnahms-los die Ersahrung machen, daß seine Felder an den Bedingunsgen ihrer Fruchtbarkeit erschöpsbar sind, und daß es ein Irrthum sei zu glauben, die Kunst des Landwirthes bestehe darin, den Mist in Korn und Fleisch zu verwandeln.

Ein einsaches Naturgesetz beherrscht die Dauer ber Ertrage ber Felber. Wenn bie Bobe bes Ertrages eines Felbes bebingt ift von ber Oberfläche ber im Boben vorhanbenen Summe von Nährstoffen, so hangt bie Dauer ber Ertrage ab von bem Gleichbleiben bieses Berhaltniffes.

Dieses Geset bes Wieberersates, ber burch die Ernten bem Boben genommenen Rährstoffe ist die Grundlage bes rationellen Betriebes und muß von dem praktischen Landwirth, vor allem Anderen im Auge behalten werden; er kann vielleicht barauf verzichten, seine Felder fruchtbarer zu machen als sie von Natur sind, er kann aber nicht auf das Gleichbleiben seiner Ernten rechenen, wenn er die Bedingungen berselben in seinem Boben verzuindert.

Bei allen ben Landwirthen, welche die Meinung hegen, baß die Erträge ihrer Felber nicht abgenommen haben, hat dies see Gesch seine eigeniliche Geltung noch nicht gefunden; indem sie voraussehen, daß sie mit einem Ueberschuß von Nährstoffen wirthschaften, glauben sie so lange davon hinwegnehmen zu dürfen, bis sich ein Ausfall bemerklich mache, es sei dann Zeit genug an den Ersat zu benten.

Diefe Ansicht beruht auf bem Mangel an Berftanbuiß ihres eigenen Thuns.

Es läßt sich sicherlich nicht bestreiten, bag bie Dungung eines Felbes, welches einen Ueberschuß an Nährstoffen enthält, einer verständigen Bewirthschaftung widerspricht; benn welchen 3weck konnte eine Vermehrung von Nährstoffen in einem Felbe haben, in welchem ein Theil ber bereits vorhandenen, ihrer Masse wegen, nicht zur Wirksamkeit kommen kann!

Wie können aber vernünftige Manner von einem Uebersfchusse sprechen, welche, um gleich hohe Ernten zu haben, genösthigt find zu bungen? beren Erträge fallen, wenn fie nicht bungen!

Die einfache Thatfache "fagen Anbere", bag in gewiffen Gegenben, 3. B. ber Rheinpfalz, ber Aderbau blube feit ben

Römerzeiten, und daß der Boden dort noch ebenfo reiche, ja noch höhere Erträge gebe, als in andern Ländern, beweise, wie wenig an einen Mangel oder an eine Erschöpfung der Felder durch ben fortgesetzten Anbau zu benten sei, benn an diesen muffe vor anderen diese Erscheinung wahrgenommen werden, wenn ste überhaupt eintrete.

Aber ber Acterbau ift in ben europäischen Cultur . ganbern wenigstens noch febr jung, wie wir aus Rarl bes Großen Reiten mit ber größten Bestimmtheit wiffen; feine Berorbnungen über bie Bewirthschaftung seiner Guter (Capitulare de villis vel curtis imperatoris), welche Vorschriften für die Verwalter berfelben enthielt, fowie bie Berichte ber Beamten an ben Raifer (Specimen Breviarii rerum fiscalium Caroli Magni), welche auf feinen Befehl jene Lanbauter besichtigen mußten, find unverwerfliche Reugniffe, bag von eigentlichem Aderbau bamals noch teine Rebe war. Vom Getreibebau tommt im Capitulare wenig vor, mit Ausnahme ber hirse. In bem Breviarium ift berichtet, bag bie Commiffarien in Stefanswerth (einem Rammergute bes Raisers), zu welchem 740 Morgen (iurnales) Aderland und Wiefen gehörten, von welchen 600 Rarren Beu gemacht werben fonnten, tein Getreibe vorrathig fanben, bingegen eine Menge Vieh, 27 große und fleine Sicheln und nur 7 breite Saden zum Bau von 740 Morgen Kelb!

Auf einem andern Gute fanden sich 80 Körbe Spelt, ausreichend für 400 Pfb. Mehl (1½ Scheffel ober etwas mehr
als 3 hectoliter) 90 Körbe Spelt vom laufenden Jahr, aus
welchem 450 Pfb. Mehl gemacht werden können. Dagegen
330 Schinken!

Auf einem andern Gute war ber Ertrag ober Bestand zu 20 Körben Spelt (= 100 Pfb. Mehl) vom vorigen Jahr und 30 Körbe Spelt, von welchen einer gesäet war.

Man bemerkt leicht, bag bamals bie Biehzucht vorherrichte

und ber Kornbau in bem Betriebe eine sehr untergeordnete Stelle einnahm\*). Gine Urkunde aus ber Zeit kurz nach Karl sagt hierüber: "Jährlich sollten brei Joche auf einem Felbgute" gepflügt und mit herrschaftlichem Samen besäet werden. (S. bie Getreibe-Arten und bas Brod von Freih. von Bibra. Rürnsberg. Schmib 1860.)

Wir besigen biernach feinen einzigen zuverläffigen Beweis, baß irgend ein Relb in Deutschland, Franfreich, vielleicht mit Ausnahme Italiens von ber Zeit Rarl bes Großen an bis zu uns gum Rornbau gebient hat und es empfängt bie Beweisführung ber Nichterschöpflichkeit ber Felber einen beinahe finbischen Charatter, weil in fie, wie felbftverftanblich bie Borftellung bineingelegt ift, bag man bem Kelbe Rorn genommen habe, ohne ihm bie Bebingungen feiner Wiebererzeugung zu erstatten. Kelb wird barum nicht unfruchtbar für Korn, weil es hohe Rornernten geliefert hat, sonbern es bort auf Rornernten zu lie fern, wenn man ihm nicht ersett, was man ihm an Rornbestandtheilen genommen hat und eine Biehwirthschaft erleichtert biefen Wiebererfat um fo mehr, je ausgebehnter fie ift, wenn überhaupt ber, welcher bas Kelb baut, mit ber Wirfung bes Miftes vertraut ift; ju Rarl's bes Großen Zeit mar biefe mohlbekannt, man bungte bie Winterfrucht mit Dift, von welchem man ben Rindvieh= (Gor genannt) von bem Pferbe=Dift ("Dost" ober "Deist") unterschieb. Auch bas Mergeln war bamals in Deutschland schon üblich.

Was die Rheinpfalz im Befonderen betrifft als ein Beweissftud für die Unerschöpflichkeit des Bobens, so habe ich im vorigen Herbste bei Gelegenheit der Naturforscherversammlung in Speyer, Gelegenheit gehabt, mich nach den bortigen thatsächlichen

<sup>&</sup>quot;) Bemerkenswerth ift, bag Rarl ber Große auf feinen Gutern bie Dreifelberwirthichaft einführte, bie er in Italien tennen gelernt hatte.

Berbaltniffen naber zu erkundigen; die baverische Rheinpfalz umfaßt in ben Abbachungen bes Saarbigebirges nach bem Rhein hin, einen Distrift von großer Fruchtbarkeit, bie Gegend ift bewohnt von einer außerorbentlich fleißigen Bevolkerung, bie in fleinen Stäbten und Dörfern verbreitet ift; beinahe feber Bandwerfer bis jum Schneiber und Schufter herab, befist ein fleines Stud Kelb, auf bem er feine Rartoffeln und Gemufe giebt; von einer Getreibeausfuhr aus biesem Diftritte ift teine Rebe, wohl aber wird Getreibe und febr viel Dunger aus Mannheim, Beibelberg und weiter ber eingeführt; was in ben Saufern ber Stabte und Dorfer an Dungstoffen gewonnen wirb, weiß jebet zu schäten, und wird sorgfältig benutt, so bag an eine Erschopfung, infofern bie entzogenen Nahrstoffe auf bie Kelber wiebertehren, nicht zu benten ift; bemungeachtet ift in teiner Gegenb Deutschlands ber Dungermangel mehr gefühlt als bort; auf ben Lanbstragen begegnet man jeberzeit Rinbern mit fleinen Rorben, welche ben Pferben und Schweinen nachgeben, um ben Dift, ben fie fallen laffen, zu sammeln, und im Jahre 1849, mabrend ber politischen Bewegung in ber Pfalz, hatten bie Bauern feinen angelegentlichern Bunfch jur Berbefferung ihrer Lage, ben Beborben vorzubringen, als bie Erlaubniß "Walbstreu" holen gu burfen, b. h. ben Walb seiner natürlichen Dungung zu Gunften ibrer Kelber berauben zu burfen; ohne biefen (febr elenben) Beibunger fei bie Rufunft ber Landwirthschaft in ber Bfalg gefährbet. Gine Menge Dunger geht nämlich in bie Weinberge und Tabatsfelber, bie feinen gurudgeben, baber ber fteigenbe Mangel.

Sicherlich mogen bie meisten Culturfelber bei ihrem erften Anbau reichliche aufeinanderfolgende Ernten geliefert haben, ohne alle Düngung, wie noch jest viele Felber in ben vereinigten Staaten Amerika's, aber unter allen Erfahrungen ift keine mehr beglaubigt und sicher als wie die, daß schon nach wenigen Menschenaltern solche Felber für die Cultur von Weizen, Tabat und Baumwolle vollkommen ungeeignet sind und nur dann wieber fruchtbar werden, sobald man anfängt, sie zu düngen.

Ich weiß wohl, daß eine geschichtliche Thatsache für den unwissenden praktischen Mann ebensowenig Ueberzeugungskraft hat, wie die Thatsachen der politischen Seschichte für den praktischen Staatsmann, der seine Handlungen ebenfalls nach "den Umständen und Berhältnissen" einrichtet und der auch getrieben wird, wo er glaubt zu treiben, aber es kann doch dem nachdenstenden Seiste nicht verdorgen bleiben, daß in Ländern, von denen wir mit der größten Bestimmtheit wissen, daß sie seit 4000 Jahren und länger, ohne Unterbrechung hohe und gleichbleibende Setreides Ernten liefern, ohne von der Hand des Menschen Dünger zu empfangen, daß gerade in diesen sich das Seset des Wiederersates auf das Augenscheinlichste und in seiner vollsten Wirtung erkennen läßt.

Wir wissen mit ber größten Bestimmtheit, daß die Getreibesfelber im Nilthale und im Gangesbeden nur barum bauernd fruchtbar sind, weil die Natur selbst in diesen Gegenden den Ersat auf sich nimmt, indem die Felber burch die Ueberschwemsmungen bes Flusses in dem Schlamme, den das Wasser zuführt, und ber ben Boben allmälig erhöht, die Bedingungen des verslorenen Ertragsvermögens wieder empfangen.

Alle Felber, welche das Waffer bes Fluffes nicht mehr erreicht verlieren ihr Vermögen, Ernten ohne Düngung zu liefern. In Acgypten schätzt man nach ber Höhe bes Wafferstandes bes Rils ben Ernteertrag und in Indien folgt auf bas Ausbleiben ber Ueberschwemmungen unvermeiblich eine Hungersnoth.

Die Natur selbst zeigt in solchen sprechenben Fallen bem vernünftigen Menschen, was er thun muß, um seine Felber fruchtbar zu erhalten (siehe Anhang I).

Die Vorstellung unserer unwissenben praktischen Manner, welche glauben, mit einem Ueberschuß zu wirthschaften, beruht zum Theil auf der Gunst ihres Feldes und dann auf ihrer großen Geschicklichkeit im Rauben. Wenn ein Mann sich ein Einkommen dadurch verschafft, daß er von tausend Goldstücken daß Gewicht von einem Goldstücke abseilt, so straft ihn, wenn er erwischt wird, daß Geseh, und er kann sein Thun nicht damit rechtsertigen, daß es Niemand merke; denn Jedermann weiß, daß sein Betrug, tausendmal wiederholt, von den Goldstücken nichts mehr übrig läßt. Ein gleiches Geseh, dem aber Keiner entrinnt, straft den Landwirth, der uns glauben machen will, er wisse, wie groß der Vorrath von wirtsamen Rährstossen in seinem Felde sei und wie weit er reiche, und der sich selbst betrügt, wenn er sich einbildet, er bereichere sein Feld, indem er ihm oben gibt, was er ihm unten nimmt.

Es gibt eine andere Classe, bei benen ein halbes Wiffen einen beschränkten Verstand begleitet, welche das Geset tes Wieberersates anerkennen, die es aber in ihrer eigenen Beise interpretiren. Sie behaupten und lehren, daß nur ein Stück von dem Geset und nicht das Ganze auf die Culturselber passe, nur von gewissen Stoffen set der Wiederersat nöthig, alle anderen seine in unerschöpssicher Menge in dem Felde zugegen; sie stützen sich in der Regel auf einige nichts bedeutende chemische Analysen und rechnen dem einfältigen Landwirthe (denn für diesen allein sind dergleichen Auseinandersetzungen bestimmt) vor, wie reich sein Feld noch sei an diesem oder jenem Stosse und auf wieviel hunderttausend Ernten ihr Vorrath noch reiche, als ob er irgend einen Ruten davon habe, zu wissen, was der Boden enthält, wenn der Theil der Nährstosse, der die Ernten gibt und auf den es eigentlich ankommt, nicht bestimmbar ist.

Mit folden abgeschmadten Behauptungen fleben fle form-

lich bem praktischen Manne bie Angen zu und machen, daß er nicht sieht, was er beutlich sehen wurde ohne sie; er ist nur allzusehr geneigt, einer solchen Behauptung Glauben beizumessen, weil er will, daß man ihn in seiner Ruhe lasse und ihm mit "Denken" nicht beschwerlich falle, das seine Sache nicht sei.

Ich erinnere mich eines Falles, wo ein Gauner einem reichen Gentleman zu einem sehr hohen Preise ein Erzlager von beinahe reinem Aluminiumoryd zum Kause anbot, nachdem er ihm aus chemischen Werken bewiesen hatte, daß das Aluminiumseryd ganz unentbehrlich sei zur Darstellung des Metalls, Aluminium, von welchem das Pfund im Handel vier Pfund Sterling koste, und daß sein Erz nahe an 80 Procent dieses werthvollen Metalls enthalte. Der Käuser wußte nicht, daß man dieses Erz im gewöhnlichen Leben "Pfeisenthon" nennt, der an sich einen sehr geringen Handelswerth hat, und daß der hohe Preis des Aluminiums wesentlich auf den verschiedenen Formen beruht, in welche das Aluminiumoryd übergeführt werden muß, um daß Metall baraus barzustellen.

In ahnlicher Weise verhalt es sich in ber Regel mit bem Ralireichthum ber Aderfelber; wenn bas Rali als solches wirfs sam sein soll, so muß es burch bie Kunst bes Laudwirthes in eine gewisse Form versetzt werben, die ihm allein Ernährungs-werth gibt, wenn er dieß nicht versteht, so nutt es ihnr nichts.

Die Meinung, daß ber Landwirth nur gewisse Stoffe seinem Felde wiedergeben und sich wegen ben anderen keine Sorgen machen musse, wurde keinen Schaden bringen, wenn ber, welcher sie hegt, sie auf seinen Ader beschränkte; aber als Lehre ist sie unwahr und verwerstich; sie ist auf ben niedrigen geistigen Standpunkt bes praktischen Mannes berechnet, welcher, wenn es ihm gelingt, in irgend einer Beise durch gewisse Aenderungen in seinem Betriebe oder durch Anwendung von gewissen Dungmit-

teln bessere Erfolge als ein Anderer zu erzielen, diese sich selbst, seinem Scharssinn, und nicht seinem Boden zuschreibt; er weiß es eben nicht, daß dieser Andere alles das ebenso gemacht und probirt hat wie er, ohne einen günstigen Erfolg. Der unwissende praktische Mann sest voraus, daß alle Felder die Beschaffenheit hätten von seinen Feldern, und er glaubt natürlich auch, daß ein Verfahren, welches sein Feld verbessere, auch andere verbessere; daß der Düngstoff, der ihm nüte, auch anderen nütlich sei; was seinen Feldern sehle, auch allen anderen sehle; was er von seinem Boden ausführe, auch andere aussühren; was er zu erseten habe, auch andere zu erseten hätten.

Obwohl er von seinem Grund und Boben, zu bessen genauer Bekanntschaft sehr viele Jahre sorgfältiger Beobachtung
gehören, soviel wie nichts weiß, und ihm ber Boben in jeber
anderen Gegend völlig unbekannt ist, obwohl er sich über ben
Grund seiner Erfolge nie bekümmert hat und ganz genau weiß,
daß ber Rath eines Landwirthes aus einer anderen Gegend in
Bezug auf Düngung, Fruchtfolge und Behandlung seines Fels
bes ihm nicht ben allergeringsten Vortheil gewährt, weil er, wie
er sindet, gerade für seine Gegend nicht passe, so hält ihn dies Alles
nicht ab, Andere belehren und glauben machen zu wollen, daß
sein Thun das Rechte sei, und sie ihm nur nachahmen dürsten,
um eben so große Erfolge, wie er, zu erzielen.

Die Grunblage biefer Ansichten ift eine völlige Verkennung ber Natur bes Bobens, beffen Beschaffenheit und Zusammenhang unenblich verschieben ift.

Es ist bereits weitläusig auseinanbergesett worden, daß manche Felber, welche reich an Silikaten, an Rali, Ralk und Bittererbe sind, burch ben Kornbau im gewöhnlichen Stallmistebetriebe in ber That nur an Phosphorfäure und Sticktoff ersschöpst werben, und daß ber Landwirth, wenn er für beren Wies

berersat geforgt hat, ben ber anderen Stoffe vollkommen vernachlässigen kann; bagegen kann Niemand etwas sagen, aber er überschreitet völlig seinen Standpunkt, wenn er von diesen Fällen Schlüsse zieht auf andere; wenn er anderen Landwirthen glauben machen will, daß sie gleich ihm für Kali, Kalk, Bittererbe, Riesselsaure nicht zu sorgen hätten, und daß Ammoniaksalze und Kalksuperphosphat ausreichend für die Wiederherstellung, der Fruchtbarkeit aller erschöpften Felder sei.

Es kann bemnach ein Landwirth aus seinem Betriebe zu tem Schlusse berechtigt sein, baß sein Felb an Kali nicht armer werden könne, weil er keins entziehe, ober baß es einen Ueberschuß an Kali enthalte, weil er einen Ueberschuß thatsächlich mit jedem Umlause darin anhäuft; es ist aber beinahe kindisch, wenn er sich darauf hin berechtigt glaubt, irgend einem anderen Landwirth, bessen Betrieb er nicht kennt, zu sagen, daß auch bessen Felb einen Ueberschuß an Kali enthalte!

Es gibt Millionen hectaren fruchtbaren Felbes (Sand- und Thonboben), in welchen ber Gehalt an Kalt ober Bittererbe im Boben nicht größer ist als ber an Phosphorsaure, und bei benen man ebenso beforgt sein muß, für ben Wiebererfat an Kalt und Bittererbe, wie für ben ber Phosphorsaure.

Es gibt Millionen Hectaren fruchtbarer Felber, welche, wie im Allgemeinen aller eigentlicher Kalkboben, außerorbentlich arm an Kali sind, und auf benen ber Nichtersat bes Kalis eine völlige Unfruchtbarkeit nach sich zieht.

Es gibt Millionen Hectaren fruchtbarer Felber, welche fo reich an Stidftoff find, bag ber Erfat beffelben eine mahre Berschwenbung ift.

Bahrend ber Rlee auf talireichen Felbern wieber gebeiht, wenn fie mit phosphorfaurereichen Dungmitteln gebungt werben, und Afche barauf teine Wirtung hat, erscheint burch biefe ber Rlee von felbst auf kaliarmen Felbern, auf welche bas Anochens mehl nicht wirkt, und sehr häufig wird ein kalks und bittererbes armes Felb geeignet für die Rleekultur burch einfache Bereiches rung besselben an bittererbehaltigem Kalk.

Sobalb ber Landwirth außer Korn und Fleisch noch andere Früchte baut und veräußert, so ändert sich damit das Verhältniß bes Erfaßes; benn in den mittleren Erträgen an Kartoffeln von drei Hectaren Feld werden die Samenbestandtheile von vier Weisgenernten, und außerdem noch über 600 Pfund Kali, in den Rübenernten von drei Hectaren Feld werden die Samenbestandstheile von ebenfalls vier Weizenernten und an 1000 Pfund Kali ausgeführt, nnd er ist der Dauer seiner Ernten nicht mehr sicher, wenn er nur die entzogene Phosphorsäure ersest.

In gleicher Weise muß ber Erzeuger von Sanbelsgewächsen, von Tabat, hanf, Klache, Wein zc. bas Gefet bes Wiebererfages ftrenge im Auge behalten; richtig interpretirt nothigt es ibn nicht, bağ er überhaupt allem, was er ausführt, bie gleiche petne liche Sorge wegen bes Erfates zuwenben mußte, fowie es benn gerabezu unverftanbig mare, von bem Labatsbauer, ber feinen Tabat auf einem Ralt- ober Mergelboben zieht, zu verlangen, bag er ben in ben Blattern ausgeführten Rall zu erfeten babe, aber es fagt ibm, bag nicht alles, mas man Dunger nenne, nutlich fur feine Felber fet, und welche Unterfcheibung er gu machen habe; es fagt ihm, was fein Felb verloren hat und wieviel er wieber guführen muffe, um bie Wiebertehr feiner Ernten fich zu fichern, und bag er fich nicht burch Meinungen von Bersonen, die an ihm und seinen Kelbern nicht das geringste Intereffe nehmen, fonbern nur burch feine eigenen Beobachtungen in ber. Behandlung feiner Felber leiten laffen burfe; bie genaue Beachtung ber Unfrauter, bie freiwillig auf feinen Kelbern

٠

wachsen, tonnen ihm in biefer Beziehung häufig nutlicher als alle Sanbbucher ber Landwirthschaft fein.

Wenn nach ben vorhergegangenen Auseinanbersetzungen in bem Geiste mancher Personen, benen bie Naturwissenschaften unsbekannte Gebiete sind, und bie nur bestimmten Zahlen, gleichsam handgreislichen Dingen eine gewisse Beweistraft zuerkennen, noch ein Zweisel besteht über den Zustand der europäischen Culturfelber und über den Verfall, den unsere Landwirthschaft durch die übliche Stallmisswirthschaft entgegengeht, so läst sich dieser vielleicht hinwegräumen durch die statistischen Erhebungen über die Erträge der Felder an Kornfrüchten, welche in Deutschland, zum Theil durch die Regierungen veranlast, gemacht worden sind.

Um bas Gewicht, welches biesen Erhebungen in ber angebeuteten Frage zukommt, richtig zu würdigen, muß man zunächst sich klar machen, was man eine Mittelernte nennt; man bezeichnet bamit ben burchschnittlichen Ertrag in einer Zahl ausgebrückt, ben ein Felb ober eine Anzahl von Felder, ober alle Felber einer Gegend ober eines Landes liefern, und man erhält biese Zahl, wenn man die Erträge aller Felber zusammennimmt, die sie in einer Reihe von Jahren geliefert haben, und durch bie Anzahl der Jahre dividirt; einer jeden Gegend entspricht in dieser Weise ein eigener Mittelertrag, nach welchem man die solgende Jahresernte beurtheilt; man spricht von einer halben, breiviertel oder vollen Mittelernte, wenn der Ertrag der Hälste oder breiviertel vom durchschuittlichen Ertrag entspricht.

Die Frage über ben Zustand unserer Getreibefelber stellt sich bemnach so: hat sich bie Bahl, welche zu irgend einer Beit als eine Mittelernte bezeichnet wurde, geandert, und in welchem Sinne? Ist ber Ertrag ober die Bahl höher wie sonst, ober ist sie gleichgeblieben ober niedriger? Ist die Bahl höher, so haben unzweifelhaft die Erträge der Felber zugenommen, ist sie die

nämliche wie fonst, so hat sich ihr Zustand nicht verändert, ist sie niedriger in einer Gegend, so tann tein Zweifel bestehen, daß bie Felder in dieser Gegend im Berfall sich befinden.

Ich wähle für meine Zwecke bie statistischen Erhebungen ber Ernten in Rheinheffen, eine ber fruchtbarsten Provinzen bes Großherzogthums Heffen, mit einem vortrefflichen Weizenboben, und bewohnt von einer burchaus steißigen, betriebsamen und burchschrittlich gut unterrichteten Bevölkerung. (Statistische Mitteilungen über Rheinheffen von F. Dael, Dr. ber Rechte und Staatswiffenschaften, und Richter am Kreisgerichte Mainz. Mainz 1849. Flor. Kupferberg.)

Diese Erhebungen umfaffen bie Jahre 1833 bis 1847, im Ganzen fünfzehn, und beziehen sich mithin auf bie Zeit, in welcher ber Guano in Deutschland noch nicht zur Anwendung gekommen war; ber Gebrauch bes Knochenmehls war bamals sehr beschränkt und kaum in Betracht zu ziehen.

Als Mittelernte gilt ober galt für Weizen in Abeinheffen bas Fünfunbeinhalbfache ber Aussaat. (Bom Hectar = 2,471 engl. Acre, 20 Malter = 14 Buschel = 5,120 Hectoliter.)

Sett man bie Mittelernte = 1, fo war ber Ertrag ber Ernte in Rheinheffen:

Der Durchschnittsertrag ober bie mahre Mittelernte ift hiers nach 0,79 ber früheren Mittelernten. (f. Anhang K).

Die Weizenfelder in Rheinhessen haben mitbin burchschnittlich um etwas mehr als 1/5 an ihrem Ertragsvermögen abgenommen. Ich welß alles, was man gegen biese Zahlen sagen kann, gegen bie Genauigkeit im Einzelnen und ihrer Zuverlässigkeit im Ganzen; wenn aber Fehler barin sind, so kann es bem Unsbefangenen nicht entgehen, baß biese sowohl nach ber Minussseite wie nach ber Plusseite liegen, und baß es sehr sonderbar sein würde, wenn alle Schähungen ein Minus ergaben, während ein Plus vorhanden gewesen ist.

Es besteht aber ein sehr einfacher untrüglicher und unwibers leglicher Beweis für die Schluffe, die sich an diese Zahlen knüpfen, in der Thatsache, daß der Weizenbau abs und der Roggenbau zunimmt, daß sehr viele Felder, die früher mit Weizen bestellt worden waren, jest in Roggenfelder umgewandelt werden.

In ihrer richtigen Bebeutung erfannt beweist ber Uebers gang zum Roggenbau eine verminderte Qualität des Bobens; ber Landwirth baut nur bann auf einem Weizenfelbe Roggen, wenn diefer Acter feine lohnende Weizenernte mehr liefert.

In Rheinhessen gilt für eine Mittelernte Roggen ber 41/2fache Ertrag ber Aussaat, und man versteht, daß ein Weizenboben, der burchschnittlich nur 4/5 einer Mittelernte Weizen zu liefern vermag, eine volle Mittelernte Roggenkorn liefern kann.

Der Mittelertrag an Roggen, so wie er sich in ben ermähnsten 15 Jahren ergibt, ist 0,96 und ftimmt barin mit bem gelstenben Mittelertrag sehr nahe überein.

Für Spelz war bas Mittel ber Ernten 0,79 bes Mittels ertrages; für Gerste 0,88; für hafer 0,88; für Erbsen 0,67; für Kartosseln hingegen 0,98; für Kohl und Rüben 0,85.

Nach ben statistischen Erhebungen in Preußen und Bapern, welche bas meiste Bertrauen verdienen, ergibt sich basselbe Resultat, und ich bin nicht im Geringsten zweifelhaft barüber, baß in Frankreich und in allen Länbern, England nicht ausgeschloffen, gleiche Berhältnisse bestehen. Die Merkzeichen eines solchen In-

standes der Felder muffen bie Aufmerksamkeit aller Menschen erweden, welche überhaupt Interesse für die öffentliche Boblsfahrt haben.

Es ist von ber größten Wichtigkeit, sich über bie Gefahren keiner Täuschung hinzugeben, welche für die Zukunft den Bevölkerungen in diesen Symptomen angezeigt werden; ein kommendes Uebel wird badurch nicht beseitigt, wenn man es läugnet,
weil man kein Auge hat, um es kommen zu sehen.

Bas uns obliegt, ift, gewissenhaft bie Merkeichen zu prüsfen und festzustellen; ift bie Quelle bes Uebels einmal erkannt, so ift ber erste Schritt gethan, um es für immer zu beseitigen.

#### Guano.

Der peruanische Guano enthält in der Regel 33 bis 34 Proc. unverbrennliche und 66 bis 67 Proc. stüchtige (Wasser und Ammoniat) und verbrennliche Bestandtheile. Die letteren bestehen größtentheils aus harnsäure, Oralsäure, sodaun einer braunen Materie von unbestimmter Zusammenschung und Guanin. Die harnsäure macht zuweilen 18 Proc., die Oralssäure in der Regel 8 bis 10 Proc. vom Gewichte des Guano aus. Das Verhalten der harnsäure zur Vegetation ist nicht besannt, und es ist kaum anzunehmen, daß diese Substanz einen bemerklichen Antheil an der Wirkung des Guano nimmt; es bleiben mithin zur Erklärung derselben das Ammoniat und die unverbrennlichen Bestandtheile desselben von Dr. Mayer und Zöller\*) enthalten

# 100 Theile Guanoafche:

| Kali .   |     | •  | • | 1,56 | bis | 2,03 | GewThie. |
|----------|-----|----|---|------|-----|------|----------|
| Ralt     |     | •  | • | 34   | ,   | 37   |          |
| Magnefia |     |    |   | 2,56 | D   | 2    | »        |
| Phosphor | fäu | re |   | 41   | *   | 40   | »        |

<sup>\*)</sup> In meinem Laboratorium ausgeführt.

Bergleicht man bamit bie Busammensetung verschiebener Samenaschen, fo fieht man fogleich, baß bie unverbrennlichen Bestanbtheile bes Guano tein vollständiges Ersatmittel find für bie in den Samen ausgeführten Bobenbestandtheile.

In 100 Theilen Samenasche find enthalten:

|       |      |     | •   | ٤ | Beizen     | i <b>.</b> | rbsen :<br>Bohne |   | • | Naps |            |
|-------|------|-----|-----|---|------------|------------|------------------|---|---|------|------------|
| Rali  |      |     |     |   | <b>3</b> 0 |            | <b>4</b> 0       | • |   | 24   | Gew.:Thle. |
| Ralt  |      |     |     |   | 4          |            | 6                |   |   | 10   | ×          |
| Magn  | efia |     |     |   | 12         |            | 6                |   |   | 10   | *          |
| Phosp | hor  | ſåı | ıre |   | 45         |            | <b>3</b> 6       |   |   | 36   | >          |

Der hauptunterschieb bes Guano von biefen Samenaschen liegt in bem Mangel an Rali und Bittererbe.

Ueber bie Nothwendigkeit bes Ralis für bie Begetation und bes Erfates fur Rali arme ober an Rali erfcopfte Relber ift man im Gangen einig, aber bie Wichtigkeit ber Bittererbe für bie Samenbilbung ift nicht in gleichem Grabe beachtet und es find in biefer Richtung befonbere Berfuche febr munfchenswerth. Der überwiegenbe Gehalt ber Samen an Bittererbe über ben bes Strobs gibt unzweifelhaft zu ertennen, bag fie in ber Samenbilbung eine gang bestimmte Rolle fpielt, welche burch bie nabere Untersuchung ber Samen berfelben Pflanzenvarietat, welche einen ungleichen Gehalt an Bittererbe enthalten, vielleicht ermittelbar ift. Man weiß, bag bie Sas men ber Betreibearten von gleichem Stidftoffgehalte nicht immer bie namlichen Stidftoffverbindungen enthalten und es ift moglich, daß die Natur berselben bei ber Bilbung ber Samen wefentlich burch bie Anwesenheit bes Raltes ober ber Bittererbe bedingt wird, so bag bie Abweichungen in dem Gehalte an beiben alfalischen Erben mit bem Borkommen löslicher Stid. ftoffverbindungen (Albumin und Cafein) ober unlöslicher (Rleber ober Pflanzensibrin) in Beziehung steht; bie Menge bes Ralis und Natrons mußte natürlich babei beachtet werben. Man schreibt die Wirtung bes Guano in ber Regel seinem großen Gehalte an Ammoniat und andern stidstoffretchen Bestandtheilen zu, allein genaue, später zu erwähnende Versuche, die in dieser Beziehung burch das Generalcomité des landwirthsschaftlichen Vereins angestellt wurden, zeigen, daß in vielen Fällen durch die Anwendung von Guano die Erträge eines Felbes an Korn und Stroh sehr bedeutend erhöht wurden, während eine dem Guano gleiche Stidstoffmenge, in der Form eines Amsmoniaksalzes, auf einem Stüde des nämlichen Feldes in demsselben Jahre und auf dieselbe Frucht keine merkliche Erhöhung bes Ertrages über ein gleiches ungedüngtes Stüdzur Folge hatte.

So wenig sich auch in vielen Fällen ber Antheil, ben bas Ammoniak im Guano an ber Begetation, in Beziehung auf bie Vermehrung ber Pflanzenmasse nimmt, bezweifeln läßt, so ist nicht minber gewiß, baß in vielen anberen Fällen ben anderen Bestandtheilen bes Guano die Hauptwirkung besselben zugeschrieben werden muß.

Bergleicht man die Guanoasche mit dem Mehle calcinirter Knochen, so ist die Verschiedenheit zwischen beiden nicht
sehr groß, aber eine, dem Gehalt des Guano, an phosphorsanrer Erde entsprechende Menge Knochenmehl, oder auch die
doppelte dis viersache Menge besitt die Birkung des Guano
nicht; auch eine Mischung von Knochenmehl mit Ammoniatsalzen in einem solchen Verhältnisse, daß ihr Stickfoss- und
Phosphorsauregehalt dem des Guano gleich ist, wirkt, wenn
auch stärker als das Knochenmehl allein, bennoch anders wie der
Guano. Der Hauptunterschied zwischen beiden liegt in der Raschheit der Wirkung, die des Guano macht sich gleich im ersten Jahre,
ost school nach einigen Wochen geltend und ist im solgenden

Jahre taum bemerklich, mahrend bie bes Anochenmehls im ersten Jahre verhaltnißmäßig gering und in ben folgenden steigend ift.

Der Grund hiervon ift ber Gebalt bes Beruguano an Oralfaute, welcher häufig 6 bis 10 Proc. beträgt. man ben Guano mit Baffer aus, fo loft biefes ichmefelfaures, phosphorfaures und oralfaures Ammoniat, welches lettere beim Abbampfen bes Auszugs in Menge beraustryftallifirt; befeuchtet man aber ben Guano mit Baffer ohne auszulaugen unb überläßt bas Gemenge fich felbit, fo findet man, wenn man von Reit zu Reit eine Portion davon nimmt und auslaugt, baß bie Menge ber Oralfaure in ber gofung abs und bie ber Phosphorfaure gunimmt. Es finbet in biefem feuchten Bustanbe eine Berfetung ftatt, welche barin besteht, bag burch bie Bermittelung bes im Guano vorhanbenen schwefelfauren Ammoniats ber phosphorfaure Ralt gerfett wird in oralfauren Ralt und in phosphorfaures Ammoniat. In biefer Begiebung ift ber Beruguano eine febr mertwurdige Difdung, welche fur bie 3mede ber Bflangenernabrung taum finnreicher batte ausgebacht werben tonnen, benn bie in bemfelben enthaltene Phosphorfaure wird erft in feuchtem Boben loslich und verbreitet fich alsbann in bemfelben in ber Korm von phosphorfaurem Rali, Natron und von phosphorfaurem Ammoniat.

Die Wirkung bes Guano läßt sich barum weit eher mit ber einer Mischung von Kalksuperphosphat, Ammoniak und Ralisalzen vergleichen, welche in ber That in manchen Fällen bie bes Guano erreicht. Auf kalkreichem Boben hat aber ber Guano einen entschiebenen Borzug, insofern bas Kalksuperphosphat in Berührung mit bem kohlensauren Kalk bes Bosbens sogleich in neutrales Kalkphosphat übergeht, welches an dem Orte wo es sich bilbet, ein anderes Lösungsmittel bedarf, um sich weiter zu verbreiten, während sich das phosphorsaure

Ammonial im Kalkboben ziemlich ebenso verbreitet, wie wenn kein kohlensaurer Kalk barin vorhanden wäre. Das beim Besseuchten des Guano entstehende phosphorsaure Ammoniaksly (PO<sub>5</sub> + 3 NH<sub>4</sub>O) verliert an der Lust ein Drittel des Amsmoniaks, woher es benn kommt, daß der ganz trodene Guano ohne Beränderung sich hält, während der (betrügerischer Weise, um sein Gewicht zu vermehren) beseuchtete, beim Ausbewahren an Ammoniak beträchtlich ärmer wird.

Befeuchtet man ben Guano vor seiner Verwendung auf bas Feld, mit Wasser, bem man etwas Schwefelsäure zugesett hat, so daß die Mischung etwas sauer reagirt, so geht die eben beschriebene Umsetung, die sonst Tage und Wochen braucht, in wenigen Stunden vor sich.

Daß ber Guano in sehr trockener Witterung nicht wirkt, bebarf keiner Erklärung, weil ohne Wasser überhaupt Nichts wirkt, daß er aber bei sehr nasser Witterung ebenfalls wirkungs-los ist, beruht unstreitig zum Theil mit barauf, daß die Oralsäure als Ammoniaksalz durch das Regenwasser ausgewaschen und keine entsprechende Menge Phosphorsäure löslich gemacht wird; durch obiges einsache und wenig kostdare Nittel kann man diesem schällichen Einstusse jedenfalls vorbeugen, insofern man siesem schällichen Einstusse jedenfalls vorbeugen, insofern man siese ist, daß in dem mit Schwefelsäure beseuchteten Guano alle Phosphorsäure in den löslichen Justand übergeht, welche überhaupt durch die Oxalsäure löslich gemacht werden kann.

Da bie Raschheit ber Wirtung eines Nährstoffes, welcher auf bas Felb in ber Form von Dünger gebracht wirb, wefentlich bedingt ist von ber Schnelligkeit, mit welcher er sich im Boben verbreitet, und diese wieber mit seiner Löslichkeit zusammenhangt, so ist es leicht zu verstehen, warum ber Gnano in diesen Beziehungen viele andere Düngmittel übertrifft.

In ber Sicherheit feiner Wirtung lagt fich ber Guano mit

bem Stallmist nicht vergleichen, ber seiner Natur nach in allen Fällen wirksam ist; benn in bem Stallmist empfängt bas Felb alle Bobenbestandtheile ber vorangegangenen Rotation, wiewohl nicht in bemselben Berhältnisse, in bem Guano nur einige dieser Bestandtheile; ber Guano kann bemnach den Stallmist nicht ersehen. Da berselbe aber bis auf eine gewisse Menge Kali, in ber Phosphorsäure und dem Ammoniak die Hauptbestandtheile der ausgeführten Producte des Fleisch= und Kornerzeugers enthält, so kann durch die Beigabe von Guano zum Stallmist in einem bestimmten Verhältnisse die Zusammensehung des Stallsmistes und damit die des Feldes wiederhergestellt werden.

Nehmen wir beispielsweise an, eine Hectare Felb sei mit 800 Ctr. Stallmist gebüngt worben, welcher, entsprechenb ber Analyse von Böller, 272 Kilogr. Phosphate enthalten habe, und das Felb liefere am Ende der Rotation die nämliche Quantität Stallmist von gleicher Zusammensehung wieder und habe in den ausgeführten Kornfrüchten und thierischen Erzeugnissen im Ganzen 135 Kilogr. Phosphate verloren, so würde sein Ertragsvermögen, insoweit es von den Phosphaten abhängig ist, nicht nur unverändert bleiben, sondern noch zunehmen, wenn man den zur Düngung am Ansang einer neuen Rotation zugeführten 800 Centnern Stallmist 400 Kilo Guano (mit 34 Proc. Phosphaten) zusehen würde. Durch den Stallmist empfing das Feld

burch bie ausgeführten Brobucte verlor

es blieb mehr in ber Aderfrume . . . 135 " "
es blieb mehr in ber Aderfrume . . . 137 Kilogr. Phosphate.
In ber neuen Rotation wurden burch

800 Ctr. Stallmist wieber zugeführt 272 burch ben Zusat von Guano . . . 135 "

im Ganzen 544 Rilogr. Phosphate.

Suano. 278

Am Anfang ber neuen Rotation enthielt mithin bie Ackerkrume bemnach boppelt soviel Phosphate als am Anfang ber vorherges gangenen Rotation.

Man fleht hiernach ein, baß unter biefen Umständen, in welchen ein Feld burch ben Stallmist mehr Phosphate empfängt, als es in den Ernten verliert, die Wirfung bes zugeführten Guano von Jahr zu Jahr schwächer, zulest ganz unmerklich werden wird.

Gin gang anderes Berhaltnig ftellt fich aber bei ber Anwendung von Guano auf Kelbern heraus, die im Stallmifte weniger an Phosphaten empfangen, als fie burch bie Cultur verloren haben, und bie g. B. feit einem halben Jahrhunbert mit Stallmift bewirthschaftet murben; es ift auseinandergefest morben, baß fich auf folchen Felbern gemiffe Bestandtheile ber Kuttergemachfe und bes . Strobs, barunter namentlich losliche Riefelfaure und Rali bestänbig in ber Aderfrume vermehren, mabrend burch bie Ausfuhr von Rorn und Fleisch bas Felb um bie Quantitat ber barin vorbandenen Bobenbestanbtheile armer wird; beibe gufammen hatten bie Gente hervorgebracht und burch bie Sinwegnahme ber Samenbestandtheile verlor eine entsprechenbe Quantitat ber gurudgebliebenen Strob= unb Rraut= bestandtheile ihre Wirksamteit. Auf Kelbern von biefer Beschaffenheit werben burch Dungung mit Gnano bie Ertrage baufig nicht nur wieberhergestellt, fonbern fie fteigen auch baufig auf eine erstaunliche Beife, wenn ein großer Borrath von ans beren aufnahmsfähigen Nahrstoffen vorhanden ift, welchem um gur Ernährung gu bienen, nichts weiter als bie Guanobestandtheile fehlten, ohne die fie nicht wirken tonnten.

In ben Mehrerträgen, die man in biefer Beise erhalt, wird, wie sich von felbst versteht, mit den Guanobestandiheis len ein Theil des Borrathes der anderen Nahrstoffe hinwegs genommen und die Birtung des Guano muß bei Wieders Liebig's Agricultur-Ghemie. II.

holung ber Düngung in eben bem Verhältnisse schwächer werben als die Menge dieser anderen Rährstoffe abnimmt. Bei allen zusammengesetzen Düngmitteln beruht die Wirkung selten auf einem Bestandtheile allein und da der Guano in dem Ammosniak und der Phosphorsäure zwei Nährstoffe enthält, die ihre Wirkung gegenseitig bedingen, von denen also der eine nicht wirken kann, wenn der andere nicht dabei ist, so wird eben darum durch die Guanodüngung die Wirkung der Phosphorssäure gesichert, weil sich in der nächsten Rähe der Phosphorssäuretheilchen, Ammoniaktheilchen besinden, welche gleichzeitig den Wurzeln zugänglich sind; in gleicher Weise wird durch die Phosphorsäure die Wirkung des Ammoniaks verstärkt und sicherer gemacht.

In einem an Ammoniat reichen Boben wird man mit Phosphaten allein von gleicher Löslichkeit bie nämliche Wirkung wie durch Guano erzielen.

Auf einem Felbe, auf welchem Ammoniaksalze keine Wirkung äußern, während Guano eine Wirkung hervorbringt, wird man Grund haben, diese vorzugsweise ber Phosphorsäure im Guano zuzuschreiben, im umgekehrten Falle ist der Schluß nicht gleich richtig, weil ben Ammoniaksalzen zweierlei Wirkungen zukommen, sie können unter Umständen die Erträge sehr merklich steigern, ohne daß man mit voller Sicherheit behaupten kann, daß die Wirkung durch das Ammoniak als solches besbingt gewesen ist (siehe Seite 80).

Die Wirkung bes Guano in Beziehung auf bie Erhöhung ber Kornertrage fest immer bie Anwesenheit einer hinlanglichen Benge von Kali und Rieselsaure im Boben vorans, und auf einem an Kali und Bittererbe reichen Felbe lassen sich burch Gnanobungung allein eine Reihe von aufeinanberfolgenden Ernten in folden Semachfen erzielen, welche, wie z. B. Rartoffeln, vorzugsweise Rali und Bittererbe aus bem Boben beburfen.

Wiesen und Getreibefelber, welche burch Guanobungung anfänglich sehr hohe Erträge lieferten, werden bei fortgesehter Anwendung dieses Düngmittels oft so sehr an Rieselsäure und Rali erschöpft, daß der Boden auf viele Jahre hinaus sein ursprüngliches Ertragsvermögen verliert und unfruchter wird, was natürlich nicht ausschließt, daß es viele Felder geben kann, welche durch Guanodungung allein eine lange Reihe von Jahren hindurch hohe Ernten von Halmgewächsen liefern können, ehe dieser Zustand der Erschöpfung wahrgenommen wird, aber er tritt unausweichlich ein, und es ist alsbanu sehr schwer ben Schaben wieder gut zu machen.

In 800 Centner Stallmist, wonit ein Hectar Felb für einen Umlauf gedüngt worden ist, empfängt ber Boben (nach Bölker's Analyse) die nämliche Menge von Phosphaten und von Stickfroff als durch eine Düngung mit 800 Kilogramm Guano, oder es ist in 1 Pfund des letteren ebensoviel von diesen beiden Nährstoffen enthalten als in 50 Pfund Stallmist. Der Guano enthält sie mithin in der concentrirtesten Form und man kann damit gewisse Stellen des Feldes an beiden Nährstoffen mehr als vermittelst Stallmist bereichern, wie dies häusig beim Ueberdungen nach dem Einbringen der Saat mit Ruten geschieht (siehe Seite 157).

In mancher Gegend mischt man den Guqno mit Gpps, um seine allzukräftigt Wirkung zu milbern; ber Gpps vertheilt ben Gnano und macht, daß er beim Aufstreuen mehr verbreistet wird, so daß die einzelnen Stellen weniger davon empfanzen; eine eigentliche Verminderung der chemischen Wirdung der Ammoniaksalze sindet nicht statt; der Gpps sett sich mit der Oxalsanze und dem phosphorsauren Ammoniak um in

schwefelsaures Ammoniat, phosphorfauren und oralfauren Ralt; ber in bieser Beise gebildete phosphorsaure Ralt stellt einen unendlich fein zertheilten Niederschlag dar, welcher eine sehr wirksame Form zur Aufnahme besit, aber es wird nur ein kleiner Theil der Phosphorsäure in diesen Justand versett und durch die Entsernung der Oralfäure die nübliche Wirkung dieser Sänte zur Verbreitung der Phosphorsäure völlig aufgeshoben.

Weit zwedmäßiger ift es, ben Guano mit Baffer, bem etwas Schwefelfaure zugefest worben ift, anzufeuchten, und nach 24 Stunden auflatt bes Oppfes mit Sagefpanen, Torfflein ober Mobererbe zu mischen und in biefer Beife verbunt aufzuftreuen; burch ben Ginflug bes Regenwaffers wirb aus biefer Difchung phosphorfaures Ammoniat geloft, welches langfam in ben Boben bringt und alle Stellen ber Erbe womit bie Lofung in Berührung tommt, gleichzeitig mit Phosphorfanre und Ammoniat bereichert. Sest man zu ben Sagefpanen, bem Torfflein u. f. w. Gpps, fo fest fich biefer mit bem phosphorfauren Ammoniat um in febr feinzertheilten phosphorfauren Ralt und ichmefelfaures Ammoniat, bie burch bas Regenwaffer von einander geschieben werben; bas losliche, fcmefelfaure Ammoniat bringt tiefer in ben Boben ein und nimmt eine fleine Quantitat phosphorfauren Ralt mit fith, mabrend beffen größte Maffe oben barauf liegen bleibt.

Auf kaliarmen Boben ift die Beimischung von Holzasche zu bem mit Schwefelfaure angesauerten Guano nutlich, ba bas kohlensaure Rali mit bem phosphorsauren Ammoniak sich umsett in kohlensaures Ammoniak und phosphorsaures Rali, und bas Eindringen ber Phosphorsaure in ben Boben in keiner Weise burch bas Rali gehindert wird.

Die Erirage ber Felber in ben fachfischen Berfuchen, welche

vermittelft Guanobungung erhalten wurden, bringen alle Eigenthumlichfeiten in ber Wirkung biefes Dungmittels flar vor Augen:

Dungung mit Guano:

|                         | Cunners:<br>borf | Mäusegast | Rōtiş | Obers<br>bobrihich |
|-------------------------|------------------|-----------|-------|--------------------|
| Menge bes Guano         | 379              | 411       | 411   | 616 Pfr.           |
| 1051 Mann (Rorn         | (1941            | (2693     | (1605 | (2391 "            |
| 1851 Roggen (Rorn Strob | 5979             | 5951      | 4745  | (5877 "            |
| 1852 Rartoffeln         | 17904            | 17821     | 19040 | 13730 "            |
| 1059 G.S. (Rorn         | (2041            | (1740     | (1188 | (1792 "            |
| 1853 Safer Stoff        | 2873             | 2223      | 902   | 2251 "             |
| 1854 Rlee               | 9280             | 6146      | 1256  | 5044 "             |

Mehrertrage über ungebüngt (fiche S. 198):

|                          | Cunners:<br>borf | Mäusegast     | Röti <b>h</b>      | Ober=<br>bobritssch |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Stidftoffmenge im Danger | 49,3             | 53,4          | 53,4               | 80,1 Pfb            |
| Roggen & Corn            | 765<br>3028      | { 455<br>1369 | 341<br>1782        | 938 "<br>2862 "     |
| Rartoffeln               | 1237             | 925           | 463                | 3979 "              |
| Hafer (Korn              | ( 22<br>(310     | (451<br>(388  | - j 151<br>- j 455 | (264 "<br>(439 "    |
| Rothtlee                 | 136              | 563           | 161                | 4133 "              |

Die Bergleichung ber Erträge, welche mit Guano und Stallmist (siehe S. 218) erhalten wurden, führt zu folgenben Betrachtungen über bie Beschaffenheit ber fachsischen Felber:

In Cunners borf wurde 1851 ein Mehrertrag erhalten über bas ungebungte Stud

Rorn Stroh Berhältniß burch Stallmist (180 Ctr.) 337 Pfb. 1745 Pfb. = 1:5, burch Guano (379 Pfb.) 765 " 3028 " = 1:3,9. Das Felb in Cunnersborf war an sich reich an ben Bestandtheilen, die wir durch St bezeichnet haben- (Riefelfaure, Ralf, Ralf, Bittererbe, Eisen), und die Bermehrung berselben durch ben Mist steigerte ben Strohertrag auf Rosten ber Samensernte. Der Stallmist enthielt zu wenig K-Bestandtheile (Stidsstoff, Phosphorsaure).

Hieraus erklärt sich die mächtige Birkung des Guand (welcher vorzugsweise K-Bestandtheile enthält) auf dieses Feld; es wurde mehr als doppelt soviel Korn geerntet und ein richtigeres Verhältniß zwischen K- und St-Bestandtheile im Felde hergestellt.

In Maufegaft murbe 1851 Mehrertrag erhalten:

Korn Stroh Berhältniß burch Stallmist (194 Ctr.) **3**45 Pfb. 736 Pfb. = 1:2,1, burch Guano (411 Pfb.) 455 " 1369 " = 1:3.

Dieses an K. und St.Bestandtheilen reichere Felb enthielt bereits einen Ueberschuß von St.Bestandtheilen. Die im Guano zusgeführten K.Bestandtheile machten einen sehr viel kleineren Bruchstheil ber ganzen Menge aus, die im Felbe bereits enthalten war, und wirkten mehr auf den Strops als auf den Kornertrag.

Durch bie Guanobungung wurde auf bem Felbe in Cunnersborf bie nämliche Strohmenge wie in Mäusegast erzielt (5951 und 5979 Pfb.), aber im Gauzen blieb die Samenernte auf letterem Felbe um 752 Pfb. Korn höher, es war sehr viel reicher an K-Bestanbtheilen als bas Cunnersborfer Felb.

In Rotig murbe Mehrertrag erhalten :

Korn Stroh Berhältniß burch Stallmist (229 Ctr.) 352 Pfb. 1006 Pfb. = 1:2,8, burch Guano (411 Pfb.) 341 " 1732 " = 1:5.

Die Wirkung bes Guano auf ben Strohertrag ift außer allem Berhaltniffe hoher als bie bes Stallmiftes, mahrend ber

Kornertrag niedriger ausstel; offenbar empfing das Feld in bem Guano einen Bestandtheil in größerer Menge als im Stallmist, ber auf die Strohbildung gunstiger wirkte. Durch eine Düngung mit Superphosphat (mit Ausschluß von Ammoniat) oder mit einem Ammoniatsatz (mit Ausschluß der Phosphorssäure) wurde sich haben ermitteln lassen, durch welchen von beiben Nährstoffen die Ungleichheit bedingt wurde.

In Oberbobritich betrug ber Mehrertrag:

Rorn Stroh Berhaltniß

burch Stallmist (314 Ctr.) 452 Pfb. 913 Pfb. = 1:2. burch Guano (616 Pfb.) 938 ... 2862 ... = 1:3.

Da bie gegebene Menge Guano in Oberbobritsch um bie Salfte mehr betrug als in ben vorhergehenben Versuchen, so läßt sich ber Ertrag bieses Felbes seiner Sohe nach mit benen ber anberen nicht vergleichen; bemerkenswerth ist auch hier bie Gleichförmigkeit in ber Beschaffenheit bieses Felbes mit bem zu Mäusegast; in beiben lieferte ber Stallmist Stroh und Korn im Verhältniß wie 1:2, ber Guano wie 1:3.

Bas bas Durchlaffungsvermögen bes Bobens für bie 188lichen Düngerbestandtheile bes Guanos betrifft, so zeigen sich in
biesen Versuchen die nämlichen Verhältnisse wie bei ber Stallmistbüngung. Die löslichen Guans-Vestandtheile wirkten kaum auf ben
Rleeertrag in Cunnersborf und in Kötit ein, während in Mäusegast und in Oberbobritssch ber Ertrag sehr merklich badurch stieg.

Die Riefelfäure, welche dem Halme und den Blättern Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gibt, macht keinen Bestandstheil vom Gnano aus, woher es kommt, daß auf manchen an Riefelfäure armen Feldern nach Guanodungung das Getreibe zum Lagern geneigt ist, während auf anderen daran reichen sich biefer von dem Landwirthe gefürchtete Ginfluß nicht zeigt; bei manchen Feldern läst er sich beseitigen, wenn vor der Guans-

bungung bas Felb gefaltt wirb; auch burch Berbinbung bes Guano mit Strobmist wird berselbe vermindert.

Berechnet man bie Mehrerträge an halmgemachsen in ben Jahren 1851 und 1852, sowie bie an Kartoffeln und Klee, welche 100 Bfb. Guano geliefert haben, so erhält man:

| 100 Pfb. Guano lieferten Mehre | ertraa: |
|--------------------------------|---------|
|--------------------------------|---------|

|                      | Cunners:<br>borf | Mäusegast | Rôtig      | Ober=<br>bobripsch |
|----------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|
| 1851 und 1853 Roggen |                  |           |            |                    |
| und Hafer            | 1088             | 646       | <b>357</b> | 731 Pfb.           |
| 1852 Rartoffeln      | 326              | 225       | 112        | 646 "              |
| 1854 Rice            | 36               | 137       | 39         | 670 "              |

Diese Resultate zeigen, daß die nämliche Menge Guano auf verschiedenen Feldern eine ebenso ungleiche Wirkung wie ber Stallmist äußert, und daß es völlig unmöglich ist, aus den Erträgen rudwärts auf die Qualität ober Quantität des Düngmittels zu schließen, durch bessen Zusuhr sie hervorgebracht wurden. Das Feld in Mäusegast empfing dieselbe Menge Guano wie das zu Kötig, beide also die nämliche Menge Sticktoss und Phosphorsäure, während der Mehrertrag auf ersterem doppelt soviel an Halmfrüchten und Kartosseln und weit mehr an Klee betrug.

Wie wenig vergleichbar in ben Erträgen bie Wirkungen ber Bestandtheile eines und besselben Dungmittels sind, zeigen bie Ergebnisse ber Versuche in Cunnersborf und Oberbobritsch: 100 Pfb. Guano lieferten in Cunnersborf einen Mehrsertrag an halmgewächsen, Rartosseln und Riee, welcher enthielt:

| Mehrertrag<br>Der Guano enthielt | 9,2 Pfb. |          |          | <b>Ralf</b><br>3,6 Pfb.<br>12.0 |                         |
|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------|-------------------------|
| Mehr im Dunger .                 |          |          | 8,5 Pfb. | 8,4 Pid.                        | Weniger in<br>ber Ernte |
| Beniger im Dunger                | _        | 14,1 Pfd | . –      |                                 | Mehr in ber<br>Ernte    |

# 100 Pfb. Suano brachten in Oberbobritsch einen Mehrertrag hervor, welcher enthielt:

Stickftoff Rali Phosphorsaure Ralk Mehrertrag . . . 23,0 Pfb. 15,5 Pfb. 6,1 Pfb. 16,9 Pfb. Der Guano enthielt 13,0 ,, 2,0 ,, 12,0 ,, 12,0 ,,

Mehr im Dunger . — — 5,9 Pfb. — Beniger in ber Ernte Beniger im Dunger 10,0 Pfb. 18,5 Pfb. — 4,9 Pfb. Ernte

Die Ungleichheit in den Birfungen bes Guano ift in biefen beiben Berfuchsreihen in die Augen fallenb.

In Cunneratorf murbe über ein Drittel Stidftoff weniger, in Oberbobritfch über brei Biertel Stidftoff mehr geerntet, als ber Dunger enthielt.

# Poudrette. Menichenegeremente.

Die im Sandel vorfommenden Boudretten follten eigentlich bie in transportable Form gebrachten Menschenercremente fein, allein fie find es in ber Wirklichkeit nicht und enthalten verhaltnigmäßig nur wenig bavon; es burfte in biefer Begiehung vielleicht genugen, hervorzuheben, tag bie Poubrette von Montfaucon, bie zu ben besten gehört, 28 Proc., bie von Dresben 43 bis 56 Proc., bie von Frantfurt über 50 Proc. Sand enthalt. Gine Poudrette, welche mehr wie 3 Proc. Phosphorfaure und ebenfoviel Ammoniat enthalt, tommt im Sanbel gar nicht vor. Die Ginrichtung ber Latrinen in ben Wohnbaufern (wenigstens in ben beutschen) gestattet es nicht, bas Sineinwerfen von Rehrsand und anderem Unrath, der fich in ben Saufern fammelt, ausjufchließen, es wird fobann bei bem Entleeren ber Gruben, nach ber Entfernung bes fluffigen Inhaltes, baufig ein fester porofer Rorper, oft Brauntoblen ober Torfflein zu ber Daffe gefest um fie trodener und bequemer fur bas Berausheben gu machen; alle biefe Bufate verringern ben Procentgehalt an wirtsamen Nahrftoffen und erhoben bie Roften bes Transportes. Die Gruben, in welchen die Ercremente sich sammeln, sind meistens nicht wasserdicht, so daß der größte Theil des Harns ober überhaupt des stüffigen Inhaltes versidert, woburch wieder ein großer Theil der werthvollsten Stoffe, darunter die Ralisalze und löslichen phosphorsauren Salze, versloren gehen.

Der hohe Berth ber menfchlichen Excremente ergibt fich leicht burch bie folgenbe Betrachtung:

In ber Festung Rastatt und ben babischen Rasernen ist bie Sinrichtung getroffen, baß die Abtrittssitze unmittelbar burch weite Trichter in Fässer ausmunden, welche auf beweglichen Wagen stehen, so daß alle Ercremente, harn und Fäces zussammengenommen, ohne allen Berlust aufgesammelt werden tönnen. Sobald die Fässer sich gefüllt haben, werden sie absgesahren und ein neuer Wagen\*) untergeschoben.

Die Nahrung ber Solbaten besteht größtentheils aus Brot, aber sie genießen täglich auch eine gewisse Menge Fleisch und Gemüse; ber Körper eines Erwachsenen nimmt an Gewicht nicht zu und es bebarf keiner besonderen Berechnung, um zu verstehen, daß die Aschenbestandtheile des Brotes, Fleisches und ber Gemüse, sowie der ganze Sticktoffgehalt der Nahrung sich in den aufgesammelten Ercrementen besinden.

<sup>\*)</sup> Der Preis eines Wagens ift 100 bis 125 Fl.; die Dauer beffelben circa 5 Jahre. Die babische Militairverwaltung wendete in den Jahren 1856 und 1857 die Summe von 4450 Fl. dafür auf, die sich sehr balb aus dem Düngererlos bezahlt machte.

Die Einnahmen aus sammtlichen Casernen ber Garnisonen Conftanz, Freiburg, Rastatt, Carlsrube, Bruchsal und Mannheim, bei einem Durchschnittsbienststand von 8000 Mann, betrugen 1852 3415 Fl.; 1853 3784 Fl.; 1854 5309 Fl.; 1855 4792 Fl.; 1857 8017 Fl. und 1858 8155 Fl., wovon die Unterhaltungssosten für die Wagen mit jährlich 600 bis 700 Fl. abgehen. (Zeitschrift des landw. Bereins in Bahern. April 1860. S. 180.)

Bur Erzeugung eines Pfundes Korn gehören genau die Afchenbestandtheile bieses Pfundes Korn, welche ber Boben liefern muß, und wenn wir diese Aschenbestandtheile einem geeigneten Felde geben, so wird bieses Feld in einer Reihe von Jahren ein Pfund Korn mehr liefern als es geliefert hatte, wenn wir biese Aschenbestandtheile nicht gegeben hatten.

Die tägliche Ration eines Solbaten ift 2 Pfunb Brot, und bie Ercremente ber verschiebenen Garnisonen von 8000 Solbaten enthalten bie Aschenbestandtheile und ben Stidstoff von 16000 Pfund Brot, welche auf bas Felb gebracht volletommen ausreichen, um so viel Korn wiederzuerzeugen, als zu biesen 16000 Pfund Brot als Mehl verbaden worben ist.

Rechnet man auf 2 Pfund Brot 11/2 Pfund Korn, so werben also jahrlich in ben Excrementen ber Solbaten im Großherzogthum Baben bie fur bie Erzeugung von 43760 Centner Korn nöthigen Afchenbestandtheile gewonnen.

Die Bauern in der Umgegend von Rastatt und ber ansberen Garnisonen, nachdem sie nach und nach die Wirksamkeit bieser Excremente auf ihren Kornselbern kennen lernten, bezahlen jett für jedes volle Faß eine gewisse Summe, welche jährlich noch im Steigen ist, so daß nicht allein die Anlage und Unterhaltung der getroffenen Einrichtung bestritten werden kann, sondern auch der Militairverwaltung noch ein Gewinn übrig bleibt.

Es hat sich nun für biese Gegenben folgenbes ganz interessantes Resultat herausgestellt. Zunächst verwandelten sich die Sandwüsten ganz besonders in der Umgegend von Rastatt und Carlsruhe in Felder von großer Fruchtbarkeit, und wenn man sich benkt, daß die Bauern alles mit diesem Dünger erzeugte Korn an die Militairverwaltung in Rastatt ablieferten, so würde ein wahrer Kreislauf hergestellt sein, der es ermöglichte, 8000

Mann Solbaten jährlich mit Brot zu versehen, ohne baß bie Felber, welche bas Korn lieferten, jemals in ihren Erträgen sich verminberten, weil bie Bebingungen ber Kornerzengung immer wieberkehren und stets bieselben bleiben \*).

Was hier für die Rornbestandtheile gefagt ift, gilt naturlich auch fur bie bes Rleisches und ber Gemufe, welche auf bie Kelber zurudgebracht, eben fo viel Meifch und Gemufe als bie wieberzuerzeugen vermögen. Daffelbe Berbaltniß zwischen ben Bewohnern ber Rafernen in Baben und ben Kelbern die ihnen das Brot liefern, besteht für die Bewohner ber Stäbte und bem platten Lanbe. Wenn es möglich mare alle fluffigen und festen Excremente, bie fich in ben Stabten ans häufen ohne allen Verluft zu sammeln und jedem Landwirth auf bem platten Lande ben Theil bavon, ben er in feinen Probucten ber Stabt geliefert hat, wieber zuzuführen, fo murbe bie Ertragfähigkeit ihrer Felber fich unenblich lange Zeit hindurch beinahe unveranbert erhalten laffen, und ber in jebem fruchtbaren Kelbe vorhandene Vorrath an Nabrftoffen murbe ausreichend fein, um bie Beburfniffe ber fteigenben Bevolferung volltommen gu befriedigen, er genügt wenigstens in biefem Augenblide noch, obwohl im Berhaltniffe zur gangen aderbautrebenben Bevollerung nur wenige Landwirthe bemuht find, mas fie an Rabrftoffen in ihten Producten ausführen, burch eine entsprechenbe Bufuhr zu beden. Die Beit wird freilich tommen, wo biefer

<sup>\*)</sup> Als in Carlsruhe ploglich angeordnet wurde, daß zur Befeitigung ber Ausbünftung und des üblen Geruches bei Entleerung der Abtrittgruben dieselben mit Eisenvitriol besinstiert werden mussen, wollten die Landwirthe für den Grubeninhalt nichts mehr bezahlen, weil sie meinten, die producirende Araft gebe dadurch verloren. Die Ersahrung hat jeht gezeigt, daß die Wirfung des Düngers dadurch nicht beeinträchtigt wird, da in der Folge der besinstierte wie früher bezahlt wird. Der Dünger in den Abtrittswagen bedarf keiner Desinsection.

Ausfall benen erheblich genug erscheinen wirb, welche jett noch so unverständig sind zu glauben, daß das Naturgeset, welches ihnen ben Ersat gebietet, auf ihre Felder keine Anwendung habe, und so werben auch in dieser Beziehung die Sünden ber Bäter ihre Nachkommen büßen muffen. Schlechte Gewohn-heiten überwiegen in diesen Dingen bei weitem die beffere Einsicht; auch der unwissenlichte Bauer weiß, daß der Regen der auf seine Misthausen fällt, sehr viele silberne Thaler aus dem Hausschwemmt, und daß es von Vortheil für ihn sein würde, wenn er auf seinen Feldern hätte, was sein Haus und die Straßen seines Dorfes verpestet, aber er sieht gleichmüthig zu, weil es von jeher so war.

#### Phosphorjaure Erden.

Die phosphorfauren Erben gehören zu ben vorzugsweise wichtigen Mitteln zur Wieberherstellung ber Fruchtbarkeit ber Felber, nicht barum, weil sie für die Begetation selbst eine grosspere Bebeutung als andere Nahrungsstoffe hätten, sonbern weil sie in größter Menge durch das Culturversahren des Fleisch und Rorn erzeugenden Landwirthes den Felbern entzogen werden.

Unter ben im Sanbel vorkommenben Phosphaten muß ber Landwirth vor allem im Auge haben, welche Zwede er bamit erreichen will, ba für gewiffe Zwede manche Sorten Vorzüge vor anderen haben.

Die sogenannten Superphosphate sind gewöhnliche Phosphate, benen man eine gewisse Menge Schwefelsanre zugesethat, um das unlösliche neutrale Kaltsalz in lösliches saures Salzzu verwandeln; sie erhalten häusig den Namen guanisirte Superphosphate, wenn denselben ein Ammoniatsalz und ein Kalisalz beisgemischt worden ist. Ein gutes Superphosphat enthält in der Regel 10 bis 12 Procent lösliche Phosphorsäure, die Superphosphate eignen sich auf thons, überhaupt auf kalkarmen Boden, um

bie oberen Schichten der Felder mit Phosphorsäure zu verselzen, und die Wirkung derfelben auf Kartoffeln und auf Selmgewächse ift auf solchen der des Peru-Gnano gleich; für Rüben und Raps, welche aus der beigemischten Schwefelsäure Nuten ziehen, besitzen sie einen besondern Werth. Auf Kaltboben wird die freie Phosphorsäure und Schwefelsäure sogleich neutralisitet, und die Superphosphate verlieren damit von ihrer wesentlichen Eigenschaft der Verbreitbarkeit, die sie für andere Bobensorten werthsvoll macht.

Das Anochenmehl nimmt unter ben neutralen Phosphaten ben erften Rang ein. Wenn bie Knochen unter bobem Druck ber Wirfung bes beißen Wafferbampfes ausgefest werben, fo verlieren fie ihre gabe Beschaffenheit, fie quellen gallertartig auf, werben weich und laffen fich nach bem Troduen leicht in ein feines Bulver verwandeln. In diefer Form wird seine Verbreitbarteit im Boben außerorbentlich beschleunigt, es loft fich in geringer Menge, aber mertlich in Waffer, ohne eines anderen Löfungsmittels zu bebürfen. Was fich unter biefen Umftanben im Waffer loft, ift eine Berbinbung von Leim mit phosphorfaurem Ralt, welche burch bie Adererbe nicht gerfest wird und barum tief in ben Boben einbringt, eine Gigenschaft, welche bem Superphosphat abgeht. In ber feuchten Erbe geht übrigens ber Leim rafch burch Kaulnig in Ammoniafverbindungen über, und ber phosphorfaure Ralf wird alsbann von ber Adererbe festgehalten. Das Rnochenmehl ift bas geeignetfte Mittel, um bie ticferen Schichten ber Actererbe mit phosphorfaurem Ralt ju verfeben, wozu fich bie Superphosphate nicht eignen.

Die burch Brennen von bem Leime befreiten Anochen, ober bie Anochenasche, wozu bie Anochentohle ber Zuderraffinerien gerechnet werben fann, muffen zu ihrer vollen Wirtsamteit in bas feinste Mehl verwandelt werden; sie bedurfen zu ihrer rasche-

ren Verbreitung im Boben einer verwesenben Substang, welche bie zu ihrer Löfung in Regenwaffer erforberliche Roblenfaure liefert; fehr zwechmäßig ift fle in Bulvergeftalt bem Stallmifte beigumischen und bamit gabren ju laffen. Unter ben im Banbel vorkommenden Phosphaten zeichnen fich die von ben Bakerund Jarvisinseln stammenben Guangarten burch ihre faure Reaction und burch ihre größere Löslichkeit vor anberen aus, fie enthalten nur wenige Procente einer flidftoffhaltigen Substanz, feine Barnfaure, sobann geringe Mengen von Salpeterfaure, Rali, Bittererbe und Ammoniak. Der Bakerguano enthält bis 80 Procent, ber Jarvisquano 33 bis 34 Procent phosphorfaus ren Ralt, letterer außerbem 44 Procent Gpps, in ihrer Berbreitbarkeit stehen sie bem Anochenmehl, bei gleicher Feinheit bes Bulvers, unter allen neutralen Phosphaten am nachsten, und ihre Beschaffenheit gestattet bem Canbwirth, ber ihre Wirtung beschleunigen und erhöhen will, besonders leicht ihre Ueberführung n Superphosphate burch Zusat von verbunnter Schwefelfaure (auf 100 Gewichtstheile Baterquano 20 bis 25 Brocent concentrirte ober 30 bis 40 Procent fogenannte Rammerfaure) gu bewertstelligen.

Der Einsluß ber genannten neutralen Phosphate auf bie Erträge eines Felbes ist im ersten Jahre meistens geringer als in ben folgenden, insofern die Verbreitung berfelben eine gewisse Zeit erfordert, und es hat die gröbere oder feinere Beschaffenheit des Phosphates, die größere oder geringere Porosität des Bodens, sein Gehalt an verwesenden Stoffen und die sorgfältige Bearbeitung besselben einen wesentlichen Theil an der Beschleunigung oder Verlangsamung ihrer Wirtung, unter allen Umständen setzt diese einen gewissen Reichthum des Bodens an löslicher Rieselsaure, Altalien, Kali und Natron voraus.

Der Unterschieb in ber Raschheit und Dauer ber Wirkung Liebig's Agrieultur, Chemie. II.

bes Guanos und Knochenmehls ergibt sich aus folgenden Ernteerträgen, welche von H. Zenker in Kleinwolmsborf in Sachsen in ben Jahren 1847 bis 1850 erhalten wurden:

|                 | Rnochenmeh | (822 Pfd.)    | Guano (   | 411 Pfb.) |  |
|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------|--|
|                 | Korn       | Stroh         | Rorn      | Stroh     |  |
| 1847 Winterforn | 2798 Pfr.  | 4831 Pfr.     | 2951 Pfr. | 4711 Pfr. |  |
| 1848 Gerfte     | 2862 "     | <b>8510</b> " | 2484 "    | 3201 "    |  |
| 1849 Widen .    | 1591 "     | 5697 "        | 1095 "    | 4450 "    |  |
| 1850 Winterforn | 1351 "     | 2768 "        | 732 "     | 2481 "    |  |

Der Erirag war bei Guanobungung im ersten Jahre hoher, nahm aber in jebem folgenden Jahre ab; bei Rnochenmehls Düngung war ber Ertrag im ersten Jahre niedriger, in ben folgenden ift aber bie Junahme höchst bemerkenswerth.

Die 411 Pfb. Guano enthielten 53 Pfb. Stickftoff, bie erzeugte Gesammternte 271 Pfb. Stickftoff, also nahe fünsmal mehr; bas Knochenmehl enthielt nur 37 Pfb. Stickftoff, bie Gesammternte 342 Pfb., also nahe neunmal mehr, im Ganzen lieferte bas Knochenmehl in der Ernte 71 Pfd. Stickftoff mehr als der Guano. Bon einer Beziehung des Stickftoffgehaltes im Dünger zu den geernteten Früchten kann hiernach keine Rede sein.

In ben sachsischen Versuchen lieferten bie mit Anochenmehl gebüngten Felber bie folgenden Ergebniffe:

Düngung mit Anochenmehl:

| `                   | Cunners=<br>borf     | Rōtik              | Ober=<br>bobripsch | Mäufegast          |  |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Menge Knochenmehl . | 823 Pfb.             | 123 <b>3</b> Pfb.  | 1644 Pfd.          | 892 Pfb.           |  |
| 1851 Roggen   Rorn  | {1399 ,,<br>{4167 ,, | 1429 "<br>3707 "   | 2230 "<br>5036 "   | (1982 "<br>(4365 " |  |
| 1852 Rartoffeln     | 18250 "              | 19511 "            | 11488 "            | 19483 "            |  |
| 1858 Safer   Korn   | (2346 "<br>(3105 "   | {1108 "<br>{1224 " | 1718 "<br>1969 "   | (1405 "<br>(1905 " |  |
| 1854 Rice           | 10393 "              | 2186 "             | 7145 "             | 5639 "             |  |

Mehrertrag über ungebüngt (f. S. 198):

|                     | Cunners:<br>borf | Rātiţ | Ober=<br>bobrihsch | Mäusegast |
|---------------------|------------------|-------|--------------------|-----------|
|                     | Pfd.             | Pfd.  | Pfb.               | Pfr.      |
| 1051 Bacan (Rorn    | ( 223            | 165   | 777                | -         |
| 1851 Roggen & Stroh | 1216             | 694   | 2021               | _         |
| 1852 Kartoffeln     | 1583             | 934   | 1737               | 2587      |
| 1853 Hafer   Korn   | 327)             | _     | 190)               | 116       |
| Stroh               | 542              | _     | 157                | 65        |
| 1854 Rice           | 1249             | 1091  | 6234               | 56        |

Das Felb zu Rötis empfing bie Salfte Anochenmehl mehr als bas zu Cunnersborf, und lieferte an allen Felbfrüchten einen geringeren Ertrag als wie biefes lettere.

Die boppelte Düngung erhöhte in Oberbobritssch ben Mehrertrag an Korn bes Felbes im Jahre 1851 um bas Dreifache von bem bes Cunnersborfer Felbes, bas erstere lieserte über bie Hälfte mehr Stroh; aber im britten Jahre betrug die Steigerung bes Hafertorn und Strohertrages auf bem Felbe in Cunnersborf sehr viel mehr als auf bem in Oberbobritssch.

Vor allem anderen ist die Steigerung ber Kleeertrage bes merkenswerth, und obwohl bas Felb zu Oberbobritsich nur um 1/4 Knochenmehl mehr empfangen hatte als bas zu Kötit, so lieferte es bennoch beinahe 6 mal mehr Klee.

Man bemerkt leicht, daß in ben ersten brei Versuchen bie Quantitäten bes zur Düngung angewendeten Anochenmehls sich verhielten wie  $1:1^1\!/_2:2$ , und es ergibt die Vergleischung ber erhaltenen Mehrerträge, daß, wie bei bem Stallmist und Guano, die Höhe berselben in keiner erkennbaren Beziehung zu ber angewendeten Düngermenge stand.

100 Afb. Anochenmehl lieferten Mehrertrag:

|                      | Cunnersborf | Kõtih        | Dberbobrigsch |
|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1851 und 1853 Roggen | Pfb.        | <b>%</b> የት. | <b>%</b> የት.  |
| und hafer            | 280,8       | 40,1         | 191           |
| 1852 Rartoffeln      | 192         | 75           | 105           |
| 1854 Klee            | 152         | 96           | 380           |

# Mepskuchenmehl.

Die Rückftande bes durch Auspressen vom fetten Oel bepreiten Rübsamens sind reich an einer stickstoffreichen Materie,
welche dem Käsestoff der Milch sehr nahe steht, sie enthalten die
nämlichen unverbrennlichen oder Aschenbestandtheile wie die Samenaschen. Die Repssamenasche besteht aus phosphorsauren
Salzen und ist in ihrer Zusammensehung von der Asche des
Roggensamens sehr wenig verschieden; phosphorsaure Alkalien und
phosphorsaure Bittererde sind darin vorwaltend. Man begeht
kaum einen Fehler, wenn man annimmt, daß man einem Felbe
in 100 Pfd. Repskuchenmehl an den unverbrennlichen Bestandtheilen des Roggensamens ebensoviel gibt, als in 250 bis 300 Pfd.
Roggensamen enthalten sind.

Die stickstoffhaltige Materie bes Repskuchenmehls ist an sich etwas löslich im Wasser und wird noch löslicher bei beginnender Fäulniß, woher es kommt, daß die barin enthaltenen Nährstosse in einem weit größeren Umkreis in der Erde verbreitet werden, wie z. B. die Hauptbestandtheile des Guanos, des Ammosniaks und die Phosphorsäure, welche nach ihrer Auslösung sogleich von den Erdtheilchen, die damit in Berührung kommen, absorbirt werden. Dieß geschieht bei dem Repskuchenmehl erst dann, wenn die sticksossische Suchkanz desselben sich vollständig zer-

sest hat und ihr Stickstoff in Ammoniat übergeführt ist; biese Bersetung findet übrigens ziemlich rasch statt, so daß die Wirstung des Repstuchenmehls sich schon im ersten Jahre bemerklich macht.

Wegen ber größeren Verbreitbarkeit seiner Bestandtheile im Boben erscheint barum bie Wirkung bes Repskuchenmehls etwas stärker, wenn man sie z. B. mit ber bes Guanos bei gleichem Gehalt an Phosphorsaure vergleicht.

Als Düngmittel hat bas Repstuchenmehl insofern taum eine Bebeutung, als nur verhältnismäßig sehr wenige Land-wirthe in ber Lage sich besinden, erhebliche Mengen bavon für die Zwede der Düngung sich zu verschaffen, und wenn dessen Ernährungswerth für die Thiere allgemeiner bekannt und anerstannt sein wird, so wird der steigende Preis desselben seine Answendung als Düngmittel um so mehr beschränken, da man in den Excrementen der damit ernährten Thiere die Hauptmasse der Bestandtheile, die dem Repstuchenmehl als Dünger Werth geben, wiedererhält.

In ben fachsischen Bersuchen wurden burch Düngung mit Repokuchenmehl folgende Resultate erhalten:

|                   | Cunners:<br>borf | Mäufegast    | Rôtip | Ober:<br>bobrihfc |
|-------------------|------------------|--------------|-------|-------------------|
|                   | Pfb.             | Pfb.         | Ph.   | Pp.               |
| Dunger            | 1614             | 1855         | 1849  | 3288              |
| 1951 Passan (Rorn | 1868)            | 2645)        | 1578) | 1946)             |
| 1851 Roggen Strof | 5699             | 5998         | 4218) | 4475              |
| 1852 Kartoffeln   | 17374            | 18997        | 19165 | 10442             |
| 1050 A.com (Rorn  | 2052)            | (1619 Gerfte | 1408) | 1517)             |
| 1853 hafer Etroh  | 2768             | 2298         | 1550  | 1939              |
| 1854 Rice         | 9143             | <b>66</b> 59 | 981   | 2105              |

Repstuchenmehl.

Dehrertrag über ungebüngt (fiche S. 198):

|                           | Cunners=<br>borf | Mäusegast | Rötis       | Ober=<br>bobritssch |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------------|
|                           | <b>\$6.</b>      | Pfd.      | Ph.         | Pfd.                |
| Stickstoffmenge im Dünger | 78,9             | 88,8      | 89          | 157,8               |
| 1851 Roggen   Korn        | 692)             | 407)      | 314)        | 493)                |
| • '                       | 2748)            | 1416)     | 1205)       | 1460)               |
| 1852 Kartoffeln           | 707              | 2101      | <b>5</b> 88 | 691                 |
| 1853 Hafer   Rorn         | 33 )             | 330       | 69 /        | 0 }                 |
| Strop                     | 205              | 458)      | 193 )       | 127)                |
| 1854 Kleeheu              | 0                | 1121      | 0           | 1194                |

Aehnlich wie bei ber Düngung mit Stallmist, Knochensmehl und Guano ergibt sich aus biefen Berfuchen, bag auf teisnem Felbe die Wirfung bes Repstuchenmehls in irgend einer nachweisbaren Beziehung zu ber angewandten Menge stand.

1000 Afb. Repstuchenmehl erzeugten Mehrertrag:

|                        | Cunners=<br>borf | Mäusegast | Rôtig | Ober=<br>bobritssch |
|------------------------|------------------|-----------|-------|---------------------|
| 1851 Roggen — Korn und | Pfb.             | Pfb.      | Pid.  | Ph.                 |
| Stroh                  | 2130             | 989       | 820   | 594                 |
| 1853 Safer - Rorn und  |                  |           |       |                     |
| Stroh                  | 147              | 424       | 141   | 39                  |
| 1852 Kartoffeln        | 488              | 1132      | 318   | 210                 |
| 1854 Kleeheu           | 0                | 604       | 0     | 332                 |

In Beziehung auf die Wirkung des im Dunger zugeführten Sticktoffes find diese Versuche von Interesse; die Vergleichung der Mehrerträge, welche in Oberbobritssch mittelft Guano und Repstuchenmehl erhalten wurden, lehrt in dieser Beziehung Folgendes:

#### Dberbobritfd.

| 611 Pfb. Guano =      | = <b>8288</b> Pfb. Repomehl =                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| (80 Pfo. Stickftoff u | nd (157,8 Pfd. Stickstoff und                               |
| [74 " Phosphorfa      | nb {157,8 Pfd. Stickkoff und<br>ure. { 39,5 " Phosphorfäure |

| 1991 n° 1892 geolden |           |      |     |
|----------------------|-----------|------|-----|
| und Hafer            | 4503 Pfb. | 2069 | Ph. |
| 1852 Kartoffeln      | 3979 w    | 691  | **  |
| 1854 Rleeheu         | 4133      | 1194 | ,,  |

Das eine Felb in Oberbobritsch empfing im Repstuchen= mehl nahe die boppelte Menge Stickftoff, als bas andere Felb in Guano, und ber Unterschied in ben Erträgen ist im höchsten Grabe in die Augen fallenb.

| In ben beiben Versuchen verhielt sich | Guano | Repotuchenmehl |
|---------------------------------------|-------|----------------|
| ber Stidstoff im Danger wie           | 1     | : 2,           |
| in ben Erträgen hingegen              |       |                |
| an Halmgemachsen wie                  | 2     | : 1,           |
| an Kartoffeln wie                     | . 5,7 | <b>:</b> 1,    |
| an Klee wie                           | . 3,4 | : 1.           |

Die Wirtung bes Sticktoffes im Guano war mithin um bas Bierfache bei ben Halmgewächsen, um bas Zwölffache bei ben Kartoffeln, nur um bas Siebenfache beim Klee größer als bie bes Sticktoffes in bem Repokuchenmehl.

Vergleicht man bie erhaltenen Mehrerträge mit bem Geshalt an Phosphorsäure in ben beiben Düngmitteln, so ergibt sich, baß biese weit eher in Beziehung standen zu ihrem Phosphorsäuregehalte, aber ein bestimmtes Verhältniß fand auch hier nicht statt.

Die hauptergebniffe ber in Cunnersborf, Maufegaft, Rotik und Oberbobritfch auf vier Felbern und einem vierjährigen Um-laufe angestellten Berfuche find folgenbe:

Alle 48 Ernten auf ben ungdungten, ben mit Guano,

Anochenmehl, Guano und Repstuchenmehl gebungten Felbern ergaben im Roggentorn und Stroh, ben Kartoffeln, bem Haferkorn und Stroh und Klee

|                                | burch Dun    | gung mit         | •      |                 |
|--------------------------------|--------------|------------------|--------|-----------------|
| Gesammternte an                | Anochenmehl- | Guano            | Rept   | Stuchenmehl     |
| Stidstoff Die Felber lieferten | 1170 Pfb.    | 1139 <b>Pfb.</b> | 1046 9 | Bh. Stickof     |
| ungebüngt                      | 910 "        | 910 "            | 910    |                 |
| Mehr geernteter Stid-<br>ftoff | 260 Pfb.     | 229 <b>P</b> fv. | 136 9  | Bfb. Stickftof  |
| Stickfloff                     |              | 236 "            | 415    | <i>10</i> 17    |
| Mehr ale ber Dunger            | 53 Rfb., wer | iger 7 Afb.      | 279 9  | Rfd. Sticklioff |

Rehr als ber Dünger 53 Pfb., weniger 7 Pfb. 279 Pfb. Sticklioff Der an Sticklioff armfte Dünger (Knochenmehl) gab ben abfolut höchsten, ber baran reichste (Repsmehl) ben niebrigsten Ertrag.

Auf 100 Pfb. Stickftoff im Dunger wurde Stickftoff im Mehrertrage geerntet 125 Pfb. burch Knochenmehl, 97 " " Guano, 32 " " Repomehl.

| An Phosphorsa         | ure wurbe ge | erntet bei | Düngung  | mit              |
|-----------------------|--------------|------------|----------|------------------|
|                       | Rnochenmehl  | Guano      | Repomehl | ungebüngt        |
| Phosphorfaure         | . 361 Pfb.   | 362 Ph.    | 338 Pfb. | 29 <b>2</b> Pfd. |
| Der Dünger enthielt . | . 1102 "     | 288 "      | 86 🐷     | 0 "              |
| Die Felber gewannen . | 741 Pfb.     | _          |          | _                |

. " verloren . . — 74 Pfb. 252 Pfb. 292 Pfb.

# Bolzasche.

Es ift bereits ermahnt worben, bag ber Behalt an Rali von verschiebenen Solzpflanzen febr ungleich ift, bie von bartem Solze ift meistens reicher baran als bie von weichem. Die Afche von Buchenholz gibt an Waffer bie Balfte bes Ralis als tohlensaures Rali ab, bie andere Balfte bleibt mit tohlenfaurem Ralf in einer Berbindung, welche fehr langfam burch taltes Waffer gerfett wirb. Die Afche von Fichtenholz enthält wie bie Tabackafche in ber Regel eine größere Menge von Ralt, fo zwar, bag taltes Baffer häufig tein tohlenfaures Rali baraus aufzulöfen fcheint. Diefen Afchen wirb aber nach und nach burch Einwirtung von Waffer bas Rali vollstanbig entzogen, und ba fie fich leicht tief unterpflügen laffen, fo find fie vor allen Raliverbinbungen geeignet bie tieferen Schichten ber Adertrume mit Rali zu bereichern. Es ift zwedmäßig, biejenigen Solzaschen, welche bas Rali leicht an Waffer abgeben, ehe man fie auf ben Ader bringt, mit einer bas Rali abforbirenden Erbe zu mengen und foviel bavon zuzuseten, bag aufgegoffenes Wasser rothes Lackmuspapier nicht mehr blaut; am beften geschieht bies auf bem Acter felbit.

Die mit Waffer ausgelaugte Afche, 3. B. ber Rudftand, welcher in ber Pottaschenbereitung bleibt, besitet für manche Felsbet einen hohen Werth, nicht nur wegen bes Kalis, welches stets noch barin vorhanden ist, sondern auch wegen seines Geshaltes an phosphorsaurem Kalt und löslicher Kiefelsäure.

Da bie oberen Schichten unserer Getreibefelber im Berhaltniß zu ben anberen Rahrstoffen an sich schon einen Ueberschuß von Kali enthalten, so übt die Aschendungung, wenn sie
sich auf die Oberstäche des Acers erstreckt, selten eine nachhaltige Wirkung aus, in die gehörige Tiefe gebracht, gibt sie aber
bas Mittel-ab, um bauernde Ernten von Klee, Rüben oder auch
Kartoffeln zu erzielen.- Verständige Rübenzucker-Fabrikanten verwenden mit dem größten Vortheil die Rückstände der Destillation
ihrer Melassen, welche alle Kalisalze der Rüben enthalten, zu
Düngung ihrer Felber, um ihnen bas in der Cultur der Rüben
entzogene Kali wieder zu ersehen.

# Ammoniak und Salpeterfaure.

Wenn man nach ben forgfältigen, auf mehrere Jahre ausgebehnten Beobachtungen von Bineau über ben Gehalt bes Regenwässers an Ammoniat und Salpetersaure an verschiedenen Orten Frankreichs bas Mittel nimmt, so fallen auf die Hectare-Kläche jährlich 27 Kilogr. Ammoniat = 22 Kilogr. Stickfoss und 34 Kilogr. Salpetersaure = 5 Kilogr. Stickfoss, im Ganzen mithin 27 Kilogr. = 54 Jollpfunde Stickfoss. Auf einen englischen Acre macht dies 21,9 Pfb., auf einen sächsischen Acre 30 Pfb. aus. Mit diesen Jahlen stimmen die Beobachtungen Bouffingault's und Knop's nahe überein.

Die jährliche mittlere Regenmenge, welche in verschiebenen Gegenben fällt, ist nach ber Lage und Höhe ber Orte außersorbentlich ungleich, und es haben die Untersuchungen ergeben, baß ber Gehalt bes Regenwassers an Ammoniat und Salpeterssaure im umgekehrten Berhältnisse steht zu ber Regenmenge; in Begenben, wo es seltener ober weniger regnet, ist bas Wasser reicher an diesen Bestandtheilen als in Gegenben, wo mehr Regen fällt. Der Thau ist nach Boufsingault am reichsten an Ammoniat, nach Knop nicht reicher als bas Regenwasser (siehe bessen wichtige Abh. im 8. hefte ber landw. Versuchsstat. in Sachsen). Die Pflanzen empfangen aber Ammoniat und Salpetersäure nicht nur durch Vermittelung des Regenwassers

aus dem Boben und im Thau, sondern auch direct aus der Atmosphäre. Die Versuche von Boufsingault (Annal. de chim. et de phys. 3. Ser. T. LIII) lassen wohl über die beständige Anwesenheit des Ammoniaks in der Lust keinen Zweisel zu. In einem Kilogramm der solgenden zum Rothglühen erhitzten Materien sand er nach dreitägigem Aussetzen auf einem Porzellankeller in der Lust:

In 1 Kilogr. Quaryfanb . 0,60 Milligr. Ammoniat,

- " 1 " Anochenasche 0,47
- " 1 " **R**ohle . . . 2,9

Obwohl man mit ziemlicher Sicherheit die Ammonials und Salpeterfäuremenge bestimmen kann, welche ein Feld jährlich im Regenwaffer empfängt, so ist diese Bestimmung in dem Thau, der die Pflanze benet, nicht aussuhrbar; ebensowenig läßt sich ermitteln, wieviel Ammonial ober Salpetersäure direct von de: Pflanze gleichzeitig mit der Kohlensäure aus der Lust aufgesnommen wird.

In ben Hochebenen Central-America's, in welchen es beinahe niemals regnet, empfangen die Cultur- und wildwachsenben Pflanzen ihre Stickfrossnahrung nur durch den Thau oder
birect aus der Luft, und man kann wohl, ohne einen Fehler zu
begehen, annehmen, daß durch die Luft und den Thau den Pflanzen, welche auf den europäischen Ackerselbern wachsen, ebensoviel
Ammoniak und Salpetersäure dargeboten wird, als das Regenwasser zuführt. Gine Sandsläche, auf welcher keine Pflanzen
wachsen, empfängt durch den Regen ebensoviel Ammoniak und
Salpetersäure als ein Culturseld, allein letteres empfängt durch
bie Pflanzen eine größere Menge, durch blattreiche Sewächse
mehr als durch blattarme.

Nehmen wir nun an, bag in ben fachfischen Beffuchen big auf ben ungebungten Felbern gewonnenen Salmgewächfe, Rar-

toffeln und Alee ihren ganzen Stickfoffgehalt vom Boben und bie Pflanzen weber aus ber Luft noch aus bem Thau Stickftoffnahrung aufgenommen hätten, so stellt sich für ben Gewinn und Verlust bes Felbes an Siicksoffnahrung nach ben Seite 242 gemachten Annahmen, daß  $^{1}/_{10}$  ber stickstoffhaltigen Alee und Kartoffelbestandtheile in ber Form am Vieh ausgeführt worben seien, folgende Rechnung heraus:

Das Felb in Cunnersborf

|      |             |                  |       | verlor in<br>b. Ausfuhr<br>Stickstoff |      |
|------|-------------|------------------|-------|---------------------------------------|------|
|      |             | <b>%</b>         | Pfd.  | Pfo.                                  | Pjò. |
|      | (Roggenforn | 1176             | 22,4  | 22,4                                  |      |
| 1851 | Roggenforn  | <b>2</b> 951     | 10,6  | _                                     |      |
| 1852 | Rartoffeln  | 16667            | 69,8  | 6,9                                   |      |
| 1080 | (Saferforn  | 2019             | 30,9  | 30,0                                  |      |
| 1853 | Saferstroh  | 2563             | 6,6   | _                                     |      |
| 1854 | Rleeheu     | 91 <del>44</del> | 202,1 | 20,2                                  |      |
|      | '           |                  | •     | 79,5                                  | 120  |

Das Felb in Maufegaft

|      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | verlor<br>durch Ausfuhr<br>Stickftoff | gewann<br>im Regen<br>Stickftoff |
|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
|      |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Pfd.                                  | <b>Pfo.</b>                      |
| 1851 | Roggen .   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 42,7                                  |                                  |
| 1852 | Rartoffeln |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   | 7                                     |                                  |
| 1853 | Gerfte .   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22,2                                  |                                  |
| 1854 | Rleehen .  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12,2                                  |                                  |

84,1 120 war 1855 reicher um 35,9 Pfund Stidstoff.

Es ist wohl taum nöthig, biese Berechnung weiter fortzuseben, benn alle ergeben bas Resultat, baß auch unter ben ungunstigsten Annahmen ein Felb burch ben Negen allein schon mehr, sebenfalls nicht weniger Stickstoffnahrung zurückempfängt, als es in bem gewöhnlichen Betriebe verliert.

Diese Thatsache burfte wohl bie Behauptung rechtfertigen, baß ber Ersat an Stickfoff bie Sorge bes Landwirthes eben so wenig beschäftigen sollte, wie ber bes Ropenstoffes; beibe find in ber That ursprünglich Luftbestandtheile, ober fähig, zu Lustebestandtheilen wieber zu werben, und sind in bem Kreislaufe bes Lebens untrennbar von einander.

Der Gehalt bes Regenwaffers an Ammoniat und Salpeterfaure gibt zu erkennen, baß eine Quelle von Stichftoff besteht, welche bie Pflanzen ohne Buthun ber Menschen mit biefer nothwendigen Nahrung verfieht. Für bie anderen Rahrstoffe, welche, wie Phosphorfaure, Rali, für fich nicht beweglich find, befteht biefer Erfat aus naturlichen Quellen nicht, und man batte biernach vermuthen follen, bag man in ber Erforschung der Urfachen, welche in Folge ber Cultur bas Ertragevermögen ber Felber verminbern, ben Grund ber Abnahme ber Ertrage querft und vorjugeweise in ben an fich unbeweglichen Nahrstoffen hatten suchen muffen, und nicht in ben im Rreislaufe fich bewegenben, nachbem man mit Bestimmtheit wußte, bag minbestens ein Theil ber letteren jahrlich von felbft auf bas Felb gurudfehrt; aber in ber Entwidelung einer Biffenschaft behaupten in jebem Stadium berfelben bie einmal angenommenen Ansichten noch eine Beit lang ihre bistorifche Berechtigung, und fo ift es benn auch mit benen, welche bem Stidftoff in ber lanbwirthichafte lichen Gultur eine vorzugeweife Bebeutung gufchreiben.

In ber Betrachtung einer Naturerscheinung und in ber Aufsuchung ihrer Urfachen weiß man im Anfange nicht, ob

ste einfach ober zusammengesett sei, ob sie durch eine ober mehrere Urfachen bebingt werbe, und man halt biejenigen für bie allein thatigen, welche man als wirtsam zuerft erfannt hat. Es ift noch nicht lange ber, bag man glaubte, alle Bebingungen bes Bachsibums lagen in bem Samen allein, bann fanb man, bos bas Baffer, fpater, bag bie Luft eine gang enticheibenbe Rolle babei fpielte, barauf ichrieb man gewiffen organischen Beberreften im Boben einen Sauptantheil an ber Fruchtbarteit bes Bobens zu, und ba man gulest fanb, bag unter allen, zur Dungung bienenben Stoffen bie thierischen Excremente, die Theile und Bestandtheile ber Thiere in ihrer Wirksamkeit alle anderen übertreffen, und zulest die demische Analyse in biesen Materien als Saupthestandtheil Sticktoff nachgewiesen hatte, so barf man fich nicht wundern, bag man bem Stidstoffe bamals bie alleinige, später die vorzugsweise Wirfung bes Düngers jufchrieb.

Dieser Entwidelungsgang ift naturgemäß und gibt teinen Grund zu einem Tabel ab; man wußte bamals noch nicht, baß die Aschenbestandtheile der Gewächse, das Kali, der Kalt, die Phosphorsaure eine ebenso wichtige Rolle in dem Lebensproces der Gewächse spielen als der Sticksoff, ja man hatte nicht einmal eine Vorstellung davon, in welcher Weise der Sticksoff der Sticksoff verdindungen wirke: man hielt sich an die Thatsache, daß Horn, Klauen, Blut, Knochen, Urin und die sesten Aussleerungen der Thiere und Menschen eine entschieden günstige, holzige Substanzen, Sägespäne und ähnliche Stoffe so gut wie gar keine Wirkung hätten. Wenn bei den einen der Grund der Wirkung in der Anwesenheit des Sticksoffes lag, so war der des Mangels an Wirkung bei den anderen der Mangel an Sticksoff, kurz in Beziehung auf die Wirkung des Sticksoffs schienen alle Thatsachen in Harmonie zu stehen und erklatz zu sein.

Wenn ber Stickftoff ber stickftoffhaltigen Dungmittel bie Bebingung ihrer Birkfamkeit war, so folgte baraus von selbst, baß nicht alle einen gleichen Werth für ben Landwirth besaßen, weil nicht alle gleichviel Stickftoff enthalten, biejenigen mit einem höheren Procentgehalt, besaßen affenbar einen höheren Werth als die mit einem niedrigen. Durch die chemische Anaslyse ließ sich leicht der Gehalt an Stickftoff festsehen und so kam man denn barauf, zum Nuten des Landwirths, die Düngsstoffe in eine Reihe zu ordnen, und jeden mit einer Zahl zu versehen die den relativen Werth derselben feststellte; die stickftoffreichsten als die werthvollsten standen den anderen voran.

Auf die Form des Stidstoffs in biefen verschiedenen Dungftoffen legte man bei biefer Werthbestimmung tein Gewicht und
ebenso wenig auf die Stoffe, welche neben der Stidstoffverbinbung darin enthalten waren; es war in dieser Reihe ganz
gleichgültig, ob die Stidstoffverbindung Leimsubstanz, horn oder Giweiß war, oder ob diese Stoffe begleitet waren von phosphorsauren Erden oder Alkalien oder nicht; getrocknetes Blut,
Rlauen, hornspäne, wollene Lumpen, Knochen, Rapskuchenmehl waren Glieder einer und berfelben Reihe.

Da man unter bem Worte Stidstoffe teine bestimmte Berbindung verstand, so war damals ber Nachweis, bag bie Wirkung ber stidstoffhaltigen Dungmittel im Berhältniß zu ihrem Stidstoffgehalt stehe, eine Sache ber Unmöglichkeit.

Durch die Einführung und Anwendung des Peruguanos und Chilifalpeters erhielt die fogenannte Stidstofftheorie ihre eigentliche Begründung; in seinem Reichthum an Stidstoff fam dem Guano tein Düngstoff gleich, so wie er benn alle anderen an Raschheit und Stärke in der Wirkung übertrifft. Was die Stärke der Wirkung betrifft, so stimmte diese mit der Stidsstöftheorie überein, sie entsprach seinem hohen Stidstoffgehalte

und die semische Analyse gab auch befriedigenden Aufschluß über die Raschheit berselben. Die Thatsache, daß der Einfluß bes Guano auf die Erhöhung der Erträge in der Regel rasscher war als der von auberen Düngmitteln von gleichem Stickstoffgehalte, machte es augenscheinlich, daß er in einem seiner Bestandtheile eine Eigenschaft in sich trage, welche anderen abging; dieser Bestandtheil mußte, so bachte man, den Pflanzen zuträglicher als andere Stickstoffverbindungen sein.

Die Ermittelung bieses Bestandtheils machte teine Schwierigkeit. Die chemische Analyse zeigte, daß der Peruguano sehr
reich an Ammoniaksalzen war, und daß die eine Galfte seines Sticktoffgehaltes aus Ammoniak bestand; das Ammoniak war
aber als Pstanzennahrungsmittel bereits erkannt, und so schien damit keine Schwierigkeit in der Erklärung der Raschheit der Wirkung des Guano mehr zu bestehen. Der Peruguano enthielt hiernach in dem Ammoniak einen der wichtigsten Nahrstoffe der Gewächse in concentrirtem Zustande, der in der Erde
verbreitet, direct von den Wurzeln der Pflanzen assimilitzbar war.

Bon biefer Zeit an machte man unter ben stickftoffhaltigen Düngmitteln einen Unterschied, man unterschied barin verbauslichen« und sichwer verbaulichen« Stickftoff, unter bem verbauslichen meinte man bas Ammoniat und die Salpetersäure, unter bem schwer verbaulichen, die anderen stickftoffhaltigen Stoffe, die erst verbaulich werden und wirken können, wenn ihr Stickstoff in Ammoniat übergegangen ist.

Die Wirkung bes Guano auf die Erhöhung ber Kornserträge war unbezweiselbar, die Theorie nahm als ebenso uns bestreitbar an, daß die Wirkung auf seinem Gehalte an Stickstoff beruhe; sie hielt es ferner für gewiß, daß das Ammosniat der wirksamste Theil des Stickstoffs im Guano sei. Hiers

aus folgte von selbst, baß bie Wirfung bes Guaus erfetbar sein muffe burch eine entsprechende Menge Ammoniakfalz, und es schien ben Anhängern bieser Ansicht zur beliebigen Steigerung und Erhöhung ber Erträge ber Kornfelber nichts weiter nöthig zu sein, als die Herbeischaffung ber erforberlichen Menge von Ammoniaksalzen zu einem angemessenen Preise. Nur an Humus fehle es, so meinte man früher, nur an Ammosniak fehle es, so meinte man jett.

In Beziehung auf die Ansichten über die Bedeutung des Stidstoffes für die Gewächse war dieser Schluß ein unermeßlicher Fortschritt. Während man sonst keine bestimmte Borstellung mit dem Worte »Stidstoff» verband, hatte man jest eine
ganz bestimmte; was früher Stidstoff hieß nannte man jest
«Ammoniak«, eine greifbare, wägbare Verbindung, welche von
allen den anderen Stoffen, welche ebenfalls Bestandtheile- der
stidstoffhaltigen Düngmittel sind, getrennt, jest zu Versuchen
bienen konnte, um die Wahrheit der Ansicht selbst zu prüfen.

Benn die Birtung des Guano im Verhältnisse zu seinem Sticktoffgehalte stand, so mußte eine Ammoniakmenge von gleischem Sticktoffgehalte nicht nur dieselbe, sondern eine noch gröstere Birkung hervorbringen, denn die Hälfte des Sticktoffes im Guano besteht aus schwerverbaulichem Sticktoff, das Ammoniak war aber gänzlich assimiliebar.

Wenn in einem einzigen Versuche ber Guano eine machtige und die enisprechende Menge Ammoniak keine, oder eine minder machtige Wirkung hatte, so reichte dieser Versuch vollkommen hin um die Ansicht zu widerlegen, die man mit dem Sticktoff verband; war sie richtig, so mußte das Ammoniak in allen Fällen wirken, in welchen der Guano wirkte, und in ganz gleicher Weise wirken. Die ältesten in dieser Richtung

angestellten Versuche find bie von Schattenmann (Compt. rend. T. XVII).

Er büngte zehn Stück eines großen Weizenfelbes mit Salmiak und schwefelsaurem Ammoniak; ein gleich großes Stück blieb ungebüngt; von ben gebüngten Stücken empfingen bas eine per Acre 162 Kilogramm (324 Pfund), bie anberen bie boppelte, breis und vierfache Quantität von jedem biefer Salze.

Die Ammoniakfalze (fagt Schattenmann S. 1130) scheis nen auf ben Weizen einen auffallenden Einfluß auszuüben, benn schon acht Tage nach ber Düngung nahm bie Pflanze eine tief bunkelgrune Farbe an, ein sicheres Zeichen einer großen Begetationskraft.

Der burch bie Ammoniafbungung erzielte Ertrag war fols gender:

|    | Œ | mpfin | g Ammoniaksalz        |      | Ertrag ir    | Rilogr.<br>Weniger | Mehr        |
|----|---|-------|-----------------------|------|--------------|--------------------|-------------|
|    |   |       |                       | Korn | Stroh        | Rorn               | Stroh       |
| 1) | 1 | Acre  | - fein                | 1182 | 2867         |                    |             |
| 2) | 1 |       | 162 Klgr. salzsaures  | 1138 | 3217         | 44                 | 850         |
| 3) | 4 | "     | 324 Rigr., 324 Rigr., |      |              |                    |             |
|    |   |       | 486 Rigr., 486 Rigr.  |      |              |                    |             |
|    |   |       | bo., Mittel           | 878  | 3171         | <b>304</b>         | 304         |
| 4) | 1 | ,     | 162 Klgr. schwefels.  | 1174 | 3078         | 8                  | 211         |
| 5) | 4 | ,     | 324 Rigr., 324 Rigr., |      |              |                    |             |
|    |   |       | 486 Klgr., 648 Klgr., |      |              |                    |             |
|    |   |       | Mittel                | 903  | <b>324</b> 8 | 279                | <b>3</b> 81 |

Man bemerkt leicht, baß bie Erwartungen, bie fich an bie tief bunkelgrune Farbe knupften, nicht in Erfullung gingen. Die Ammoniaksalze hatten nicht allein keinen Ginfluß auf bie Erhöhung bes Kornertrages gehabt, fonbern benfelben in allen Versuchen verminbert; ber Strohertrag hatte um ein Geringes zugenommen.

Die Ammoniatfalze hatten in biefen Fällen ben Kornertrag nicht vermehrt, sondern die entgegengesette Wirtung des Guano gehabt, durch welchen in der Regel die Kornerträge vermehrt wurden.

Als bestimmte Beweise gegen bie Ansicht über bie Wirtung bes Ammoniaks konnten aber biefe Berfuche nicht angesehen werben, ba ein vergleichenber Berfuch mit Guano nicht gemacht worden mar; unmöglich mar es nicht, bag fich ber Guano gerabe auf biefem Kelbe vielleicht ebenfo verhalten hatte. · Jahre barauf murben von Lawes und Gilbert eine Reibe von Untersuchungen veröffentlicht, welche bie Wirfung bes Ammoniats ober vielmehr ber Ammoniatsalze zu bestätigen schienen; fie maren barauf berechnet, bie Gate zu beweifen, bag nicht bie unverbrennlichen Nahrstoffe bes Weizens für fich bie Kruchtbarteit bes Kelbes zu fteigern vermögen, fonbern bag ber Ertrag an Rorn und Stroh eber im Berhaltniß zu bem zugeführten Ammoniat ftebe; bag man mit Ammoniatsalgen allein eine Steigerung ber Ertrage erzielen tonne, sowie benn ftidftoffhaltige Dunger gang befonbers geeignet fur bie Gultur bes Beigens feien.

Die Versuche ber herren Lawes und Gilbert sind aber nichts weniger als beweisend für die Schlüffe, die sie bamit begründen wollten, was sie barthun, ist eher die Thatsache, daß sie von dem Wesen der Beweisführung teine Vorstellung hatten.

Sie versuchten nicht zu ermitteln, ob man mit Ammonials salzen allein einem Stud Felb bauernb höhere Erträge absgewinnen könne, als ein gleiches Stud besselben Felbes ungesbüngt liefert.

Sie versuchten auch nicht zu ermitteln, welche Erträge ein gleiches Stud Felb burch Düngung mit Superphosphat und Ralisalzen in einer Reihe von Jahren liefert, sondern sie bereischerten im ersten Jahre ein Stud Feld auf eine ganze Reihe von Jahren mit Korns und Strohbestandtheilen, mit Phosphorssaure und kieselsaurem Rali (560 Pfund mit Schwefelsaure aufsgeschlossen Knochen und 220 Pfund kieselsaurem Rali) und

bungten es in ben folgenden Jahren mit Ammoniakfalzen allein, und wollen uns in dieser Weise glauben machen, daß die, unter diesen Umständen erhaltenen Mehrerträge bedingt gewesen seien burch die Wirkung der Ammoniaksalze allein!

Die Unzulänglichkeit biefer Berfuche ber Berren Lames und Gilbert fällt vielleicht greller in bie Augen, wenn man bie Frage, die fie zu lofen vorgeben, in einer anberen Beife formulirt. Wir wollen annehmen, fle hatten beweisen wollen, bag bie hoben Mehrertrage, welche ein mit Gnano gebungtes Beigenfelb liefere, auf ber Wirtung ber Ammoniaffalge im Guano beruhe, und bag beffen anbere Beftanbtheile teinen Antheil baran gehabt hatten. Wenn fie ben Guano mit Baffer ausgelaugt und zwei Stude Felb, bas eine mit Guano, bas anbere mit ben löslichen Bestandtheilen einer gleichen Menge Guano gebungt hatten, fo tonuten nur zwei Falle eintreten, ber Ertrag beiber mar entweber gleich ober ungleich. Waren bie Ertrage gleich, fo war es flar, bag bie unlöslichen Beftanbtheile bes Guano teine Wirfung hatten, war ber Ertrag bes mit Guano gebungten Studes größer, fo mar es ficher, bag bie unlöslichen Bestandtheile (Mineralbestandtheile, wie fie- bie herren Lawes und Gilbert nennen murben) einen Antheil an bem Dehr= ertrage hatten. Die Große biefes Antheils hatte fich vielleicht bestimmen laffen, wenn ein brittes Stud mit ben unlöslichen Beftanbibeilen, b. i. mit ben ausgelaugten Rudftanben einer gleichen Menge Guano gebungt worden mare.

Wenn bie Experimentatoren hingegen zur Führung ihres Beweises, anstatt bieses Versuches, ben Guano ausgelaugt und ein Stück Feld im ersten Jahre mit ben unlöslichen Bestandtheilen bes Guano, und in ben barauf folgensben mit ben löslichen gebungt hatten und behaupten wollten, bie letteren, namlich bie Ammoniakalze bes Guano

hätten allein bie hohen Mehrerträge hervorgebracht, und daß biese eher im Berhältniß zu den Ammoniaksalzen als zu den unverbrennlichen Bestandtheilen des Guano gestanden hätten, so würden wir Grund haben zu glauben, daß dieselben eine Täuschung beabsichtigt hätten, denn in der Wirklichkeit hatten sie das Feld nicht mit den Ammoniaksalzen allein, sondern mit allen Bestandtheilen des Guano gedüngt.

Was hier in Beziehung auf ben Guano gesagt ift, welscher, wie früher erwähnt, gleich einem Gemenge von Supersphosphat, Rali und Ammoniaksalzen wirkt, läßt sich wörtlich auf bie Versuche von Lawes und Gilbert anwenben.

Sie bungten ihr Felb im ersten Jahre mit einer Quantität von löslicher Phosphorfäure, Kalt und Kali, welche sehr nahe ber Menge dieser Stoffe, in 1750 Pfb. Guano, entspricht, und in ben barauf folgenden Jahren fügten sie die Ammoniatsalzen hinzu. Die Ackerkrume des Feldes selbst war durch vorhergegangene Culturen offenbar an Sticksoffnahrung erschöpft, und man hätte sich unter diesen Umständen nur darüber wundern können, wenn die Nährstoffe, die im Guano wirken, ohne Ammoniat einen ebenso hohen Ertrag geliesert hätten als mit Ammoniat.

Diese Bersuche sind fin die Geschichte ber Landwirthschaft bemerkenswerth, benn sie zeigen, was man ben Landwirthen zu einer Zeit bieten konnte, wo ber Mangel am Berständnis richtiger Principien die wissenschaftliche Kritik noch nicht aufstommen ließ.

In Beziehung auf die Fragen über die Bebeutung bes Ammonials und ber Ammonialsalze wurden in den Jahren 1857 und 1858, von Seiten bes Generalcomité's des land-wirthschaftlichen Bereins in Bayern, eine Reihe vergleichender Bersuche in der Gemarkung Bogenhausen über die "Wirkung

bes Guanos und verschiebener Ammoniatsalze von gleichem Stidftoffgehalte angestellt, beren Ergebniffe entscheibend find.

In biesen Versuchen wurde von 18 Stüden, jedes von 1914 Buß Fläche, eines völlig ausgetragenen Feldes (Lehmsboben), welches in gewöhnlicher Stallmistbungung Roggen, bann zweimal hafer getragen hatte, vier Stüde mit Ammoniaksalzen und ein Stüd mit Guano gebungt; ein Stüd blieb ungebungt.

Als Ausgangspunkt zur Ermittelung ber Menge ber anzuswendenden Düngmittel wurde angenommen, daß 336 Pfb. Guano pr. bayer. Tagwerk (400 Pfd. pr. Acre engl.) einer vollen Stallsmistdungung entsprechen, wonach auf die erwähnte Fläche 20 Pfd. Guano sich berechnen.

Die gewählte Sorte guten pernvianischen Guanos wurde vorher analysitt und in 100 Theilen eine Menge Sticktoff barin ermittelt, welche 15,39 Ammonial entsprach; in der Regel ist nur die Hälfte des Sticktoffes im Guano als Ammonial und die andere als Harnsäure, Guanin 1c. darin zugegen, von deren Wirtsamkeit auf den Pstanzenwuchs man, wie bereits erwähnt, soviel wie Nichts weiß. Man nahm aber an, daß der Sticktoff in diesen anderen Stoffen ebenso wirtsam sei, als der im Ammonial und berechnete darnach das Quantum der verschiedenen Ammonial und berechnete darnach das Quantum der verschiedenen Ammonialsase, welche ebenfalls vorher analysitt waren, um über ihren Ammonialgehalt vollsommene Gewißheit zu erlangen. Für die obigen 20 Psb. Guano berechnen sich hiernach 1719 Gramm Ammonial, und ein jedes der anderen vier Stücke empfing in dem zur Düngung angewendeten Ammonialsalz genau dieselbe Menge Ammonial.

Es ift flar, bag wenn burch ben Guano ein Mehrertrag erhalten murbe und biefer bebingt ober abhängig war von feisnem Stidftoffgehalte, fo mußte nothwenbig ein jebes ber vier anberen Stude, ba fie biefelbe Stidftoffmenge empfangen

hatten, sich genau so verhalten, wie wenn sie ebenfalls mit 20 Pfb. beffelben Guanos gebungt worden waren. Die Refultate waren folgende:

Bergleichenbe Berfuche in Bogenhaufen mit Guano und Ammoniatfalze von gleichem Stictftoffgehalte:

### Ernteertrag 1857

|       |             |   |    |     |      |     |     |    |     | ١   |            |   | (6          | derfte |       |
|-------|-------------|---|----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|------------|---|-------------|--------|-------|
|       | Gebungt mit |   |    |     |      |     |     |    |     |     |            |   | Korn        | 6      | roh   |
| 5880  | Gramı       | n | fo | hle | nfa  | ure | m   | Ar | nmo | nic | a <b>f</b> |   | 6335        | 16205  | Gramm |
| 4200  | "           |   | ſa | lpe | terf | auı | ren | ı  | ,,  |     |            |   | 8470        | 16730  | "     |
| 6720  | "           |   | þΊ | þoð | pho  | rfa | ur  | m  | ,,  |     |            |   | <b>7280</b> | 17920  | ,,    |
| 6720  |             |   | ſđ | jwe | felf | au  | ren | 1  | 17  |     |            | • | 6912        | 18287  | ,,    |
| Guar  | to          |   |    |     |      |     |     |    |     |     |            |   |             |        |       |
| 20 Pf | ð           |   |    |     |      | •   | •   |    |     |     |            |   | 17200       | 33320  | , ,   |
| Unget | üngt .      |   |    |     |      |     |     |    |     |     |            |   | 6825        | 18375  | ,,    |

Obgleich jebes ber vier Stüde bie nämliche Menge Stickftoff empfangen hatte, so stimmte bennoch ber Ertrag von keinem mit dem des anderen überein; im Ganzen war der Ertrag der mit Ammoniaksalzen gedüngten Stücke im Stroh und Korn zussammengenommen sehr wenig höher als der des ungedüngten Stückes; das mit Guano gedüngte Stück lieferte hingegen sür die gleiche Sticksoffmenge 2½mal mehr Korn und 80 Procent mehr Stroh als das Mittel der mit Ammoniaksalzen gedüngten Stücke.

Dieser Versuch wurde im barauf folgenden Jahre in bersselben Gemarkung mit Winterweizen in gleicher Weise wiedersholt. Das gewählte Feld war 6 Jahre vorber zulest mit Stallmist gedüngt worden, trug Winterroggen, dann Klee, und hierauf 3 Jahre Haser. Die Haferstoppeln wurden umgebrochen, dann noch zweimal gepflügt, und am 12. September 1857 gesäet und untergeeggt an einem Tage; sogleich nach der Saat siel ein milber Gewitterregen.

Das Felb war in 17 gleiche Parzellen, jebe zu 1900 Gus, eingetheilt, jebe Parzelle burch Furchen von ber anderen getrennt, jebe befonders gefäet und eingeeggt. Die Guanomenge betrug 18,8 Pfb., und es wurde nach seinem Stickfoffgehalte die Menge der angewendeten Ammoniaksalze berechnet, so zwar, daß, wie im vorhergehenden Versuch, ein jedes Stück eine ganz gleiche Menge empfing. Die Resultate waren folgende:

# Berfuch in Bogenhaufen:

| Ernteertrag 1858                         | Winterweizen |                  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--------------|------------------|--|--|--|--|
| Gebüngt:                                 | Kern         | Stroh            |  |  |  |  |
| mit Guano lieferte                       | . 32986      | 79160 <b>G</b> r |  |  |  |  |
| " schwefelsaurem Ammoniak (11,8 Pfund)   | . 19600      | 41440 "          |  |  |  |  |
| " phosphorsaurem Ammoniak (11,9 Pfund) . | . 21520      | 38940 "          |  |  |  |  |
| " kohlensaurem Ammoniak (10,6 Pfund)     | . 25040      | 57860 "          |  |  |  |  |
| " salpetersaurem Antmoniak (7,1 Pfund)   | . 27090      | 65100 "          |  |  |  |  |
| Ungebüngt                                | . 18100      | 32986 "          |  |  |  |  |

Diese Versuche beweisen auf eine evidente Weise die Jrrigsteit ber Ansicht, welche die Wirkung eines hochst wirksamen stidstoffreichen Düngmittels dem darin vorhandenen Stidstoff vorzugsweise zuschreibt. An der Wirkung dieser Düngmittel hat der Stidstoff Antheil, sie steht aber nicht im Verhältniß zu seinem Stidstoffgehalt.

Wenn bas Ammoniat ober bie Ammoniatsalze bie Ertrage eines Felbes erhöhen, so hangt ihre Wirkung von ber Besschaffenheit bes Bobens ab.

Was hier unter ber Beschaffenheit bes Bobens gemeint ist, versieht Jebermann; bas Ammoniak kann im Boben kein Kali, keine Phosphorsäure, keine Kieselsäure, keinen Kalk erzeugen, und wenn biese Stoffe, welche zur Entwicklung einer Weizenpflanze unentbehrlich sind, im Boben sehlen, so wird bas Ammoniak schlechterbings keine Wirkung hervorbringen können, und wenn in Schattenmann's, sowie in den ex-

wähnten Bogenhäuser Versuchen die Ammoniaksalze keine Wirkung hatten, so beruhte dies nicht darauf, daß sie an sich nicht wirkungsfähig waren, sondern sie waren nicht wirksam, weil es an den Bedingungen ihrer Wirksamkeit gefehlt hat. Lawes und Gilbert setten diese Bedingungen ihrem Felde zu und machten sie in dieser Beise wirksam.

Die Resultate Ruhlmann's über die Wirkung ber Ammoniaksalze auf Wiesen sind ganz ähnlich; er düngte ein Stück Wiese mit schweselsaurem Ammoniak, und erhielt einen Mehrertrag an Heu über das ungedüngte Stück, weil eine gewisse Menge Phosphorsaure, Kali u. s. w. wirksam wurden, die es ohne die Mitwirkung des Ammoniaksalzes nicht gewesen wären, und als er dem Ammoniaksalz noch phosphorsauren Kalk zussetzt, so wurde dessen Wirksamkeit in außerordentlichem Grade größer, er erhielt:

Ertrag pro Bectare an Beu 1844.

|    | access her Accesses no Acre TOTES                |                         |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------|
|    | Durch Düngung mit                                | Ueber bas<br>ungebüngte |
| 1) | 250 Kilogr. schwefelsaurem Ammoniat 5564 Kilogr. | 1744 Rilogr             |
| 2) | 888 " Salmiak mit phosphorfaurem Kalk            | 6086 "                  |
| 3) | Ungebungtes Stud                                 | - ",                    |
|    | Durch bas schwefelfaure Ammeniat allein erh      | ielt Ruhl:              |

Durch bas schwefelsaure Ammeniak allein erhielt Ruhlsmann hiernach etwas über bie Galfte mehr Heu, als bas ungebungte Stud lieferte, burch bie Beigabe von phosphorssaurem Ralk beinah breimal so vicl.

Die Anhänger ber Anficht über die vorzugeweise Wichtigtett bes Stidftoffs bes Dungers für ben Feibbau hatten sich eine ähnliche Vorstellung über ben Grund ber Fruchtbarkeit ber Felber gebilbet.

Wenn in ber That bie Wirkung eines Dungmittels auf ein Felb bebingt mar von einer Bereicherung bes Kelbes an

Stickftoff, so konnte ber Grund ber Erschöpfung nur auf einer Berarmung an Stickftoff beruhen, und das Düngmittel stellte bie Ertragfähigkeit wieder her, wenn bem Felbe ber in ber Ernte entzogene Stickftoff wieder erset wurde. Die ungleiche Fruchtbarkeit ber Felber mußte hiernach abhängig sein von einem ungleichen Gehalt an Stickftoff; bas baran reichere mußte fruchtbarer sein als das baran arme.

Auch biese Ansicht tam zu einem kläglichen Enbe, beun was für bie Düngstoffe nicht mahr war, konnte unmöglich wahr für ein Felb sein.

Jeber, welcher mit ber chemischen Analyse bekannt ift, weiß, bag unter ben Bestandtheilen bes Bobens keiner mit größerer Genauigkeit annähernd bestimmt werben kann, als ber Sticksstoff, und so wurde benn nach ber gewöhnlichen Methobe ber Stickstoff in einem ausgetragenen Boben in Weihenstephan und Bogenhausen bestimmt und auf 10 Zoll Tiefe berechnet:

Das Feld enthielt pro Hectare:

Auf ben beiben Felbern murbe 1857 Sommergerfte gesbaut und folgende Ertrage-rhalten pro Sectare:

| 28 (    | genhai | Beihenstephan |      |
|---------|--------|---------------|------|
| Rilogr. | ( Rorn | 413           | 1604 |
|         | Stroh  | 1115          | 2580 |
|         |        | 1528          | 4184 |

Bei einem nahe gleichen Sticktoffgehalte lieferte bemnach bas Beihenstephaner Felb beinahe viermal soviel Korn unb mehr wie doppelt soviel Strop als bas Bogenhäuser.

Diefe Berfuche murben 1858 in Beihenftepban mit Binter-

weizen, in Schleißheim mit Binterroggen wieberholt und ergaben:

| Stidft | ffgehalt auf 10                   | Boll Tiefe pro Hectare |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| bei    | 3 Schleißheimer                   | Weihenstephaner Felbes |  |  |  |  |
|        | <b>R</b> ilogr. 2787              | 5801                   |  |  |  |  |
|        | Shleißheim                        | Weihenstephan          |  |  |  |  |
| Gilaan | & Rorn 115                        | 1699                   |  |  |  |  |
| mugt.  | <b>R</b> orn 115<br>  Stroh 282,6 | 3030                   |  |  |  |  |
|        | 397,6                             | 4729                   |  |  |  |  |

Der Stidstoffgehalt bes Schleißheimer Felbes verhielt sich ju bem bes Weihenstephaner wie 1 : 2, die Erträge hingegen wie 1 : 14.

Bon einer Beziehung bes Stickftoffgehaltes bes Bobens zu seinem Ertragvermögen kann nach diesen Thatsachen keine Rebe sein; in der Wirklichkeit hegt auch Niemand diese Meisnung mehr, benn seit Kroker's Versuchen im Jahre 1846, welcher durch die Bestimmung des Sticksoffes in 22 Bobensarten aus verschiedenen Gegenden gefunden hatte, daß selbst ein unfruchtbarer Sand über hundertmal, andere Acereden bis zu einer Tiefe von 10 Zoll fünshundert die tausendmal mehr Sticksoff enthalten, als eine volle Ernte nöthig hat, sind ähnliche Untersuchungen in allen Ländern gemacht worden, welche die Ergebnisse von Kroker bestätigen.

Es ist feitbem eine ganz allgemein anerkannte Thatfache, baß bie große Mehrzahl ber cultivirten Felber bei weitem reischer an Stickfoff als an Phosphorfaure find, und baß ber relative Stickfoffgehalt, ben man als Maßstab zur Meffung bes Düngerwerthes gewählt hatte, völlig unanwendbar war für die Beurtheilung ber Ertragfähigkeit ber Felber.

Zwischen ber chemischen Analpse ber Düngersorten und bes Bobens erhob sich bamit ein unlösbarer Widerspruch; in bem chemischen Laboratorium tonnte ber Wirtungswerth bes Düngmittels in Procenten bes Stickfoffgehaltes genau bestimmt werden, hatte aber ber Landwirth seinen Dünger bem Boben einverleibt, so verlor die Bestimmung bes Procentgeshaltes bes Bobens an Stickfoff in Beziehung auf die Beurstheilung seines Ertragvermögens alle Gültigkeit.

Anstatt, bag biefes unverftanbliche Berhalten Zweifel gegen bie Anficht über bie vorzugeweise Wirfung bes Stidftoffs hatte erweden follen, für welche man, wie bereits bemertt, nicht ben allergeringsten thatfachlichen Beweis hatte, hielten bie Bertheis biger biefer Anficht baran fest und suchten bas Berhalten bes Bobens burch neue und noch feltsamere Erfinbungen gu erklaren. Man hatte mahrgenommen, bag ein fehr kleiner Bruchtheil von ber im Boben vorhandenen Menge Stickftoff, in ber Form von Guano, Stallmift ober Chilifalpeter, Die Ertrage ber Kelber wirklich fteigerte, mabrenb bie Wirkung anberer Dungmittel, welche ben Stidftoff nicht in ber Form von Ammoniat ober Salpeterfaure enthielten, ber Beit nach febr ungleich mar, und wie hornfpane, wollene Lumpen, fehr lange sam wirkten; bies führte zu ber Annahme, bag ber Sticktoff auch in ber Adererbe feiner Natur nach ebenfo verschieben wie in ben Dungmitteln fei; ein Theil fei in ber Form von Ammoniat ober Salpeterfaure barin enthalten, und biefer fei ber eigentlich wirtungefähige, ein anberer hingegen, in einer befonberen Form, über bie man fich teine Rechenschaft gab, wirte gar nicht.

Die Ertragfähigkeit eines Felbes ftebe alfo nicht im Berhaltniß zu feinem ganzen Sticktoffgehalte, fonbern er konne nur gemeffen werben burch feinen Gehalt an Salpeterfäure und Ammoniak. Da die Anhanger ber Anficht über die Wirkfam-

keit des Stidftoffs sich baran gewöhnt hatten, von jedem Beweis für die Wahrheit besselben Umgang zu nehmen, so wurde natürlich auch auf den thatsächlichen Beweis für diese Erweiterung berselben verzichtet. Man glaubte benselben auf folgende Beise führen zu können:

Wenn ber Ertrag eines Felbes an Stickftoff im Korn und Stroh, sechs, vier, brei ober zwei Procent ber ganzen Stickstroffmenge im Boben ausmachte, so war ber Grund ber, weil bas Felb sechs, vier, brei ober zwei Procent wirksamen Stickftoff enthalten habe, bie übrigen 94, 96, 97 ober 98 Procent Stickftoff waren unwirksamer Stickftoff.

Den Grund ber Wirkung (ben wirksamen Stickfoffgehalt) erschloß man mithin aus ber Wirkung (bem Stickfoffgehalt ber Erträge); ware von ber ganzen Menge Stickfoff mehr wirksam gewesen, so hätte man höhere Erträge erhalten, erhielt man niebere Erträge, so war es, weil es an wirksamen Stickftoff gefehlt hatte. Führte man in bem Guano ober Stallmift mehr wirksamen Stickftoff zu, so wurden die Erträge gesteigert.

Mit bem neuen Mafftabe für die Beurtheilung ber Ertragsfähigkeit des Bodens hatte man ben früheren für den
Düngerwerth thatfächlich aufgegeben, benn wenn man nur der
Salpeterfäure und dem Ammonial im Boden eine Wirtsamleit zuerkannte, und allen anderen Stickfoffverbindungen nicht,
so war es offenbar nicht zulassig, die Stickfoffverbindungen
ber Dünger, die kein Ammonial und keine Salpeterfäure
waren, mit diesen beiben Nährstoffen in eine Reihe zu stellen.

In ber Werthreihe ber Dunger nahmen aber getrochnetes Blut, hornspäne, Leim, bie ftidftoffhaltigen Bestanbtheile bes Repstuchenmehles, lauter Materien, bie weber Salpeterfaure noch Ammoniat enthalten, einen hohen Rang ein. Die gun-

flige Wirtung biefer Dungmittel war in ber Mehrzahl ber Kalle unbezweifelbar, aber burch bie Analyse bestimmbar mar Von zwei Kelbern, wovon bas eine mit Repstuchenfie nicht. mehl gebungt worben ift, bas anbere nicht, liefert bas erftere einen boberen Rorns ober Rübenertrag als bas andere, obne bag man im Stanbe ift, barin mehr Ammoniat als in bem Man hatte zwar angenommen, bag anberen nachzuweisen. bie Stidftoffverbinbungen in biefen Dungmitteln, bas Albumin bes Blutes, bes Repotuchenmehles, bes Leims, nach und nach in Ammoniat übergeben und barum wirten, aber man feste als felbstverständlich voraus, bag bie im Boben vorhanbenen fogenannten unwirtsamen Stidftoffverbinbungen nicht bie Rabigfeit befigen, Ammoniat zu liefern, ober fich zu Salpeterfaure zu orpbiren.

Man wußte zwar, daß in zwei Felbern, von benen das eine viel mehr Kalt als das andere enthält, das taltreichere barum häufig nicht fruchtbarer ist für Klee; Niemand dachte baran, anzunehmen, daß der Kalt in dem taltreichen in zweierslei Zuständen enthalten sei, in einem wirksamen und unwirkssamen, und daß der wirksame Theil des Kaltes den Untersschied in den Kleeerträgen bedingt habe.

Man wußte, daß von zwei Felbern, die man beibe mit bemfelben Anochenmehl bungt, bas eine einen höheren Ertrag häufig giebt als das andere, und Niemand dachte daran, anzunehmen, daß die Nichtwirkung des Anochenmehls auf dem anderen Felbe darauf beruht habe, weil es in einen Zustand der Unwirksamkeit übergegangen sei.

Man mußte also, bag auf bie Erirage eines Felbes ber Neberschuß von teinem einzigen Nahrstoff einen Ginfluß ausübt, aber für ben Stidftoff nahm man an muffe es fich ans bers verhalten; ein Ueberschuß mußte wirken, und wenn er nicht wirkte, so war ber Grund nicht im Felbe, soubern in ber Beschaffenheit und in ber Natur ber Stidstoffverbindungen gelegen.

Man erkennt hieraus, baß bie Ansicht, welche bem Stidstoff bie hauptwirkung in bem Felbbau zuschrieb, zu einer beispiellosen Begriffsverwirrung und zu ben leichtfertigsten und abgeschmacktesten Voraussehungen führte. Reiner von ben Anshängern berselben hatte sich bie minbeste Mühe gegeben, eine ber als unwirksam angesehenen Sticktoffverbindungen aus bem Boben barzustellen und ihre Eigenschaften zu studiren; man schrieb ihnen ein Verhalten zu, von bem man schlechterbings nichts wissen konnte, ba man fie selbst nicht kannte.

Da bie Anbanger biefer Anficht über bie Natur ber im Boben porhanbenen Stidftoffverbinbungen nichts zu fagen wußten, fo wollen fie uns glauben machen, bag man überhaupt bavon nichts miffe, allein far Jeben, ber einige Renntniß ber Chemie befitt, besteht über ben Ursprung bes Stidftoffe in ber Adererbe nicht bie geringfte Ungewißheit ober Unflarheit. Der Stidftoff in ber Adererbe ftammt entweber aus ber Luft, welche benselben ber Erbe im Regen ober Thau guführt, ober von organischen Stoffen, von Pflanzentheilen, bie fich in Folge einer Reihe von absterbenben Pflanzengenerationen barin anhaufen, ober von Thierüberreften, welche bie Erbe enthalt, ober welche ber Menich in ber Korm von Ercrementen berfelben einverleibt hat. Die Excremente ber Thiere und Menschen, bie Leichen ber Thiere in ber Erbe, ber Menschen in ben Sargen verschwinden nach einer Reihe von Jahren bis auf ihre unverbrennlichen Bestandtheile; ber Stidftoff biefer Bestandtheile wird zu gasförmigem Ammoniat, welches fich in ber umgebenben Erbe verbreitet. Ungablige Lager von Ueberreften untergegangener Thierorganismen von ber größten Ausbehnung, von Thierüberreften, welche Gebirgslager bilben, ober in Sebirgsarten eingebettet sich vorsinden, beurkunden die außerordentliche Berbreitung bes organischen Lebens in früheren Perioden der Erde, und es sind die in Ammoniak und Salpetersaure übergegangenen stickstoffhaltigen Bestandtheile dieser Thierleiber, welche heute noch in dem Haushalte der Pstanzens und Thierwelt eine thätige Rolle spielen.

Wenn in bieser Beziehung ber minbeste Zweisel bestände, so wurde dieser burch die Untersuchungen von Schmib und Pierre als vollkommen beseitigt angesehen werden muffen (Compt. rend. T. XLIX p. 711—715).

Schmib untersuchte (f. Peters Afab. Bull. VIII. 161) mehrere Proben ruffischer Schwarzerte (Tscherno-sem) aus bem Gouvernement Orel, barunter brei von bemfelben Felbe, besseichnet, von bem man also annehmen kann, baß er niemals landwirthschaftlich bebaut worben ist; ber Sticksoffschalt besselben betrug:

Stickstoffgehalt bes Tscherno-sem unter bem Rasen . . . 0,99 Procent Stickstoff 4 Werschoff tieser . . . . 0,45 " " " über bem Untergrunde . . . 0,33 " "

Nimmt man bas Gewicht bes Aubitbecimeters dieser Erbe zu 1100 Gramm an, so enthielt ber Boben, auf bie Flache eines hectars berechnet,

| auf 1 | Decimeter | Tiefe  | • |   | 10890 | Rilogr. | Stictitoff |
|-------|-----------|--------|---|---|-------|---------|------------|
| 1     | "         | tiefer | • |   | 4950  | "       | "          |
| 1     | "         | tiefer |   | • | 3630  | tt      | "          |

30 Centimeter tief 19470 Kilogr. Sticffoff.

Pierre fand bei feiner Untersuchung eines Bobens in ber Nabe von Caen einen Gehalt von 19620 Rilogramm Stide stoff in einer hectare in folgenber Beise auf einen Meter tief vertheilt:

In ber erften Schicht von 25 Gent. Tiefe enthielt ber Boben 8360 Rilogr.

| * | * | zweiten | ,, | " | 25 - 50      | "  | .,, | " | 7  | "  | 4959 | " |
|---|---|---------|----|---|--------------|----|-----|---|----|----|------|---|
| " | " | britten | •  | • | <b>50—75</b> | *  | *   |   | n  | •• | 3479 | " |
|   |   | vierten | ,, |   | 75—100       | ₩. |     | * | •• | ** | 2816 |   |

19614 Rucar.

Die oberften Schichten ober bie eigentliche Ackerkrume (etwa 10 Boll tief) waren also nach beiben Untersuchungen am reichsten an Stidstoff, in ben tieferen Schichten nahm ber Gehalt besselben ab.

Eine folche Beschaffenheit beweist auf die unzweideutigste Beise ben Ursprung des Sticktoffs in der Adererde.

Wenn bie oberften Schichten bes Bobens, benen burch bie Gultur unaufhörlich Stickfoff entzogen worben ift, mehr Stickfoff als bie tieferen enthalten, so folgt barans von felbst, bag ber Stickfoff von Außen her gekommen ist.

Die Analpse ber verschiebensten Bobenarten in verschlesbenen Ländern und Gegenden zeigen, daß es taum einen fruchtbaren Weizenboben gibt, der nicht mindestens 5 bis 6000 Rilogramm Sticksoff pro Hectare Feld auf 25 Centimeter Tiefe enthielt und die einfachste Vergleichung der Sticksoffmenge im Boben mit der in den geernteten Früchten hinweggenommenen zeigte, daß diese nur einen sehr kleinen Bruchtheil davon ausmachte, und daß er eher an allen anderen Nährsstoffen als an Sticksoff erschöpfbar ift.

Die Versuche von Maper (Ergebniß landwirthschaftlicher und agriculturchemischer Versuche. Munchen. 1. heft, S. 129) zeigen, daß das Verhalten ber Adererbe gegen Alkalien in wässeriger Lösung keinen Aufschluß giebt über bie Natur ber barin enthaltenen Stickfossverbindungen; man hatte angenommen, daß aller Stickstoff, ber in ber Erbe in ber Form von Ammoniak enthalten sei, burch Destillation mit äßenden Alkaslien abscheibbar sein mußte, und daß der nicht abgeschiedene Theil des Stickstoffs kein Ammoniak sein könne. Mayer beswies die Unrichtigkeit dieser Annahme; er fand zuerst, daß manche an humosen Bestandtheilen reiche Erden beim vierstünsdigen Sieden, was man einem vierstündigen Auslaugen mit siedendem Wasser gleich sehen kann, eine sehr beträchtliche Menge Ammoniak zurückhalten; die zu diesen Versuchen dienenden Ersten waren 1. Baumerbe aus einem hohlen Banmstamme, 2. an organischen Gemengtheilen reiche Gartenerde aus dem botanisschen Garten, 3. strenger Thonboben aus Vogenhausen.

1 Million Milligramm (1 Kilogramm) hielten zurud: In der Siedhige . . . 1) Baumerde — 2) Gartenerde — 3) Thonboben Milligramm Ammoniak . . 7308 4538 1576

Wenn man eine Ackererbe mit einer schwachen Lösung von reinem Ammoniak, ober burch Stehenlassen in einem Raume mit Ammoniakgas ober über kohlensaurem Ammoniak mit diessem Körper sättigt, sodann trocknet und 14 Tage trocken in dünnen Schichten an der Luft liegen läßt, so entweicht alles in der Erbe nicht festgebundene Ammoniak, was sich übrigens auch durch fortgesettes Auswaschen mit kaltem Wasser entziehen läßt. Wenn man nun solche gesättigte Erben, deren Ammoniakgehalt man genau ermittelt hat und kennt, mit Natronlauge der Destillation bei Siedhitze aussett, so zeigt sich, daß ein sehr beträchtlicher Theil des absorbirten Ammoniaks auf diesem Wege nicht abscheidbar ist. In dem Folgenden brücken A die Ammoniakmengen aus, welche von verschiedenen Erden bei gewöhnlicher Temperatur absorbirt wurden, B die Ammoniakmengen, welche eben diese Erden nach 12, bis 15stündiger

Einwirfung von Natronlauge im Wafferbabe jurudgehalten haben.

1 Million Milligramm Erbe

|    | aus        | Havanna | — Schleißheim | — Bogenhausen — | Thonboben : |
|----|------------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| A. | Ammoniak . | . 5520  | 3900          | 3240            | 2600        |
| В. | , ,        | . 920   | 970           | 990             | 470         |

Das Bermögen, von bem absorbirten Ammoniat unter biesen Berhältniffen eine gewisse Menge zurudzuhalten, ist, wie man sieht, sehr ungleich, die Havannaerbe (ein kagerer Raltboben) hielt ben sechsten, ber Schleißheimer Boben ben vierten, die Bogenhäuser Erbe beinahe ben britten Theil bes absorbirten Ammoniats zurud \*).

Es erklart sich hieraus, warum man aus einer mit Ums moniak gefättigten Ackererbe nur einen Theil beim mehrstuns bigen Erhitzen mit Natronlauge wiederbekommt, und es ist mehr vielleicht bie lange Einwirkung bes Wassers bei höherer Temperatur, als bie chemische Anziehung bes Natrons, welche bas gebundene Ammoniak allmälig in Gasform abscheibet. Bei

Der tohlensaure Ralt ubt auf schweselsaures Ammoniat in ber Ralte taum eine Birfung aus, allein in einer Adererbe, welche tohlensauren Kalt enthalt, wird bas Ammoniafsalz vollständig zersetz, es tritt Kalf an die Stelle bes Ammoniats, aber dieses wird nicht frei, sondern geht eine weitere Berbindung ein, auf welche ber Kalf teine Birtung ausübt.

<sup>\*)</sup> Dieses befondere Berhalten kann nicht in Berwunderung segen, benn es beweist nur, daß das Ammoniak in der Erbe zum Theil in einer ganz anderen Form als in der eines Salzes enthalten sel. Die Ammoniaksalze sind Ammoniumverdindungen, welche durch Alkalien, alkalische Erben und Metalloryde mit größter Leichtigkeit zersetzt werden, indem das Alkali an die Stelle des Ammoniumorydes tritt, oder das Ammonium von einem andern Metalle vertreten wird; wir haben aber keinen Grund zu glauben, daß das durch eine physikalische Anziehung in der porösen Ackerkrume gebundene Ammoniak seinen Blat einem andern Körper überläßt und durch diesen abscheidbar ift, der nicht eine stärkere Anziehung dazu hat.

blefer Operation tritt in ber That keine Grenze ein, wo bie Ammoniakentwickelung aufhört, felbst nach 25 Stunden anhaltender Erhitung im Wasserbade reagirt die übergehende Flussigkeit noch alkalisch.

Die obigen Adererben im natürlichen Zustanbe verhalten sich gegen siebenbe Natroulauge genau so, wie wenn sie theils weise mit Ammonial gesättigt waren. In bem Folgenben brüschen A bie ganzen Stickstoffmengen in Ammonial aus, welche burch Glüben mit Natronfalt aus verschiebenen Erben erhalten wurden, B bie Ammonialmengen, welche durch 12s bis 25s stündiges Erhiten mit Natronlauge baraus abscheibbar waren.

### 1 Million Milligramm Erbe

| Ð | avanna — E          | öchleißheim — | - Bogenhaufen | — Thonboden     |
|---|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| A | . 2 <del>64</del> 0 | 4880          | 4060          | 2850 Milligramm |
| в | . 510               | 1270          | 850           | 830             |

Diese Zahlen führen zu einigen interessanten Betrachtungen, sie zeigen unter anderen, daß ber britte, vierte ober fünste Theil alles im Boben enthaltenen Stidstoffs in der Form von Ammoniat abscheibbar ist, auch bei bieser Behandlung reagirt nach 25stündigem Destilliren mit Natronlange das übergehende immer noch alkalisch.

Da man nun aus einer mit Ammoniat gefättigten Erbe ein Drittel, ein Biertel ober ein Sechstel von bem zus geführten absorbirten Ammoniat nach fünfs bis sechsstündigem Erhiten mit Natronlauge zurückbehält und nicht behauptet wers ben kann, daß der zurückgebliebene Theil seine Natur veraus bert habe und tein Ammoniat mehr sei, so läßt sich offenbar aus dem Berhalten der Erde im natürlichen Zustande unter benselben Umständen nicht schließen, daß ber Sticksoff, ben man durch Destillation nicht als Ammoniat erhält, darum nicht als Ammoniat in der Erde enthalten sei.

Wenn auch bie oben beschriebenen Bersuche ben Beweis nicht in sich einschließen, baß aller Stickfoff im Boben bie Form von Ammoniat besitze (ein Theil ist ohnebies meift als Salpetersaure barin enthalten), so giebt es bemungeachtet teinen Gegeubeweis, baß er nicht als Ammoniat barin zugegen sei.

Für bie Erörterung ber Frage um bie es sich hier hanbelt, kommt es auf biesen Beweis im strengsten Sinne nicht an, sonbern es genügt hier barzuthun, baß bas Berhalten bes Bobens in Beziehung auf seinen Sticktoffgehalt ganz basselbe ist wie bas bes Stallbungers. Nur ein kleiner Theil bes Stickstoffes im Stallbunger läßt sich burch Destillation mit Alkalien abscheiben, bei weitem ber größte Theil kann nur burch zersesende Ginflusse baraus abgeschieden werden.

Rach Bolter's Analyse enthalten 800 Centner frischer Stallbunger:

1854, 1855,
November. April.

Stickstoff . . . . . 514 Pfunde 712 Pfunde

Ammoniat { frei . . . . 27,2 } in Salzen 70,4 } 97,6 \* 74,4 \*

Bergleichen wir bamit ben Gehalt ber Schleißheimer und Bogenhäufer Erbe an abscheibbarem Ammoniat unb an Stidftoff im Gangen, fo haben wir:

# 800 Centner Acererbe enthalten

Man fieht wohl ein, daß wenn zwei an Stickfoff nicht befonders reiche Erben eben so viel Ammonial als das gleiche Gewicht Stallbunger enthalten, so ift, wenn man die Wirtsamteit bes Stallmistes seinem Ammonialgehalte allein zuschreiben will, bie Unfruchtbarteit bes Schleißheimer Felbes völlig uner-

Wir nehmen an, baß bie ganze Stickfroffmenge im Stallbunger einen bestimmten Antheil an seiner Wirkung hat, und ba die stickfroffhaltigen Bestandtheile in ber Adererbe ihrem Ursprunge nach ibentisch mit ben Materien sind, welche Bestandtheile ber Düngstoffe ausmachen, so ist es unmöglich, ben ersteren eine Wirkung zuzuschreiben, die ben anderen nicht ebenfalls zukommt.

Thatsache ift, baß bie Stickfoffverbinbungen im Boben häusig auf die Erträge teine erhöhende Wirtung äußern, während die in den Düngstoffen unbezweifelbar günstig darauf einwirten; es müssen hiernach die Wirfungen der Stickfoffverbindungen im Dünger durch Ursachen bedingt gewesen sein, die in der Erbe fehlten, und es ist klar, daß den Stickfoffverbindungen im Boden die nämliche Wirksamteit gegeben werden tann, wenn der Landwirth dafür Sorge trägt, die Ursachen einwirten zu lassen, welche die günstige Wirkung in den Düngsstoffen bedingt haben.

Betrachten wir z. B. bie Erträge, welche bie beiben, Seite 153 und 156 erwähnten, Schleißheimer Felber im ungedüngten Zustande geliefert haben, und vergleichen wir sie mit ber barin enthaltenen Stickstoffmenge, so ergibt sich:

Gehalt an Stidstoff pro Hectare

auf 10 Boll Tiefe:

Ertrag:

Rorn Strob

im Felbe I (S. 156) 1858 2787 Kil. 115 Kil. 282 Kil. im Felbe II (S. 153) 1857 4752 " 644 " 1656 "

Der Anhänger ber Ansicht, bag ber Stickfoss im Felbe bie Erträge bebinge, murbe bie Resultate bieser beiben Versuche etwa in folgender Weise beurtheilen:

ber Stickfreffgehalt beiber Felber verhält sich wie 100: 160, bie Erträge an Korn wie . . . . . . . . 100: 560.

Benn bie Erträge im Berhältniß stehen zu ber wirksamen Sticksoffmenge im Boben, so ergibt sich, baß ber Boben bes Felbes II nicht nur im Ganzen, sondern auch im Verhältniß mehr wirksamen Sticksoff enthalten habe als das Feld I. Wenn der Kornertrag im Felbe I = 115 Fil. dem Bruchtheil an wirksamen Sticksoff von der Sticksoffquantität = 2787 Kil. entsprach, so würde das Feld II, wenn das relative Verhältniß von wirksamen und unwirksamen Sticksoff darin dasselbe gewesen wäre wie im Felbe I, 257 Kil. Korn haben liefern müssen (2787 Kil. Sticksoff: 115 Kil. Korn = 4752 Kil. Stickstoff: 257 Kil. Korn); das Feld II lieferte aber zwei und ein halbmal mehr Korn und die Wenge des wirksamen Sticksoffes im Kelde II war demnach in eben dem Verhältnisse größer.

Dieser an sich sehr einsachen Erklärung steht aber bie Thatssache entgegen, baß biese beiben Felber in ben nämlichen Jahren mit Kalksuperphosphat (aus Phosphorit bargestellt) gebungt (s. Seite 156 und 153), folgende Erträge lieferten:

Ertrag pro Hectare Korn Stroh 1858 das Feld I gebüngt mit Kallfuperphosphat 654 Kil. 1341 Kil. 1857 " 11 " " 1301 " 3813 "

Durch Zusuhr von brei Nährstoffen, Schwefelsaure, Phosphorsäure und Kalk, ohne irgend einer Vermehrung der Stickstoffmenge im Boben, wurde demnach auf dem Felde I mit einem Gehalte von 2787 Kil. Stickstoff eben so viel Korn geerntet als auf
dem Felde II mit 4752 Kil. Stickstoff. Es war demnach in dem
ersteren eben so viel wirksamer Stickstoff als in dem anderen,
allein es fehlte in diesem Felde an gewissen anderen Stoffen,
welche unumgänglich nothwendig waren, um eine Wirkung her-

vorzubringen; seine Wirkungsfähigkeit zeigte sich erst, als biese bem Felbe gegeben wurben. In gleicher Beise zeigte ber gunsstige Einstuß bes Superphosphates auf bas Felb II, baß ber Ertrag bieses ungebüngten Stückes seinem Gehalte an wirkssamen Stickfoff gleichfalls nicht entsprach, insosern bieser burch bie Zusuhr bieses Düngmittels ebenfalls um mehr als bas Doppelte stieg. Und als man bem Superphosphat auf bem Felbe I noch 137 Kil. Rochsalz und 755 Kil. schweselsaures Natron beigab, so zeigte sich eine neue Steigerung, b. h. es wurben jest 700 Kil. Korn und 1550 Kil. Stroh, eine noch grössere Quantität von scheinbar wirkungslosem Stickftoff, wirkungsfähig gemacht.

Der verständige Landwirth, welcher über Fragen dieser Art nachdenkt, wird von selbst darauf geführt weiden, daß zwisschen ben Erfahrungen der Praxis oder die er selbst gemacht hat und den Ansichten der Schule, die sie zu erklären sucht, ein wesenklicher Unterschied bestehen kann. Wenn die Praxissagt, daß Stalldunger, Gnano, Anochenmehl in diesen oder jenen Fällen die Erträge wiederhergestellt oder erhöht haben, so kann niemand behaupten, daß diese Thatsachen nicht wahr, unzuverlässig oder unsicher seien; die Wahrnehmungen des praktischen Mannes gehen aber über diese Thatsachen nicht hinzans, er hat nicht beobachtet, daß das Ammoniak im Stalldunger den hohen Ertrag hervorgebracht habe, oder das Ammoniak im Guano oder der Sticksoff in dem salpetersauren Natron, dies alles ist ihm glauben gemacht worden durch Personen, die es selbst nicht wußten.

Gewiß ist es eine ber auffallenbsten Erscheinungen, ber man in teinem Gewerbe und in teiner Industrie begegnet, bag ber Landwirth in der großen Mehrzahl ber Falle Vorstellungen ober Aussichten hegt, für beren Wahrheit er teine Beweise hat, ja

baß ihm ber Sinn für die Prüfung ihrer Richtigkeit völlig abzugehen scheint; es ist ganz unverständlich, daß er Thatsachen, die nicht von ihm selbst auf seinem Grund und Boben, sondern in ganz anderen Gegenden bevbachtet worden sind, eine Beweistraft beilegt, die für sein Feld zum Mindesten zweiselhaft ist.

Wenn sich nur einer von tausend Landwirthen entschlossen hatte, in ben letten 10 Jahren Versuche auf seinem eigenen Felbe mit Ammoniat ober mit Ammoniatsalzen zur Prüfung ber Ansicht anzustellen, ob benn wirklich bieser Düngstoff vorzugs-weise vor jedem anderen nöttlich zur Steigerung seiner Kornserträge sei, wie schnell und leicht wären alle anderen jett zu einer ganz sichern Würdigung von bessen wahren Werth gestommen.

Die einfachste Ueberlegung, baß keiner ber Pflanzen-Rahrstoffe für sich eine Wirkung auf bas Wachsthum einer Pflanze ausübt und baß eine Anzahl anderer babei sein müssen, wenn er ernähren soll, hätte ihm die Ueberzeugung beibringen müssen, baß es sich mit bem Stickfroff nicht anders verhalten und baß ber Werth eines Düngmittels nicht gemessen werben könne durch seinen Stickfroffgehalt, benn dieß setzt voraus, daß bemselben eine Wirkung zukomme, die sich unter allen Verhältnissen äußern müsse, und daß bas Geld, was ber Landwirth für diesen Zukauf ausgibt, ihm jederzeit eine entsprechende Einnahme verbürgt.

Wenn ihm nun sein gesunder Menschenverstand sagt, daß eine solche Boraussehung unmöglich ift und er nur seine Augen zu öffnen hat, nur an unzähligen Thatsachen wahrzunehmen, daß das Ammoniak keine Ausnahme macht von anderen Nährstoffen, so wird er von selbst darauf kommen, daß die große Masse Stickfoss in seinem Felde nicht wirkungsunfähig wegen eines ihm eigenen Zustandes, welcher wissenschaftlich unerforsch.

bar und unerklärlich ist, sonbern baß er wirfungelos ist, wie Phosphorfaure, Rali, Ralt, Bittererbe, Riefelsaure, Gisen wirstungslos sind, wenn es an einer ber Bebingungen ihrer Aufsnahmsfähigkeit im Boben mangelt.

Die Ansicht, baß die weitaus größte Masse Stickftoss im Boben unfähig zur Pflanzenernährung sei, ist durch die Thatssache nicht beweisdar, daß die Erträge der Felber nicht im Vershältniß stehen zu deren Sticksoffgehalte; ware dieß der Fall, so müßten alle Felber an allen anderen Bedingungen des Pflanzenwuchses gleich reich sein und allerorts die nämliche geologische und mechanische Beschaffenheit besitzen; diese Annahme ist aber unmöglich, denn es gibt auf der ganzen Erdoberstäche nicht zwei Gegenden, deren Felber in dieser Beziehung ibentisch sind.

Diese Ansicht muß nicht nur beshalb mit aller Strenge zurudzewiesen werben, weil sie falsch im Allgemeinen und niesmals, auch nicht für einen einzelnen Fall, bewiesen ist, sonbern noch viel mehr ihres schäblichen Einflusses wegen, ben sie auf die Hanblungsweise des Landwirthes ausübt; benn da sie in seinem Geiste die Borstellung erweckt, daß es unmöglich sein Stickstoffvorrathe in seinem Boden die sehlende Wirtsamkeit zu geben, so wird er gar nicht daran benten können, auch nur zu versuchen, benselben wirksam zu machen. Bon der Erfolglosig keit, den Schat, der in seinem Felbe liegt, zu heben, im Boraus überzeugt, hebt er ihn nicht.

Wenn bie genaue Beobachtung ber Cultur im Großen, ganzer Känder und Welttheile seit Jahrhunderten und noch überbieß ganz sicher festgestellte Thatsachen es wahrscheinlich machen, daß eine Quelle der Sticksoffnahrung besteht, welche macht, daß ein Culturfeld jedes Jahr ohne Zuthun des Kandwirthes einen Theil und in einer Rotation die ganze Menge von dem Sticksstoff wieder empfängt, den man ihm in den Ernten genommen

hat, baß es also an jedem der anderen Nährstoffe, so groß auch ihr Vorrath im Boden sein mag, erschöpfbar ist, weil sie nicht von selbst dem Boden wieder zusließen, aber niemals an Stickstoff, so ist es doch gegen alle Regeln der Logit, in irgend einem gegebenen nicht näher untersuchten Falle die Erschöpfung eines Feldes vor allem Anderen einem Verluste an Stickstoff zuzusschreiben!

Der handgreifliche Bortheil bes Landwirthes, wenn es fein Berftand nicht thut, verlangt von ihm gebieterisch, so follte man glauben, bag er mit allen seinen Rraften und Mitteln fich bemube, die Ueberzeugung von ber Richtigkeit biefer Thatfache zu gewinnen und zu erfahren fuche, wie viel Stidftoffnahrung ibm bie Atmosphare jahrlich ersett. Denn wenn er weiß, auf wie viel er im Gangen von biefer Quelle aus rechnen kann, fo wird es ihm leicht fein, feinen Betried in ber für ihn lohnenbiten Weise einzurichten; führt ihm biese Quelle bie ganze Quantität Stidftoff wieber gu, bie er in feiner Rotation feinem Felbe nimmt, fo wird ihn bieg zum Nachbenten über bie Mittel führen, bie er anzuwenden hat, um mit bem Borrathe, ben er jährlich in seinem Stallmifte sammelt, feine gange Wirthschaft im gebeiblichften Gange zu erhalten, ohne irgend eine Ausgabe fur ben Antauf von Stidftoffnahrung für feine Pflangen zu machen; erfährt er, bag bie Atmosphäre seinen Felbern nur einen Theil von bem ersett, mas er ihnen genommen hat, und weiß er mit Bestimmtheit, wieviel biefer Theil beträgt, so wird er, wenn er es portheilhaft finbet, bas Kehlenbe mit bewußter Sparfamkeit au ergangen miffen, ober er wird feinen Betrieb fo einrichten. baß seine Ausfuhr steis gebeckt burch bie Zufuhr aus natürlichen Quellen ift.

Alle Fortichritte in ber Inbuftrie haben einen bestimmten Werthmeffer in bem Preis ber Probutte, und tein verftanbiger

Mann wird die Aenberung eines Betriebsverfahrens eine Bersbefferung nennen, wenn der Preis der Produtte die Rosten ihrer Erzeugung nicht bedt. Wenn der Preis des Guanos eine gewisse Grenze übersteigt, wenn der damit erzielte Ertrag nicht im richtigen Verhältniß steht zur Ausgabe an Kapital und Arbeit, so schließt bieß ganz von selbst bessen Anwendung aus.

Bon biesem Gesichtspunkte aus hatte man in ber Landwirthschaft längst zur Einsicht kommen können, baß die Frage über die Nothwendigkeit der Zusuhr von Ammoniak zur Steigerung unserer Kornerträge zugleich die in sich einschließt, ob überhaupt ein Fortschritt in dieser Beziehung im Landwirthschaftlichen Betriebe möglich ist ober nicht.

Es werben nur wenige Betrachtungen nöthig sein, um bem benkenden Landwirth die Ueberzeugung beizubringen, die ich selbst hege, daß nämlich, wenn die Vermehrung der Produktion abhängig sein follte von der Vermehrung der Sticktoffnahrung im Boden, man von vornherein auf eine jede Verbesserung verzichten muß; ich für meinen Theil glaube vielmehr, daß der Fortschritt nur möglich und erzielbar ist durch die Beschränkung auf das Sticktoffsapital, welches der Landwirth auf seinem Grund und Boden zu sammeln vermag, durch den möglichsten Ausschluß, mithin von aller Sticktoffnahrung durch Zukaus.

Alle Berfuche von Lawes in England haben burchschnittlich ergeben, baß für ein Pfund Ammoniakfalz im Dünger zwei Pfund Weizenkorn geerntet werben können.

Dieses Resultat murbe, wie man wohl beachten muß, auf einem Felbe erhalten, von welchem ein Acre ohne alle Duns gung sieben Jahre nach einander 1125 Pfd. Korn und 1756 Pfd. Stroh zu liefern vermochte, sobann baß alle mit Ammoniat.

falzen gebungten Stude Phosphate und tiefelfaures Rali gleiche falls empfangen batten \*).

Durchschnittlich bungte Lawes feine Felber mit 3 Ctrn. Ammoniaffalzen, und er erntete bamit bie Salfte mehr Rorn, als bas ungebungte Stud geliefert hatte.

Bir wollen nun annehmen, daß ber gewonnene Mehrertrag ausschließlich bedingt gewesen sei burch die Ammoniaksalze, wir wollen ferner voraussetzen, daß alle Felber unerschöpflich seien an Phosphorsäure, Rali, Ralt u., daß also die fortbauernde Anwendung der Ammoniaksalze keine Erschöpfung des Bodens nach sich ziehe, und berechnen, wie viel dem Gewicht nach das Königzeich Sachsen eiwa an Ammoniaksalzen nöthig hätte, um die Hälfte mehr Korn zu ernten, als die ungedüngten Felber liefern, so ergibt sich Folgendes: Das Königzeich Sachsen umfaßte 1843 1344 474 Acter (1 Acter = 1,368 engl. Acre) Acterland (Weinberge, Gärten und Wiesen ausgeschlossen); nimmt man an, daß jeder Acter in zwei Jahren eine Kornernte liefern soll und zu bessen Düngung vier Centner Ammoniaksalz verwendet werden müssen, so würde das Königreich Sachsen jährlich 2 688 958 Centner Ammoniaksalze = 134 447 Tons bedürfen.

Ein Jeber, welcher nur einige Kenntniß ber chemischen Fabrikation besitht und weiß, aus welchen Rohmaterialien (thierische Abfälle und Gaswasser) bie Ammoniakfalze fabricirt wersben, wird sogleich erkennen, baß alle Fabriken in England, Frankteich und Deutschland zusammen noch nicht ben vierten Theil

<sup>9)</sup> Lawes fagt hierüber (J. of the r. agr. tri. of E. T. V, 14, p. 282), baß zur Erzeugung von einem jeben Buschel Beizenkern (= 64 bis 65 Pfb., worin 1 Pfb. Stickstoff), welches ber Boben über sein natürliches Ertragsvermögen liefern soll, 5 Pfb. Ammoniak erforberlich seien (= 16 Pfb. Salmiak ober 20 Pfb. schwefelsaures Ammoniak); er fügt hinzu, baß übrigens in keinem einzigen Bersuch ber erzielte Mehrertrag dieser Schätzung entsprochen habe.

ber Ammoniaffalze zu erzeugen vermögen, welches ein verhaltnismäßig fehr kleines Land nöthig haben wurde, um feine Probuktion in ber angegebenen Weise zu steigern.

Wieviel Ammoniakfalze bei gleichmäßiger Vertheilung, auf bie beutschen Bundesstaaten Oestreichs mit 11 Millionen Jochen (1 Joch = 1,422 Acre engl.) Aderland, auf Preußen mit 33 Millionen Worgen (1 Worgen = 0,631 Acre engl.), auf Bayern mit 9 Millionen Tagweike (1 Tagwerk = 0,842 Acre engl.) Aderland kommen würde, ist leicht zu berechnen, auch wenn es möglich wäre, die Ammoniaksalzproduktion zu verviersfachen, so würde dieß keinen irgend erheblichen Einstuß auf die Erträge haben.

Das wohlfeilste Ammoniat wirb nach Europa in bem peruvianischen Guano eingeführt, welcher, sehr hoch angeschlagen, burchschnittlich 6 Proc. enthält.

Wenn wir uns benken, baß auf Jahrhunberte hinaus ben europäischen Culturlänbern, welche vorzugsweise Guano verbrauchen (ich nehme bazu England, Frankreich, die standinavischen Länder, Belgien, Nieberlande, Preußen und die beutschen Staaten, ohne Destreich, mit 120 Millionen Bewohner), jedes Jahr 6 Millionen Cir. (= 300 000 tons à 20 Ctr.) Peruguano und barin 360 000 Ctr. Ammoniat zugeführt werden könnten, und daß es möglich wäre, mit fünf Pfunden Ammoniat 65 Pfd. Weizenkorn oder Kornwerth mehr mit den vorhandenen Mitteln zu erzeugen, so würde das mehrerzeugte Korn gerade ausreichen, um jedem Kopf der Bevölkerung für zwei Tage im Jahre jeden Tag 2 Pfb. Korn zuzulegen.

Nehmen wir zur Ernährung eines Menschen burchschnittlich 2 Pfb. Korn ober Kornwerth an, so macht bieß im Jahre 730 Pfb.; nach ber eben gemachten Annahme wurden 36 Millionen Pfunde Ammoniat dreizehnmal soviel, = 468 Millionen Pfunde Korn ober Kornwerthe, hervorbringen, womit 641 000 Mensichen ein Jahr lang ernährt werden fonnten.

Wenn bie Bevölferung Englands und Wales jährlich nur um 1 Proc. zunimmt, so macht dies jährlich 200 000 Menschen, in drei Jahren 600 000 Menschen aus, und die mit Hülfe des in 6 Millionen Centnern Guano von Außen zugeführten Ammonials hypothetisch erzeugbaren Kornwerthe wurden nur wenige Jahre ausreichen zur Ernährung des Zuwachses der Population in England und Wales!

Und wie wurde es sechs, neun Jahre nachher in Engsland ober Europa aussehen, wenn wir zur Ernährung ber steis genden Bevölkerung wirklich auf die Zusuhr von Ammoniak von Außen angewiesen wären? Würden wir in 6 Jahren 12 Millionen und in 9 Jahren 18 Millionen Centuer Guano zuführen können?

Wir wiffen mit größter Bestimmtheit, daß die Quelle von Ammoniak im Guano in wenigen Jahren versiegt sein wird, daß wir keine Aussicht haben, eine neue und reichere zu entbeden, daß die Bevölkerung nicht nur in England, sondern in allen europäischen Ländern um mehr als 1 Procent jährlich zunimmt, und daß zulett in eben dem Verhältnisse, als die Population in den Vereinigten Staaten, in Ungarn u. sich vermehrt, eine entsprechende Verminderung der Kornaussuhr aus diesen Ländern die Folge sein muß; man wird wohl nach diesen Vetrachtungen die Hospen völlig eitel sinden, die Erträge eines Landes durch Ammoniakzusuhr steigern zu können.

In Deutschland kostet bas Pfund Weizenforn gegenwärtig 4 Rr., bas Pfund schwefelfaures Ammonial 9 Rr., und wenn es möglich wäre, mit einem Pfunde bieses Salzes, unseren gewöhnslichen Düngmitteln zugesetzt, 2 Pfb. Beizenkorn mehr zu erzeugen, so würde bemnach ber beutsche Landwirth für eine Ausgabe von einem Gulben in Silber, 53 Rr. in Korn zurückempfangen.

Dieses Verhältniß ber Ausgabe zur Einnahme ist offenbar in ber Praxis wohl bekannt, benn bis zu biesem Augenblick sind bie Ammoniaksalze in keinem Lande und an keinem Orte in Anwendung gekommen, und wenn auch jest noch manche Dūnsgerfabrikanten ihren Produkten eine gewisse Menge von Ammoniaksalzen zusehen, so geschieht dies hauptsächlich der Vorliebe wegen, welche die Landwirthe dafür hegen, aber keiner ist im Stande anzugeden, welchen Nuten dieser Zusat ihnen gebracht hat. Dieses Vorurtheil wird allmälig von selbst schwinden, wenn sie gelernt haben werden, die Sticksoffnahrung, welche ihren Felsbern ohne ihr Zuthun zusließt, in der rechten Weise zu verwenden.

Der große Reichthum bes Bobens an Stickstoffnahrung, bie Vermehrung berfelben in einem gutcultivirten Boben, die Untersuchungen bes Regenwassers und ber Luft, alle Thatsachen in ber Gultur im Großen weisen barauf hin, baß auch bei bem instensivesten Betriebe ber Boben an Stickstoffnahrung nicht versarmt und baß mithin ein Kreislauf bes Stickstoffes ähnlich wie ber bes Rohlenstoffes besteht, welcher bem Landwirthe die Möglichsteit barbietet, sein wirksames Stickstoffsapital im Boben zu vermehren.

Die außerorbentliche Wirkung bes Kalksuperphospbaics auf bie Erhöhung ber Korns, Rübens und Kleeertrage beinahe aussnahmslos auf allen beutschen Felbern, auf benen biese stickftofflosen Düngmittel angewendet wurden, ebenso bie bes neuerbings eins geführten Bakers und Jarvis-Guanos\*) (Guanosorten, bie ebens

<sup>\*)</sup> Nach einer Mittheilung in bem Amteblatt Nr. 3 vom 1. Marg 1862 für die landwirthschaftlichen Bereine in Sachsen wurden 1861 bie folgenden Erträge pro Ader erhalten:

|                                 |   |   | Ro             | rn  | ଁ ଖ  | roh  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|----------------|-----|------|------|--|--|--|--|
| 3 Ctr. Jarvis-Buano lieferten . |   |   | . 2244         | Pp. | 4273 | Pfb. |  |  |  |  |
| 3 " Bafer= " " .                |   |   | <b>. 2</b> 929 | ,,  | 5022 |      |  |  |  |  |
| 6 " gebampftes Rnochenmehl      |   |   |                |     | 4755 | "    |  |  |  |  |
| ungebungt                       | • | • | . 1955         | "   | 3702 |      |  |  |  |  |

falls tein Ammoniat enthalten), bie bes Ralfs, ber Ralifalze, bes Gppfes ze. zeigen unzweifelhaft, baß eine Anhäufung von Stickftoffnahrung ftattgefunden hat, beren Ursprung bis vor Rurzzem völlig bunkel geblieben war.

Für einen theilweisen Ersat an Stickftoffnahrung burch Luft und Regen hatten wir Gründe genug, eine Vermehrung war aber unerklärt, weil biese eine Erzeugung von Ammonial und Salpeterfäure aus dem Stickftoff der Luft voraussetze, für die wir durchaus keine Thatsachen besassen. In der jüngsten Zeit ist diese Quelle der Zunahme der Stickstoffnahrung der Pflanzen von Schönde in entdeckt und das Räthsel in der unerwarteisten Weise gelöst worden.

In feinen Untersuchungen über ben Sauerftoff fanb Schonbein, bag ber weiße Rauch, ben ein Stud feuchter Phosphor in ber Luft verbreitet, nicht, wie man bisher glaubte, phosphorige Saure, fonbern falpetrigfaures Ammoniat ift; ich felbst hatte Gelegenheit, mich von biefer Thatfache burch einen mit Berfuchen begleiteten Bortrag von Schonbein in Munchen im Commer 1860 ju überzeugen; Schonbein bat es mabrscheinlich gemacht, bag bierbei ber Stickftoff ber Luft burch eine Art von Induction fich mit brei Aeg. Waffer verbindet, wodurch auf ber einen Seite falpetrige Saure und auf ber anberen Ammonial entsteht, sowie man benn weiß, bag burch ben Ginfluß einer höheren Temperatur bas falpetrigfaure Ammoniat in Waffer und Stidgas gerfällt; bas Auffallenbe hierbei ift, bag biefes Salz unter Umftanben gebilbet wirt, von benen man glauben follte, bag fie feine Entstehung gerabezu verhindern mußten, allein die Bildung von Wafferstoffhyperoryd, welches fo leicht burch bie Warme zersett wird, bei ber langsamen Oxybas tion bes Aethers, bie von einer merklichen Warmeentwicklung begleitet ift, ift eine nicht minber fichere und bis jest ebenfo uns erflatte Thatfache.

Die Bilbnug von salpetrigsaurem Ammoniat bei biesem langsamen Orybationsprocesse machte es wahrscheinlich, daß sie überall auf der Erdobersiche, wo der Sauerstoff eine Berbindung eingeht, statthaben musse, und daß also berselbe Proces, in welchem der Schlenstoff in Rohlensaure verwandelt wird, eine stets sich erneuernde Quelle von Sticktoffnahrung für die Pflanzen ist.

Balb barnach zeigte Rolbe (Annal. b. Chem. u. Pharm. Bb. 119, S. 176), baß wenn man eine Wafferstoffgas-famme in bem offenen Salfe eines mit Sauerstoff gefüllten Rolbens brennen läßt, fich ber innere Ranm beffelben mit ben rothen Dampfen ber falpetrigen Saure anfüllt \*).

Ferner bevbachtete Bouffingault, daß das beim Berbrennen von Lenchtgas in der Gasmaschine von Lenoir erhaltene Wasser Ammoniat und Salpetersaure enthielt, und fürzelich erwähnt Böttger in dem Jahresberichte des physitalischen Bereins in Frankfurt a. M. (Situng vom 2. November 1861), daß nach seinen Bersuchen nicht nur bei der Berbrennung des Wasserstoffics in der Luft, sondern überhaupt beim Verbrennen tohlenwasserstoffhaltiger Stoffe neben Wasser und Rohlensaure immer eine gewisse Quantität salpetrigsaures Ammoniat gebilbet werde. Beinahe gleichzeitig mit dieser Note erhielt ich von Schönbein die briesliche Nachricht von ganz identischen Ressultaten, die er auf dem gleichen Wege erhalten hat, so daß also über die Richtisseit dieser Thatsache kein Zweisel obwalten kann.

Der prattifche Landwirth, welcher bie Berbefferung feines

<sup>&</sup>quot;) Die Bilbung von salpetriger Saure bei eubiometrischen Bersuchen ift früher ichon bekannt gewesen.

Betriebes ernstlich will und austrebt, muß burch biese unbezweiselbaren Thatsachen zu bem Entschlusse veranlaßt werben, über die Wirtung des Sticktoffes in seinen Düngmitteln zurvollständigsten Klarheit zu kemmen; ehe er die Ueberzeugung gewonnen hat, daß die Atmosphäre und der Regen seinem Felde wirklich soviel Sticktoffnahrung zuführen als wie die Pflanzen, die er baut, bedürsen, wird ihm Niemand zumuthen wollen, auf die Zusuhr von Ammoniat von Außen zu verzichten. Die Reinung, daß der Landwirth seinen Feldern ein Maximum von Fruchtbarkeit geben könne, ohne allen Inschuß von Sticksströffnahrung von Außen, sagt nicht, daß er auf die Stallmistwirthschaft verzichten durfe, sondern sie schließt das Bestehen berselben in sich ein und beruht darauf.

Für bie Wieberherstellung ober Erhöhung bes Ertragvers mögens seiner erschöpften Getreibefelber ist es unbedingt noths wendig, daß die Ackerkrume einen Ueberschuß an allen Nährsstoffen ber Halmpstanzen enthalte, also auch von Sticktoffnahs rung, aber von keinem einzeln im Berhältnisse mehr als von den anderen; sie nimmt an, daß der Landwirth durch die richstige Wahl seiner Fruchtfolge, das ist durch das richtige Vershältnis der Korns und Kntteräcker, stets in der Lage sei, beim sorgfältigen Zusammenhalten des Ammoniaks in seinem Stallsmist und Vermeidung alles unnöthigen Verlustes die Ackerkrume mit einem solchen Ueberschuß an Sticktoffnahrung zu versehen, als wie dem Verhältnisse der anderen darin vorräthigen Nährsstoffe entspricht, und daß die Atmosphäre ihm jährlich ersett, was er in seinen Felbfrüchten aussührt.

Bas bie Atmosphäre und ber Regen an Sticktoffnahrung zuführen, ift im Ganzen entsprechend für seine Culturpflanzen, aber ber Beit nach für Viele nicht genug. Manche Gewächse be-burfen, um ein Marimum an Ertrag zu geben, mahrend ihrer

Begetationszeit weit mehr, als was ihnen in dieser Zeit durch Luft und Regen bargeboten wird, und ber Landwirth benutt barum die Futtergewächse als Mittel zur Erhöhung der Erträge seiner Kornfelder. Die Futtergewächse, welche ohne stickstoffereichen Dünger gedeihen, sammeln aus dem Boden und verzbichten aus der Atmosphäre in der Form von Blutz und Fleischsbestandtheilen das durch diese Quellen zugeführte Ammoniat; indem er mit den Küben, dem Kleehen ze. seine Pferde, Schaase und sein Rindvieh ernährt, empfängt er in ihren sesten und stüssischen Ercrementen den Sticksoff des Futters in der Form von Ammoniat und sticksoffreichen Produkten und damit einen Zuschuß von sticksoffreichem Dünger, oder von Sticksoff, den er seinen Kornfeldern gibt.

Die Regel ift, baß ber Landwirth gewissen Pflanzen von schwacher Blatt- und Wurzelentwickelung und kurzer Begetations- zeit in Quantität im Dunger zuführen muß, was ihnen an Zeit zur Aufnahme aus natskrlichen Quellen mangelt.

Was bie Anhäufung von Stidftoffnahrung burch Stallmiftbungung in ber oberften Bobenschicht betrifft, welche für bas volle Gebeihen ber Halmgewächse besonders wichtig ift, so erkennt man leicht, daß biese wefentlich abhängt von bem Gebeihen ber Futtergewächse.

Die ungebüngten Felber in ben fachsischen Berfuchen

|               | lieferten im<br>Ganzen:<br>Stickftoff | verloren burch<br>Ausfuhr:<br>Stickftoff | empfingen im<br>Stallmiste:<br>Sticktoff | Erträge<br>an<br>Rleeheu |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 1851 bis 1854 | ₽fo.                                  | Pfb.                                     | Pfb.                                     | <b>PF6.</b>              |
| Cunnersborf   | 342,4                                 | 78,4                                     | 263,6                                    | 91 <del>44</del>         |
| Maufegaft     | 279,5                                 | 84,1                                     | 175                                      | 5538                     |
| Kötih         | 160,9                                 | 54,8                                     | 106,1                                    | 1095                     |
| Dberbobrigfd) | 127,7                                 | 57,2                                     | 70,5                                     | 911                      |

Man bemerkt leicht, daß die Stidftoffmengen, welche dem Felde abgewonnen und in der Form von Stallmist wieder zugesschrt werden konnten, sich nicht genau, aber doch bemerkdar genug wie die Kleehenerträge verhielten, welche das Feld gesliefert hatte, und es kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, daß der Landwirth, der für das Gedeihen seiner Futtergewächse die richtigen Wege einschlägt, damit auch die Mittel erhält, die Ackerkrume seiner Felder mit einem Uebersluß an Sticktosspalabrung für seine Kornpflanzen zu bereichern.

Es ift bamit nicht gefagt, bag ein jeder Laubwirth immer und allezeit auf die Zuführ von Ammoniak von Außen vergichten folle, benn die Kelber find ihrer Ratur nach fo außerorbentlich verschieben, baß wenn man auch behaupten fann, bağ bie weitans größte Bahl berfelben feines Erfates an Stidftoffnahrung bebarf, fo gilt bies nicht für alle ohne Unterschieb. In einem Boben, welcher reich an Ralt und humosen Daterien ift, wird in Folge bes Bermefungsproceffes in ber Aderfrume eine gewiffe Menge bes in ber Erbe gebundenen Ammoniats in Salpeterfaure verwanbelt, welche bie Erbe nicht gurud. balt, fonbern in ber Korm eines Ralts ober Bittererbefalges in bie tieferen Schichten geführt wirb. Diefer Berluft tann unter Umftanben febr viel mehr betragen, als bie Atmofphare erfest, und fur folche Felber wird eine Bufuhr von Ammoniat ftets von Ruten fein; auch gilt bies für gewiffe Felber, welche lange Jahre nicht bebaut worden waren und in benen, burch bie Wirkung ber eben angebeuteten Urfachen, ber einft vorhanbene nothwendige Ueberschuß von Stickfroffnahrung allmälig verzehrt worden ift, auf diese bringt, beim Beginn ber Gultur berfelben, eine Dungung mit ftidftoffreichen Dungmitteln einen gang befonbere gunftigen Erfolg hervor; fpater ift auch für biefe bie Bufuhr nicht mehr nöthig.

Das in bem Geifte bes Landwirthes in ber Regel ein gunftiges Borurtheil fur bie ftiditoffreichen Dungmittel ermedt, bies ift bei folden vergleichenden Berfuchen, bei Anwendung berfelben, bie große Ungleichheit in bem Aussehen ber jungen Saaten; bie Salmpflangen auf ben mit Gnanto ober mit Chilis falpeter gebungten Relbern zeichnen fich vor anberen burch ein tiefes Grun, burch breitere und gablreichere Blatter aus, aber bie Ernte entspricht in ber Regel bei weitem nicht ben Erwartungen, welche bas gute Aussehen verfprach. Auf einem an Stidftoffnahrung überreichen Relbe tritt eine Art von Bergeilung bei ihrem erften Dachsthum wie in einem Diftbeete ein; bie Blatter und Salme find mafferreich und weich, fie hatten in ihrem übereilten Wachsthum nicht Zeit genug, um gleichzeitig bie geborige Menge berjenigen Stoffe aus bem Boben aufzunehmen, welche, wie Riefelfaure und Ralt, ihren Organen eine gemiffe Kestigfeit und Wiberftandefabigfeit gegen außere frembe Urfachen geben, bie ihren Lebensproceg gefahrben; bie halme gewinnen nicht bie gehörige Steifheit und Starte und legen fich, namentlich auf Raltboben, leicht um.

Befonbers auffallend ift biefer schabliche Einfluß mahrnehmbar bei ber Kartoffelpflanze, die, auf einem an Sticktoffnahrung überreichen Boben wachsend, beim plötlichen Sinten
ber Temperatur und eintretender Naffe häufig ber sogenannten
Kartoffeltrantheit verfällt, während ein baneben liegender Kartoffelader, der einfach mit Asche gebungt worden ift, teine Spur
bavon ertennen läßt.

Unter allen ben zahllosen Bersuchen, welche in ber verfloffenen Zeit von ben Landwirthen angestellt wurden, um ihre Felber zu verbeffern, wird man keinen einzigen finden, welcher bahin gerichtet gewesen ware, die Beschaffenheit ihrer Felber kennen zu lernen ober Beweise für die Richtigkeit ihrer einmal angenommenen Borstellungen ober Ibeen zu suchen; ber Grund ber Gleichgültigkeit gegen Beweise für ihre Ansichten liegt wesent- lich barin, daß der praktische Mann in seinem Betriebe geleitet wird, nicht durch Ibeen, sondern durch Thatsachen, wie dies bei den Handwerkern geschieht, und es sonach völlig gleichgültig für ihn ist, ob die Theorie, oder was er so nennt, richtig ist oder nicht, denn er richtet seine Handlungen darnach nicht ein.

Biele Tausende von Landwirthen, welche nicht die geringste Borstellung von der Ernährung der Pflanzen oder der Zusammensehung der Dünger haben, wenden Guano, Anochenmehl und andere Düngmittel auf ihren Felbern ganz mit demselben Erfolg und mit eben dem Geschick als andere an, welche tiese Kenntnisse besitzen, ohne daß diese Letteren durch ihr Wissen, weil es nicht das rechte Wissen ist, einen erheblichen Bortheil voraus haben; die chemischen Analysen der Dünger z. B. dienen weit mehr als Maßstab für ihre Reinheit und zur Beurtheilung ihres Preises, als wie als Mittel zur Beurtheilung ihrer Wirkung auf das Felb.

In England ist das Knochenmehl ein halbes Jahrhundert im Gebrauche gewefen und als Düngmittel geschätt worden, ohne daß man nur eine Worstellung davon hatte, auf was seine Wirkung beruhte, und als man später die falsche Ansicht ansnahm, daß diese auf dem sticktoffhaltigen Leim besselben beruhe, so hat auch diese Ansicht nicht den allergeringsten Einsluß auf bessel Anwendung geäußert.

Der Landwirth bungte sein Felb mit Anochenmehl nicht bes Stidftoffes wegen, sonbern weil er höhere Erträge an Korn und Hutter haben wollte und weil er erfahren hatte, baß er biese nicht erwarten könne ohne Anochenmehl.

Bum Betriebe bes Felbbaues, ber auf ber einfachen Bekanntschaft von Thatsachen ohne ihr Verständniß ober auf ber Ausraubung bes Felbes beruht, gehört eine sehr beschränkte Intelligeng, ja bie einfache Ueberlieferung ber Thatfachen befähigt ben unwiffenbften Denfchen bagu, aber jum rationellen Betriebe, burch welchen bem Kelbe unausgesett und ohne Erschöpfung bie bochsten Ertrage, bie es zu liefern fabig ift, mit ber größten Dekonomie an Rapital und Arbeit abgewonnen werben follen, gebort ein großer Umfang von Renntniffen, Beobachtungen und Erfahrungen, mehr als wie zu irgend einem anderen Geschäfte; benn ber rationelle Landwirth foll nicht blos alle Thatfachen tennen, welche ber gewöhnliche Bauer tennt, ber nicht lefen unb schreiben kann, sonbern er soll fle auch richtig zu beurtheilen wiffen, er foll ben Grund aller feiner Sandlungen tennen und ihren Einfluß auf sein Kelb; er foll verstehen lernen, was ihm fein Felb in ben Erscheinungen fagt, bie er in feinem Betriebe wahrnimmt, er foll zulett ein ganzer Menfch und nicht ein halber sein, ber fich seines Thuns nicht mehr bewußt ift als ein Rater ber mit Runft und Gefchick aus einem Wafferbeden Golbfifche gu fangen verftebt \*).

<sup>\*)</sup> Bergleicht man in ben Schriften von anerkannt guten praktischen Landwirthen ihre theoretischen Ansichten mit dem Betriebe, den fie als ben besten aus ihrer eignen Ersahrung kennen gelernt haben, so nimmt man zwischen beiben stets die allerunvereinbarsten Wiberspräche wahr.

Balg (Mittheilungen aus hohenheim, 3. heft, 1867) bestreitet bie beiben Grunbfate:

<sup>&</sup>quot;Die hinwegnahme ber Bobenbestandtheile in ben Ernten, ohne Erfat berfelben, habe in fürzerer ober langerer Beit eine bauernde Unfruchtbarkeit zur Folge."

<sup>&</sup>quot;Wenn ein Boben seine Fruchtbarkeit bauernd bewahren soll, so muffen ihm nach fürzerer ober längerer Beit die entzogenen Bobenbestandtheile wieder erset, b. h. die Zusammensehung bes Bobens nuß wiederhergestellt werden."

und meint, daß diefe beiben Sate in ber Jehtzeit nur auf die fchlechteften Bobenarten, die ab ovo ber Bufuhr bedurftig waren, Anwendung haben.

Benbet man fich nun zu ber "Anwendung seiner Theorie auf die Braris" (Seite 117), so sollte man glauben, daß er fich nie um einen Ersat bekümmern werbe, aber es zeigt fich, daß er nicht entsernt an die

Wahrheit feiner Meinung glaubt; er legt auf ben Erfat bes Kali, bes Ralfes, ber Bittererbe, ber Phosphorfaure, auf Gpps, Guano, Knochenmehl, Mergel und Stallmift ben richtigen Werth und fpricht (S. 141) ben folgenben Grunbfat aus: "Dag ber gandwirth, um ben Boben in aleich gesteigerter Fruchtbarteit zu erhalten, nicht mehr in feinen Felbfrüchten veräußern burfe, als bie Brobutte ber Atmofbhare und mas burch jahrs liche Berwitterung bem Boben an aufnahmefähigen mineralifden Rahr= ftoffen zuwachse;" er fagt ferner: "Wenn ber gandwirth feinen gangen Betrieb, g. B. auf Bier, Branntwein, Buder, Startmehl, Dertrin, Effig ac., ben Bertauf thierifcher Probutte blos auf Butter beschränke und bie abger.hmte Dild wieber verfuttere, wenn er zu feiner Molferei nur ausgewachsene Rube taufe und fie nicht felbft nachziehe, und fo bie phosphorsauren Salze in feiner Wirthichaft zu erhalten suche - fo wurde er fortwahrend die Mineralstoffe in feinem Dungercapital nicht nur erhalten, sonbern er murbe fie noch burch bie alljährliche Berwitterung vermehren. wenn er nicht vorzieht, lettere in feinen Brobuften zu veräußern (G. 142).

Die Spige feiner praktischen Lehren im Gegensage zu seiner theoretischen ift bemnach, bag man zur Erzielung gleichsörmiger Ernten forgfältig barauf bebacht sein muffe, bie Busammensehung bes Bobens zu erhalten und wiederherzustellen.

Der praktische Mann beweist, daß die Borstellungen, die er sich gemacht, vollkommen unanwenddar sind in seiner Praxis, und daß die wissenschaftlichen Grundsätze, die er bestreitet, gerade die sind, die unbewußt ihn
leiten. Die wahre Praxis und die ächte Wissenschaft sind immer einig
und ein Streit in diesen Dingen ist nur zwischen zwei Personen möglich,
von denen der Eine den Andern nicht versteht; der Mangel an Schärse
in den Begriffsbestimmungen und das Unbestimmte und Schwankende in
bem Ausbrucke tragen meistens die Hauptschuld daran.

Die Meinung von Rofenberg-Lipinsky (s. b. Berk "ber praktische Aderbau, II. Band, Breslau, E. Trewends, 1862), daß keine Pflanzenart das Erdmagazin wirklich erschöpfe (S. 738) und ferner, daß die Pflanze dem Boden direkt und indirekt mehr an Kraft zurückgewähre, als sie ihm entzogen hatte (S. 740), sindet S. 742 ihre Berichtigung. "Benn daher der Landwirth seinen Pflanzen gegenäber nicht dafür sorgt, daß ihr wesentlicheres Nährmagazin, der Bosden, den nöthigen Ersat für das unvermeiblich Berbrauchte rechtzeitig und aussommlich erhält, so kann das Bild der Erschöpfung, welches dann die Kulturpflanzen zur Schau tragen, unmöglich diesen Verzehrern zum Borwurfe gereichen, sondern hier trifft die Schuld einzig und allein den Landwirth." Ferner (S. 740): "Nur auf solchen Flächen, wo durch den Raub der Elemente oder des Menschen die Naturgesetze bei der Pflanzenernährung eine wesentliche Störung erfuhren, prägt sich in dem dürstigen Sebeihen der wilden Flora eine Erschöpfung ihres Aderbaues aus."

## Rochfalz, falpeterfaures Natron, Ammoniakfalze, Spps.

Diese Salze werden in ber Landwirthschaft in vielen Fällen mit ausgezeichnetem Erfolge als Düngmittel angewendet, und insoweit hierbei die Salpeterfäure, das Natron, Ammoniak, Schwefelsäure und Kalt als Nährstoffe in Betracht kommen, hat die Erklärung ihrer Wirtung keine Schwierigkeit; sie besitzen aber noch andere Eigenthümlichkeiten, durch welche sie die Wirkung bes Pfluges und der mechanischen Bearbeitung, sowie den Einssuß der Atmosphäre auf die Beschaffenheit des Feldes verstärten. Nicht immer ist uns dieser Einfluß klar, er ist aber nicht minsber gewiß.

Wir haben allen Grund zu glauben, daß in benjenigen Felbern, in welchen burch Düngung mit Rochfalz allein die Ernsten erhöht werden, ober wenn ber günstige Einsluß der Ammoniakfalze ober des salpetersauren Natrons auf das Feld durch Beigabe von Rochfalz noch verstärkt wird, daß die Wirtung der drei Salze im Wesentlichen auf ihrem Vermögen beruht, die in dem Boden vorhandenen Nährstoffe zu verbreiten ober aufnahmssfähig zu machen; in welcher Weise bies bei allen geschieht, ist nicht erklärt. Die ersten Versuche in dieser Richtung, welche Vertrauen verdienen, sind von F. Kühlmann (Annal. de chim. 3. Ser.

T. 20, p. 279) beschrieben worben; er bungte im Jahre 1845 und 1846 eine natürliche Biese mit Salmiat, schweselsaurem Ammoniat und Kochsalz und erniete folgende Quantitäten Heu:

| 1845 und 1846 |          |            |       | Ertrag an Beu pro Hectare: |   |    |       |                 |       |           |
|---------------|----------|------------|-------|----------------------------|---|----|-------|-----------------|-------|-----------|
| Ungebüng      | gt       |            |       |                            |   |    | 11263 | <b>R</b> ilogr. | Mehr  | rertrag   |
| Salmiak       | jährlich | 200        | Rilog | r                          |   |    | 14964 | "               | 3700  | Rilogr.   |
| Rochfalz      |          | 200<br>200 | "     | }.                         | • |    | 16950 | , "             | 5687  | *         |
|               | (        | Fin (      | e ani | bere                       | E | Bi | efe I | ieferte         | ::    |           |
|               | 1:       | 846        |       |                            |   |    | Ertra | g an Seu        | pro 4 | pectare : |

Schwefelsaures Ammoniat 200 Kilogr. 5856 " 2533 Kilogr.

, " 200 " 6496 " 3173 "

. 3323 Rilogr.

Mebrertraa

Bas die Wirtung des Rochsalzes auf Getreibepflanzen bestrifft, so wurden von dem General-Comité des landwirthschaftslichen Vereins in Bapern in den Jahren 1857 und 1858 in Bogenhausen und Weihenstephan eine Reihe von Versuchen ansgestellt in der Weise, daß von je zwei Stüden Feld das eine mit Ammoniakslas, das andere mit derselben Menge Ammoniakssalz und einer Beigabe von 3080 Gramm Rochsalz gedüngt wurde. Diese Versuche sind Seite 313 bereits beschrieben, und es dürfte hier genügen, die Ernteerträge anzusühren, welche mit Ammoniaksalzen allein und mit Ammoniaksalz und Rochsalz geswonnen wurden.

### Bogenhaufen 1857:

|          |       |     | Bebü        | Gebüngt mit Ammoniaffalz |       |       |       | mit Rochsalz u. Ammoniaksal |       |      |  |  |
|----------|-------|-----|-------------|--------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|--|--|
| <b>8</b> | erfte | :   | я           | orn                      | Str   | oh do | Ro    | rn                          | Sit   | ођ   |  |  |
| Stüd     | Nr    | . I | 6355        | Grm.                     | 16205 | Grm.  | 14550 | Grm.                        | 27020 | Grm. |  |  |
|          | 47    | II  | 8470        | *                        | 16730 | "     | 16510 |                             | 36645 | "    |  |  |
| *        | **    | Ш   | <b>7280</b> | "                        | 17920 | "     | 9887  | *                           | 24832 |      |  |  |
| ,,       | •     | IV  | 6912        | "                        | 18287 | "     | 11180 | *                           | 27969 | "    |  |  |

#### Bogenhausen 1858 (Seite 314):

|      |     |     | Gebü  | ngt mit | Ammon | iaffalz | mit K | odifalz u | . Ammo | niaffalz |
|------|-----|-----|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|--------|----------|
| Bint | ern | eiz | en R  | orn     | St    | roh     | R     | orn       | Str    | oh       |
| Stud | Nr. | Ĭ   | 19600 | Grm.    | 41440 | Grm.    | 29904 | Grm.      | 61040  | Grm.     |
| ,,   | ,,  | п   | 21520 | w       | 88940 | ,,      | 31696 | *         | 71960  | **       |
|      | "   | Ш   | 25040 |         | 57860 |         | 81416 | "         | 74984  | *        |
|      |     | IV  | 27090 |         | 65100 |         | 34832 | ,,        | 74684  | ,,       |

In biesen beiben Versuchsreihen wurden die Erträge an Korn sowohl wie an Stroh burch die Beigabe von Kochsalz sehr merklich erhöht, und es ist wohl kaum nöthig, immer wieder die Ausmerksamkeit darauf zu lenken, daß eine solche Steigerung unsmöglich hätte statthaben können, wenn in dem Boden nicht eine gewisse Menge von wirkungsfähiger Phosphorsäure, Kieselsäure, Kali ze. vorhanden gewesen wäre, welche ohne das Kochsalz nicht aufsnahmsfähig war und durch die Beigabe desselben wirksam wurde.

Gine ähnliche Reihe von Versuchen wurden von bemselben Vereine in Beihenstephan mit salpetersauren Salzen unternommen und die Ernteertrage ermittelt, welche durch biese Salze für sich und mit Beigabe von Kochsalz per Hectar erhalten wurden.

Beihenstephan 1857 Sommergerfte

|                           | I<br>Unge=        | II<br>Chili- | III<br>Chilifalpeter |      | V<br>Ralifalpeter | VI<br>Guano |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------|--------------|----------------------|------|-------------------|-------------|--|--|--|--|
|                           | büngt             | falpeter     | 1                    | 1    | 1                 | 1           |  |  |  |  |
|                           | Ril.              | RiL          | RiL                  | Ril. | Ril.              | RiL.        |  |  |  |  |
| Düngermenge               | -                 | 402          | 402 + 1379           | 478  | 473 + 1379        | 473         |  |  |  |  |
| , (Korn                   | 1604              | 2576         | 2366                 | 2064 | 2313              | 1922        |  |  |  |  |
| A Stroh                   | 2580              | 4378         | 4352                 | 4219 | 4766              | 8300        |  |  |  |  |
| ·                         | 1858 Winterweizen |              |                      |      |                   |             |  |  |  |  |
| Diefelben<br>Düngermengen | Ril.              | RiL          | RiL.                 | RiL. | Æil.              | Ril.        |  |  |  |  |
| B & Rorn                  | 1699              | 1804         | 2211                 | 2248 | 2323              | 2366        |  |  |  |  |
| D Stroh                   | <b>3</b> 030      | 3954         | 4151                 | 4404 | 4454              | 5091        |  |  |  |  |

Die Versuche sind baburch bemerkenswerth, insofern fie bie Falle anzubeuten scheinen, in welchen die salpetersauren Salze für sich ober in Verbindung mit Rochsalz eine gunftige Wirkung auf die Erhöhung der Erträge außern.

Die Felber in Weihenstephan sind ganz besonders für die Eultur der Gerste geeignet. Das Feld A hatte nach einer gewöhnlichen Mistdungung von etwa 600 Ctrn. per Hectare im Jahre 1854 Rüben, im Jahre 1855 Erbsen und 1856 Weizen getragen und sollte gebracht werden, um nach dem Brachjahre eine neue Bestellung zu erhalten. Das Feld B hatte hingegen vier Früchte bereits getragen, ehe der Versuch darauf angestellt wurde, und zwar Reps, Weizen, Rleegras und Hafer, und war also verhältnismäßig mehr erschöpft und durch den Hafer und Klee viel ärmer an Nährstoffen für die nachfolgende Halmfrucht (Weizen) geworden als das erstere Feld.

Hieraus scheint sich bie auffallenbe Thatsache zu erklaren, baß die falpetersauren Salze im Jahre 1857 eine weit günstigere Wirkung auf das Feld äußerten als der Guano, obwohl in dem Guano das Feld ebensoviel Stickfoff als in den salpetersauren Salzen und überdies noch Phosphorsaure und Kali empfangen hatte. Das Feld war noch reich genug an Nährstoffen für eine gute Gerstenernte, und es bedurfte nur einer gleichmäßigeren Vertheilung derfelben, welche durch die salpetersauren Salze und das Rochsalz bewirft wurde, um eben so viel davon und mehr noch ernährungs und übergangsfähig in die Gerstenpstanzen zu machen, als wie dies statt hatte auf dem mit Guano gedüngten Stüde, auf welchem die Summe der Nährstoffe größer war.

Was auf die Ergebniffe biefer Versuche einen Ginfluß hatte, welcher in Rechnung gezogen werben muß, ist die Thatsache, welche durch Dr. Zöller festgestellt wurde, daß das Natron an ber Erzengung des Cerstensamens einen bestimmten Antheil zu

nehmen scheint. Die angewandten falpetersauren Salze wirkten offenbar nicht blos als Verbreitungsmittel anderer Nährstoffe, sondern das Natron sowohl wie die Salpetersäure hatten ihren Antheil an dem Ernteertrag. In dem vierten Versuche empfing das Feld eben so viel Salpetersäure wie im zweiten, aber die damit verbundene Basis war Kali und nicht Natron, und der Zusat von Kochsalz im fünsten bewirkte eine bemerkliche Steigerung in der Kornernte. In dem fünsten und sechsten Versuche war aber offenbar die angewandte Salzmenge zu hoch und das Uebermaß erniedrigte den Ertrag unter den mit Chilisalpeter allein erhaltenen.

Auf bem mehr erschöpften Felbe im Jahre 1858 überstieg ber mit Guano erzielte Ertrag an Korn und namentlich an Stroh alle übrigen. Der Gehalt an Nährstoffen war in ber Aderkrume dieses Felbes im Ganzen geringer und ber Einstußihrer Vermehrung machte sich in einem viel höheren Grabe als die Vertheilung ober Verbreitung ber im Boben vorhandenen geltend. Durch die Beigabe von Kochsalz wurde übrigens auch beim Weizen der Ertrag erhöht.

Die Wirfung bes Kalis auf ben Weizen im Gegenfat zu ber bes Natrons auf bie Gerfte ift augenfällig.

Was ben Einstuß bes Kochsalzes und ber Natronsalze im Allgemeinen betrifft, so ergaben bie Untersuchungen ber Rüben und Kartoffeln, ber Küchen- und Wiesenpslanzen, daß die Asche ber ersteren in der Regel eine beträchtliche Menge Natron enthält und die der anderen verhältnismäßig reich an Chlormetallen ist. Das Gras von einer Wiese, welche als Düngmittel Rochsalz empfangen hat, wird von dem Vieh lieber gefressen und jedem anderen vorgezogen, so daß das Kochsalz auch von diesem Gesichtspunkte aus als Düngmittel Beachtung verdient.

Da sich ein Theil ber Wirtungen bes falpeterfauren Ra-

trons, bes Rochfalzes und ber Ammoniakfalze, insofern sich biese auf die Verbreitung anderer Nährstoffe im Boben beschränkt, durch eine sorgfältige mechanische Bearbeitung und Bebauung des Feldes ebenfalls erzielen läßt, so ist der Einstuß, den diese Salze auf die Erträge einer Feldfrucht außern, ein nicht zu verswersendes Merkzeichen des Justandes eines Feldes. Auf einem gut behandelten Felde werden sie immer eine weit minder gunstige Wirkung haben als auf einem schlecht gebauten, natürlich bei sonst gleichen oder ähnlichen Bodenverhältnissen.

Gpp8. Unter ben neueren Untersuchungen über ben Ginfluß bes Gppses auf ben Riee\*) find bie von Dr. Pincus in Insterburg sowohl ihrer forgfältigen Durchführung als ber

<sup>\*)</sup> In ber trefflich redigirten Beitschrift bes landwirthschaftlichen Bereins fur Rheinpreußen finbet fich in Rr. 9 und 10, September und Oktober 1861, Seite 357, folgende Rotiz über die bemerskenswerthe Fruchtbarkeit eines Bobens für Rlee.

<sup>&</sup>quot;In Rohn, Burgermeisterei Antweiler, Kreis Albenau (vulkanische Eifel), befaete ber Rleinaderer Rirfelb eine Parzelle, auf welcher viele Bruchftude von Duscheln fich befinden follen, vor 23 Jahren mit Esparsette. Diese Rleeforte brachte 10 Jahre lang gute Beuschnitte und ergiebige Grummeternten. Bon ba an ftellte fich viel Gras uns ter bem Rlee ein. Um biefes zu vertilgen, ließ Rirfelb fein Felb im Frühjahre mit eisernen Eggen übers Kreuz ftark aufeggen und 8 Pfb. rothen Rleefamen überfaen. Der rothe Rlee wuchs mit ber Esparfette prachtig beran, gab zwei volle Schnitte in jebem Jahre, brei Jahre hindurch; bei Ablauf bes britten Jahres wurde bas Feld abermals ftart aufgeeggt und von neuem mit 8 Bfb. rothem Rleefamen befaet. Es erfolgten abermals zwei Schnitte brei Jahre hindurch an einem vortrefflichen Bemifch von Esparfette mit rothem Riee. Diefelbe Operation wurde noch zweimal wieberholt mit gleich gutem Erfolge, fo bag gegenwärtig bas Felb 22 Jahre hindurch hintereinander Rlee tragt und zwar bie erften 10 Jahre reine Esparfette, bie folgenben 12 Jahre rothen Rlee mit Esparfette."

Es ware von Intereffe, eine gut durchgeführte Analyse bieses Bobens zu haben, mit Berückstigung seines Absorptionsvermögens für Kali und phosphorsauren Kalt.

Schlüffe wegen, die sich baran knüpfen, von größter Bebeutung. Auf bessen Anregung wurden von Herrn Rosenfelb auf einem in der Rähe von Lenkeningken belegenen, eine gute Ernte versprechenden Rleefelbe Anfangs Mai, als die Pstanzen ungefähr einen Zoll hoch waren, drei dem Augenschein nach gleich bestiedte Stücke von eiwa einem Morgen nebeneinander von einem sehr großen Aleefelbe ausgewählt, das mittlere ungedüngt geslassen, die beiben anderen, das eine mit Spps, das andere mit Bitterfalz, beibe mit einem Centner per Morgen bestreut.

Das Alcefelb war eines ber in bester Cultur stehenden und fruchtbarsten in bieser Gegend und hatte im Sommer vorher eine reiche Roggenernte geliesert.

Zwischen bem ungegopsten und ben beiben anderen Stüden, welche Gops und Bittersalz erhalten hatten, machte sich sehr balb ein Unterschied in der Farbe und dem Stande des Klees bemerkbar, die Pflanzen auf dem gegopsten waren dunkler grün und höher. Auffallend war der Unterschied zur Zeit der Blüthe, welche bei dem ungegopsten 4 bis 5 Tage früher eintrat, so daß auf dem gegopsten kaum hier und da eine Blüthe zu sehen war, als schon rings umher das ganze Feld in voller Blüthe stand, als endlich auch die gegopsten Stücke blüthen, wurde der Klee (24. Mai) geheuen.

Bon jedem der brei Versuchsstücke wurde eine □Ruthe abgemeffen und der barauf stehende Klee besonders gehauen und das Gewicht des Kleeheus bestimmt.

Auf ben preuß. Morgen berechnet murbe geerntet:

Ctr. Rleeheu per Morgen

ohne Dünger . . . . 21,6 Ctr. mit Gpps . . . . . 30,6 " mit Bittersalz . . . . . 32,4 "

Die genauere Untersuchung bes Rleeheus ergab, baß ber

Mehrertrag, ber auf ben mit ben Sulfaten gebüngten Stüden geerntet worben war, sich nicht gleichmäßig auf alle Theile ber Rleepstanze erstreckte, sonbern vorzugsweise auf die Stengel, so zwar, daß in 100 Theilen bes gebüngten Rlees mehr Stengel, weniger Blätter und noch weniger Bläthen enthalten waren wie in 100 Theilen bes ungebüngten.

|                                     | u         | ngebüngt                | gebi     | ingt           |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|
|                                     |           |                         | mit Gyps | mit Bitterfalg |
| (                                   | Bluthen   | 17,15                   | 11,72    | 12,16          |
| 100 Theile Rleeheu                  | Blätter   | 17,15<br>27,45<br>55,40 | 26,22    | 25,28          |
| (                                   | Stengel   | 55,40                   | 61,62    | 68,00          |
|                                     | 1         | ober:                   |          |                |
|                                     |           | Büthen                  | Blatter  | Stengel        |
| , ungebün                           | gŧ        | 17,15                   | 27,45    | 55,40          |
| Rleeheu mit Gyp                     | e gebüngi | 11,72                   | 26,22    | 61,62          |
| Rleeheu ungebun<br>mit Gyp<br>" Bit | terfalz " | 12,16                   | 25,28    | 63,00          |

Aus biefen Berhältnissen ber verschiebenen Organe ber Rleepstanze ergibt sich, baß burch ben Einstuß ber schwefelfauren Salze eine sehr beträchtliche Vermehrung ber Holzzellen ober wenn man will, eine Streckung ber Stengel auf Rosten ber Blüthen und Blätter stattgefunden hat. Das relative Vershältniß ber Blüthen, Blätter und Stengel war:

|         | Verhältniß ber B           | lüthen: |   | Blätter: |   | Stengel:   |
|---------|----------------------------|---------|---|----------|---|------------|
| 1       | ungebüngt '                | 100     | : | 160      | : | 323        |
| Rleeheu | ungebüngt mit Gpps gebüngt | 100     | : | 224      | : | <b>526</b> |
| (       | " Bitterfalz "             | 100     | : | 208      | : | 518        |

Nach bem Gefete ber symmetrischen Entwidelung ber Pflanzen kann man, ohne einen Fehler zu begehen, schließen, baß bie Wurzelentwidelung abwärts in eben bem Berhältniß als bie Stengelbisbung zunahm, und ba bie Zunahme einer Pflanze an Maffe im Verhältniß zu ber Nahrung aufnehmenben Oberfläche steht, so erklärt sich hieraus, baß bie gebüngten Stüde nicht nur eine größere Maffe Stengel, fonbern auch, wie beim Bitterfalz, mehr Bluthen und Blatter geliefert haben als bas ungebungte Stud. Auf ben Morgen berechnet, waren geerntet worben:

| ohne Düngung       | mit Gpps   | mit Bitterfalz gebüngt |
|--------------------|------------|------------------------|
| Bluthen 370,5 Pfb. | 358,5 Pfd. | 394,0 Ph.              |
| Blatter 592,9 "    | 773,7 "    | 849,5 "                |
| Stengel 1196,6 "   | 1927,8 "   | 1996,5 "               |
| 2160 Pfb.          | 3060 Pfb.  | 3240 Pfb.              |

Die Quantität ber Aschenbestandtheile nahm bei ben meisten nahe in bem Berhältnisse wie die Mehrerträge zu, nur bei ber Phosphorfäure und Schwefelfäure zeigt sich eine fehr bemerkliche Abweichung, insofern die Menge in dem mit Sulfaten gedüngten Klee relativ und absolut größer war.

Die Afche bes lufttrodnen Rleeheus betrug:

| Brocenic            | ungeb | U           | mit 7.9 | 9<br>9 | mit Bitte | rfalz gebüngt<br>4 |
|---------------------|-------|-------------|---------|--------|-----------|--------------------|
| in ber ganzen Ernte | •     | <b>P</b> 6. | 243     | PH.    | 257       | -<br><b>%</b> የታ   |
| worin Schwefelfaure | 2     |             | 8       | "      | 6         |                    |
| " Phosphorfaure     | 11,95 | ,,          | 21,5    | Б"     | 21,8      | 2 _                |

Durch die Düngung mit Sulfaten ift die Entwickelung der Blüthen und damit auch die der Frucht gehemmt worden und es ist ersichtlich, daß wenn auch an Stengeln und Blättern durch diese Mittel ein höherer Ertrag von einer bestimmten Fläche zu erzielen wäre, dies von der Samenerzeugung nicht gilt; denn es hätten auf einem Morgen des mit Gpps und Bittersalz gedüngten Stückes über 600 Pfund Blüthen geernstet werden müssen, wenn Blüthen, Blätter und Stengel in demselben Verhältnisse hätten stehen sollen, wie bei ungedüngstem Klee. Wir sehen aber trop einer enormen Vermehrung im Gewichte der Stengel und einer nicht unbedeutenden in dem der Blätter keinen Gewinn an Blüthen und damit auch vors

aussichtlich nicht an Samen (Pincus), diese in ihrer Art musterhaft durchgeführten Bersuche bestätigen die allgemeine Regel, daß wenn äußere Ursachen, der Entwickelung einzelner vor anderen Organen, günstig sind und sie befördern, daß dies, wenn die Bobenbeschaffenheit sonst gleich bleibt, nur auf Kosten ber Entwickelung dieser anderen geschehen kann, und daß beim Klee wie bei dem Getreibe mit der Zunahme des Strohertrags die des Samens abnimmt (siehe übrigens das Ausführlichere bieser Untersuchung im Anhang L).

Da bie Vertretung bes Kalks burch Bittererbe in ben eben beschriebenen Bersuchen eine Vermehrung bes Kleeertrags zur Folge hätte, so kann man wohl mit einiger Sicherheit ben Schluß baran knupfen. baß in den Fällen, in welchen der Gyps eine gunstige Wirkung auf den Klee äußert, der Grund berselben nicht in dem Kalk bes Gypses gesucht werden darf, obwohl sehr häusig auf manchen Felbern die Kleecultur erst dann gelingt, wenn dieselben reichlich mit Kalkhydrat gedungt worden sind; man weiß zudem, daß das Gypsen auch auf manchen Kalkfelbern gunstig auf den Kleecertrag wirkt, und da man jest weiß, daß die Acererde das Vermögen besitzt, Annmoniak aus der Luft und dem Regenwasser aufzunehmen und zu binden, und zwar in eben so hohem oder noch höherem Grade als ein Kalksalz, so bleibt als Anhaltspunkt zur Erklärung der Wirkung des Gypses nur die Schweselsfäure übrig.

Die Verfuche von Pincus beweisen aber, baß bie Ersträge, welche burch Dungung mit ben Sulfaten erhalten wursben, in keiner Beziehung stehen zu ber bem Felbe zugeführten Schwefelfaure.

Die Schwefelfaure-Mengen in ben zur Dungung anges wendeten Sulfaten betrugen ber Analpse nach 30,12 Pfund beim Bittersalz und 44,18 Pfund beim Gpps, ober fie verhielten sich wie 6:8,8; die Schwefelsaure-Mengen in ben beiben mit Spps und Bitterfalz erhaltenen Rleeernten verhielten sich wie 6:8; die Asche bes gegypsten Klees enthielt etwas über 8 Pfund, die des mit Bitterfalz erhaltenen 6 Pfund. Auf dem mit Spps gedüngten Stüde fand die Rleepstanze mehr Schwefelsaure im Ganzen vor als auf dem anderen und nahm in eben dem Verhältniß auch mehr auf; aber diese Mehraufenahme erhöhte nicht den Ernteertrag; auf dem mit Bittersalz gedüngten Stüde, welches weniger Schwefelsaure empfangen hatte, war der Ertrag an Pflanzenmasse um 8 Procent höher.

Diese Betrachtungen burften zeigen, bag wir über bie Wirtung bes Gppfes noch nichts Bestimmtes wiffen und es werben noch fehr viele und genaue Beobachtungen nöthig fein, ehe man eine vollständige Erklärung wird geben können.

So lange man bie Ansicht hegte, daß die Pflanzen ihre Nahrung aus einer Lösung schöpfen, konnten bei der Aufsschung bes Grundes der Wirkung eines löslichen Salzes auf den Pflanzenwuchs natürlich nur die Bestandtheile des Salzes in Betracht gezogen werden, allein wir wissen jett, daß die Erde bei allen Vorgängen der Ernährung eine ihr eigene thätige Rolle übernimmt, und es ließ sich somit benken, daß in dem Verhalten des Gypses zur Ackererde oder der letzteren zum Gyps, zum Theil wenigstens, ein Schlüssel zur Erklärung seiner Wirkung gefunden werden könne. Eine Reihe von Verssuchen, die ich über die Veränderungen, welche Gypswasser (eine gefättigte Lösung von Gyps im Wasser) in Berührung mit verschiedenen Ackererden erleibet, anstellte, haben in der That sehr auffallende Resultate geliefert, die ich hier mittheile, ohne daß ich es wage, bestimmte Folgerungen daran zu knüpfen.

Das Gppswaffer erleibet nämlich bei Berührung mit allen (von mir angewenbeten) Erben eine folche Zerfetung, bag, gang

ben gewöhnlichen Affinitäten entgegen, ein Theil bes Kalks von ber Schwefelfaure getrennt wird und an die Stelle besselben Bittererbe und Kali tritt.

Die Versuche waren in folgenber Beise angestellt: es wurden jedesmal 300 Gramme einer jeden Erde mit einem Liter reinem Wasser, sodann andere 300 Grm. derselben Erde mit einem Liter Gppswasser gemischt und nach 24 Stunden die absilitrirte Flüssigkeit auf ihren Gehalt an Bittererde unterssucht. Reines destillirtes Wasser nahm aus allen Erden Schwesselsaure und Chlor, Spuren von Phosphorsäure, sowie Kalt, Bittererde und Natron, zuweilen auch von Kalt auf, meistens in unbestimmbar kleinen Mengen; die Alkalien sowohl wie der Kalt und die Bittererde scheinen durch Vermittelung von organischen Stossen gelöst zu werden, da die trocknen Rückstände beim Erhisen sich schwärzten und der Slührücksand mit Säusren brauste.

Aus 300 Grammen Erbe löfte ein Liter bestillirtes Baffer -Gppemaffer Milligramme Bittererbe Milligramme Bittererbe Erbe von Bogenhaufen . . . 30,2 70,6 Schleißheimer Erbe . . . . . 31,6 87,8 Untergrund Bogenhausen . . . 12,2 84,2 Erbe aus bem botanischen Garten 45,4 168.6 Erbe von Bogenhaufen Mr. I\*) 26,6 101.6 " II 38,2 98 Erbe vom Schornhof . . . . 8,6 63.4 Erbe von einem Baumwollen-Felb

3.8

(Alabama) . . . . . . 1.9

<sup>\*)</sup> Auf ber burch Spesbungung erfahrungsgemäß ein höherer Ertrag an Riee erzielt wird, Rr. I noch nicht mit Gpps gebungt, Rr. II bereits mit Spps gebungt.

Diefe Bablen geben zu ertennen, bag burch Oppfen eines Relbes die im Boben vorhandene Bittererbe loslich und verbreitbar gemacht wirb, und wenn ber Ginflug bes Sppfes auf bie Begetation ber Rleepflange in ber That auf einer vermehrten Bufuhr von Bittererbe beruht, fo ift bies von bem Gesichtspunkte aus, bag biese Bermehrung burch ein Ralksalz gefcieht, ficherlich eine ber fonberbarften Thatfachen, bie wir tennen; burch einen besonbers zu biefem Zwede angestellten Berfuch wurde ermittelt, bag bei Berührung ber Adererbe mit ber Losung bes schwefelfauren Ralts eine wirkliche Bertretung bes Ralls burch Bittererbe ftatt hat, b. h. es tritt eine gewiffe Menge Ralt aus ber Lofung an bie Erbe, mabrent bie mit biefem Ralt verbunbene Schwefelfaure eine aquivalente Menge Bittererbe baraus aufnimmt. In einem Liter Oppswaffer, welches mit 300 Grammen Erbe von einem Beigenader in Berührung mar, fanden fich folgenbe Mengen Schwefelfaure, Bittererbe unb Ralt:

Durch ben Ginfluß bes Sppfes scheint übrigens neben ber Bittererbe noch eine gewiffe Menge Kali in Lösung übergeführt zu werben.

Aus 1000 Grammen Erbe von einem Weizenacker nahmen auf 3 Liter reines Wasser — 3 Liter Gypswasser Kali . . . 24,3 Milligr. 43,6 Grm.

Man fieht, daß die Wirtung des Gppfes fehr zusammens gesett ift und daß dadurch sowohl Bittererbe als Rali verbreits bar in der Erde gemacht wird. Sicher ift und dies muß man vorläufig festhalten, daß der Gpps eine chemische Action auf bie Erbe felbst ausübt, die sich in jebe Tiefe erstreckt, und baß in Folge ber chemischen und mechanischen Veränderung der Erbtheile gewisse Nährstoffe aufnahmsfähig für die Rleepstanze ober zugänglich werden, die es vorher nicht waren.

In ber Regel fucht man, um bie Wirtung eines Dungftoffes zu erflaren, ben Grund in ber Busammensehung ber Pflanze aufzufinden, allein ich glaube nicht, bag bies immer ein richtiger Anhaltspunkt ift. Die Busammensetzung ber Samen ber Gewächse, bes Weigensamens z. B., ift so conftant ober fo wenig veränderlich, daß es ganz unmöglich ift, aus ber Analyse beffelben rudwarts einen Schlug zu machen auf ben Reichthum ober ben Mangel an Phosphorfaure, Stidftoff, Rali ic. in bem Boben, auf welchem ber Came gewachsen ift. Der Reichthum ober ber Mangel an Nabrstoffen in einem Kelbe übt einen Einfluß auf bie Angahl und Schwere ber Samen, bie fich bilben, aber nicht auf bas relative Berhaltnig feiner Elemente aus. Co fant Bincus g. B. ben procentifchen Gehalt an Bittererbe in bem ungebungten Rlee um etwas hoher als in bem mit Sulfaten gebungten, aber in ber gangen Ernte betrug bie Bittererbemenge verhaltnigmäßig viel mehr.

#### Bittererbegehalt in

ungebungt mit Gpe mit Bitterfalz gebungt 100 Kleeheu-Afche. . 5,87 5,47 5,27 in ber ganzen Ernte . 8,8 Pfb. 13,29 Pfb. 13,54 Pfb.

Abweichungen in dem Procentgehalte an Kali, Kalt, Bittererde wird man bei allen Pflanzen häufig wahrnehmen können,
in welchen, wie beim Tabak, der Weinrebe und dem Klee, der Kalk durch Kali oder umgekehrt vertretbar ift, aber in diesem Falle entspricht der Zunahme an dem einen Körper von Kalk z. B. stets eine Abnahme, an dem anderen z. B. von Kali und umgekehrt. Wenn ber Spps bie Eigenschaft besitzt, eine Verbreitung bes Kalis im Boben zu bewirken, und biese bem Bittersalz abgeht, so sollte man benten, daß ber mit Spps gedüngte Klee mehr Kali als ber mit Bittersalz gedüngte enthalten muffe. Nach ben Analysen von Pincus enthielt bie

#### Rleeheu = Afche

|                |             | mit Gyps     | mit Bitterfalz gebüngt |
|----------------|-------------|--------------|------------------------|
| ! M            | ( Rali      | . 35,37 Pfb. | 32,91 Pfb.             |
| in Procenten { | Ralf        | . 19,17 "    | 20,66                  |
| In ham         | Ace (Rali   | . 85,9 "     | 84,6 "                 |
| in ber gangen  | Afte   Rali | . 46,6       | 53,2 "                 |

Diefe Zahlen zeigen, daß in der That die Kalimenge in bem mit Kalksulfat gedüngten Klee größer und die Kalkmenge kleiner war als in der mit Bittersalz erzielten höheren Ernte.

In bem Rleeheu von bem letieren Stud war offenbar bas fehlenbe Rali burch Kalt und in bem mit bem Kaltfalz gebungten eine gewisse Menge Kalt burch Kalt vertreten worden.

Eine Untersuchung so forgfältig und unbefangen wie bie von Pincus erscheint unter ben leichtfertigen und lieberlichen Untersuchungen, an benen die Landwirthschaft so überaus reich ift, wie eine grüne Dase in einer unfruchtbaren Buste, und sie ist wohl geeignet zu zeigen, wie viel an wahrer Erkenntniß ber Borgange im Boben, in Beziehung auf die Pflanzenernährung noch zu entbeden ist. (Siehe agriculturschemische und chemische Untersuchungen und Bersuche, ausgeführt bei der landwirthschaftlichschemisch-physitalischen Bersuchstation zu Insterdurg von Dr. Pincus. Gumbinnen 1861.)

Ralt. 3ch habe leiber niemals Gelegenheit, einen Boben gu untersuchen, auf welchen bie Raltbungung eine gunftige Birkung ausubt, ba biese weber in ber Umgegenb von Gießen,

Rall.

363

noch von Munchen im Gebrauche ift. Die Bersuche, welche Ruhlmann im Jahre 1845 und 1846 auf Wiesen anstellte, scheinen zu zeigen, daß die Nüglichkeit bes Kalks wesentlich in einer Beränderung der Bodenbeschaffenheit beruht, die ich in den anzuführenden Fällen aus Mangel an allen genauen Angaben über ben Boden nicht näher zu erläutern weiß.

## Ernte an Seu pro Sectare 1845 und 1846:

Man tann hier wohl annehmen, baß, wenn ber Kalt als Nährstoff eine Wirkung auf die Entwicklung der Wiesenpstanzen gehabt hätte, ber kohlensaure Kalk in keinem Fall einen niedrigeren, sondern eher einen höheren Ertrag hätte liesern muffen als die ungedüngte Wiese; es zeigt sich aber das umgekehrte Verhältniß; der kohlensaure Kalk, der nur in Kohlensaure gelöst sich im Boden verbreiten konnte, wirkte schäblich, der ätende Kalk hingegen günstig ein.

Unter ben häufig erwähnten sächsichen Versuchen besinden sich zwei, welche bebeutungsvoll genug sind, um hier erwähnt zu werben. Der eine wurde von Herrn Traeger in Oberbobritsch, ber andere von Herrn Träger in Friedersdorf angestellt; von letterem fehlt ein vergleichender Versuch, durch ben sich ber Unterschied zwischen den Erträgen des mit Ralt gebüngten und eines gleichen ungedüngten Stüdes erkennen ließe; ich stelle darum anstatt des letteren einen anderen Versuch zur Seite, in welchem ein gleiches Stüd Feld mit Knochenmehl gebüngt wurde.

## Berfuch ju Oberbobritich:

| Ralkbungung (60 Scheffel c. 110 Etr. gebrannten Ro | <b>R</b> alfdungung | O Ctr. gebrannten J | 110 | Raff) |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|-------|
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|-------|

| Ertrag pr. Ader   | ungebüngt                    | mit Ralf gebüngt    |
|-------------------|------------------------------|---------------------|
|                   | Korn — Stroh                 | Rorn — Stroh        |
| 1851 Roggen       | . <b>1453</b> Pfb. 3015 Pfb. | 1812 Pfb. 3773 Pfb. |
| 1853 Hafer        | . 1528 " 1812 "              | 1748 " 2320 "       |
| 1852 Kartoffeln . | . 9751 🙀                     | 11021               |
| 1854 Rleebeu      | . 911 _                      | 2942                |

#### Berfuch ju Friebereborf:

#### Ralfbungung (biefelbe Menge wie oben)

|                   | • • • •                   | •                   |
|-------------------|---------------------------|---------------------|
| Ertrag pr. Ader   | mit 1644 Pfb. Anochenmehl | mit Ralf gebüngt    |
|                   | Korn — Stroh              | Korn — Stroh        |
| 1851 Roggen       | 990 Pfb. 3273 Pfb.        | 1012 Pfb. 3188 Pfb. |
| 1853 Hafer        | 1250 " 2226 "             | 1352 " 2280 "       |
| 1852 Rartoffeln . | 8994 "                    | 12357 "             |
| 1854 Rleeheu      | 4614                      | 4438 "              |

Guano brachte in bem Jahre 1854 auf bem Felbe zu Oberbobritssch einen höheren Ertrag an Klee wie Kalk (siehe Seite 277), hingegen auf bem Felbe zu Friedersdorf einen niedrigeren hervor. 616 Pfund Guano in Friedersdorf 2737 Pfund, in Oberbobritssch 5044 Pfund Kleeheu.

Versuche, in benen ich Kalkwasser mit verschiebenen Erben in Berührung brachte, haben ergeben, daß die Adererbe ein ähnliches Absorptionsvermögen für Kalt, wie für Kali und Ammoniat besit. Die Erbe wurde mit Kalkwasser gemischt und stehen gelassen bis alle Reaction völlig verschwunden war, sodann eine neue Quantität Kalkwasser der Mischung zugesgeben, die eine schwache aber deutliche alkalische Reaction bleis bend wurde.

Berfuche über bie Menge von Ralt, welche von verschiebenen Adererben aus Kaltwaffer aufgenommen wurben.

|   |       |                                  | Grm. Kalf | aus | Grm. Ralfwaffer |
|---|-------|----------------------------------|-----------|-----|-----------------|
| 1 | Liter | = 1 Rubitbecimeter Bogenhauser   |           |     |                 |
|   |       | Erbe nahm auf                    | . 2,824   | "   | 2259            |
| 1 | Liter | Schleißheimer Erbe nahm auf .    | 2,897     |     | 1917            |
| 1 | *     | botanischer Garten-Erbe nahm auf | 8,000     | ,,  | 2400            |
| 1 | ,,    | Untergrund Bogenhausen " "       | . 3,288   | "   | 2630            |
| 1 | "     | Bogenhaufen Beigenader " "       | . 2,471   | "   | 1976            |
| 1 | *     | von bemfelben Felbe nach Rlee    |           |     | •               |
|   |       | nahm auf                         | . 2,471   | "   | 1976            |
| 1 | "     | Torfpulver                       | 6,301     | *   | 5040            |

Die nahere Untersuchung ber Beranberungen, welche bie Erbe burch bie Aufnahme von Ralt erlitten hat, namentlich in Beziehung auf löslich geworbene Rieselfaure und Rali, ift noch nicht beenbigt.

# Unbang A. (Bu Seite 19.)

Untersuchung von Buchenblättern in verschiebenen Bachethumszeiten. (Dr. Boller.)

Die Buche (fagus sylvatica), von welcher bie untersuchten Blätter gesammelt wurden, steht im Münchener botanischen Garten. Die Blätter, bezeichnet L Periode, nahm man am 16. Mai 1861 in vier verschiedenen Größen vom Baume ab. Die kleinsten Blättchen a hatten eben die Knospen verlassen, mahrend die Blätter d in ihrer Größe völlig ausgewachsenen Buchenblättern entsprachen; bezüglich ihrer Bachsthumszeit unterschieden sich a und d um vier Tage. Die beis den andern Blattsorten b und e standen hinsichtlich ihrer Größe und Wachsthumszeit zwischen a und d. Die Blätter der I. Periode waren sehr zart; ihre Farbe gelblich grün.

Die folgenben Blattabnahmen geschahen am 18. Juli (II. Periode) und am 15. October 1861 (III. Periode). Die Blätter ber einzelnen Perioden waren unter sich von gleicher Größe und berbem Gefüge, die Farbe ber Juliblätter war bunstelgrün, die ber Octoberblätter etwas heller.

Die Blätter ber IV. Periode ftammten von bemfelben Baume, wurden aber im Jahre 1860 Ende November abgenommen; sie waren an bem Baume vertrodnet und volltommen burr.

### 100 Gewichtstheile frifcher Buchenblatter enthielten:

|                                            |         | _ 1. 350 | eriode. |         | П.       | III.   |
|--------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|
|                                            | 8.      | b.       | C.      | d.      | Periode. |        |
| Trodenfubstang                             | 80,29   | 22,04    | 21,53   | 21,52   | 44,13    | 43,23  |
| Waffer                                     | 69,71   | 77,96    | 78,47   | 78,46   | 55,87    | 56,77  |
| 1000 Stück fr                              | ifche ! | Blätter  | bestan  | den aus | Gramn    | nen:   |
| Trockenfubstang                            | 10,01   | 15,90    | 82,63   | 60,00   | 116,16   | 117,58 |
| Waffer                                     | 22,61   | 57,26    | 118,91  | 218,31  | 147,04   | 154,33 |
| Gefammtgewicht ber? 1000 Blätter }         | 32,62   | 78,16    | 151,54  | 278,31  | 263,20   | 271,86 |
| Afchen=Brocente ber}<br>trocenen Blätter } | 4,65    | 5,40     | 5,82    | 5,76    | 7,57     | 10,15  |
|                                            |         |          | _       |         |          |        |

Der Waffergehalt ber lufttrodenen Blätter ber IV. Pertiode betrug 11,89 Proc.; ber Aschengehalt ber getrodneten Blätter 8,70 Proc.

Bur Aschen-Analpse ber Blätter von Periode I. wurde bie Asche burch Cinascherung ber gleichen Anzahl Blätter b, c und d hergestellt.

100 Theile Blatterafche enthielten:

|                         | I.<br>Periode.<br>16. Mat 1861 | II.<br>Periode.<br>18. Juli 1861 | III.<br>Periode.<br>14. Oct. 1861 | IV.<br>Periode.<br>Ende Nov.<br>1860. |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Matron                  | 2,30                           | 2,84                             | 1,01                              | <b>—*</b> )                           |
| Kali                    | 29,95                          | 10,72                            | 4,85                              | 0,99                                  |
| Magneffa                | 8,10                           | 8,52                             | 2,79                              | 7,13                                  |
| Ralt                    | 9,83                           | 26,46                            | 84,05                             | 84,13                                 |
| Gifenoryb               | 0,59                           | 0,91                             | 0,94                              | 1,10                                  |
| Phosphorfaure           | 24,21                          | 5,18                             | 3,48                              | 1,95                                  |
| Sowefelfaure            | <b>-</b> °)                    | <b>-*</b> )                      | <b>—•</b> )                       | 4,98                                  |
| Riefelfaure             | 1,19                           | 18,87                            | 20,68                             | 24,87                                 |
| Rohlenfaure und unbeft. |                                |                                  |                                   |                                       |
| Bestandtheile           | 28,83                          | 37,50                            | 82,20                             | 25,85                                 |
| Summe                   | 100,00                         | 100,00                           | 100,00                            | 100,00                                |

<sup>&</sup>quot;) Richt bestimmt.

# Afchen-Analyfen ber Blatter ber Roftaftanie unb bes Rußbaumes von E. Staffel.

(Annalen ber Chemie und Pharmacie, Bb. LXXVI, S. 379)

|                                         | Roßkastanie   |        | Nußbaum       |        |
|-----------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                         | Früh:<br>jahr | Herbst | Früh:<br>jahr | Herbst |
| Feuchtigkeit in 100 Thin. frischer Sub- |               |        |               |        |
| ftang, bei 1000 C. getrocinet           | 82,09         | 56,27  | 82,15         | 68,81  |
| Afchenprocente ber frifchen Substang .  | 1,876         | 3,288  | 1,092         | 2,570  |
| » setrodneten » .                       | 7,69          | 7,52   | 7,719         | 7,00   |
| 100 Theile Afche enthielten:            |               |        |               |        |
| Kali                                    | 46,88         | 14,17  | 42,04         | 25,48  |
| <b>R</b> alf                            | 18,17         | 40,48  | 26,86         | 58,65  |
| Magnesta                                | 5,15          | 7,78   | 4,55          | 9,83   |
| Thonerde                                | 0,41          | 0,51   | 0,18          | 0,06   |
| Eisenorph                               | 1,68          | 4,69   | 0,42          | 0,52   |
| Schwefelfaure                           | 2,45          | 1,69   | 2,58          | 2,65   |
| Riefelfäure                             | 1,76          | 13,91  | 1,21          | 2,02   |
| Phosphorfaure                           | 24,40         | 8,22   | 21,12         | 4,04   |
| Chlorfalium                             | 4,65          | 8,55   | 1,04          | 1,73   |
| Summe                                   | 100,00        | 100,00 | 100,00        | 99,98  |

Afchen-Analysen von blühenben und abgewelkten, mit Früchten besetten Spargelstengeln. (Dr. Böller).

|                                                                              | I.<br>Blühenbe<br>Spargel:<br>ftengel. | II.<br>Herbstitengel<br>mit reifen<br>Früchten. |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Feuchtigfeit in 100 Theilen ber frifchen  <br>Substang bei 100° C. getrodnet | 84,84                                  | 59,23                                           |  |
| Afchenprocente ber frischen Substanz                                         | 0,946                                  | 4,13                                            |  |
| Afchenprocente ber getrodneten Subftang                                      | 6,050                                  | 10,13                                           |  |
| 100 Theile Afche enthalten:                                                  |                                        |                                                 |  |
| Natron                                                                       | 5,11                                   | 5,25                                            |  |
| Kali                                                                         | 34,40                                  | 11,77                                           |  |
| Magnefta                                                                     | 4,69                                   | 3,61                                            |  |
| Ralf                                                                         | 9,07                                   | 24,05                                           |  |
| Eifenoxyd                                                                    | 0,52                                   | 0,94                                            |  |
| Phosphorfäure                                                                | 12,54                                  | 7,88                                            |  |
| Riefelfaure                                                                  | 1,85                                   | 9,68                                            |  |
| Unbestimmte Bestandtheile ac                                                 | 81,82                                  | 87,37                                           |  |
| Summa:                                                                       | 100,00                                 | 100,00                                          |  |

Das Untersuchungsmaterial stammte aus bem botanischen Garten in Munchen. Die blubenben Spargelstengel wurden am 20. Juni 1861 bicht über ber Erbe abgeschnitten, in gleischer Beise bie herbstftengel am 28. October 1861 von bersselben Pflanze.

## An hang B. (3u Seite 28.)

Ueber bas Amplon in ben Palmenftammen.

Die Quantitat bes Startemehls ift in einem und bemfels ben Stamme je nach seinem Alter und ber Bluthes ober Fruchtzeit außerorbentlich verschieben.

Die Erzeugung besselben nimmt bisweilen nicht bloß innerhalb ber Zellen rasch zu, sondern bisweilen sogar auf Unsossen bes Zellgewebes. So sieht man manchmal im Frühslinge ben Wurzelstod von Sabal mexicana nicht bloß im Inneren ber Zellen, sondern auch außer benselben voll von weißem Mehle.

Am allerauffälligsten aber erscheint bieses Phanomen bei ben oftindischen Sago-Balmen (Metroxylon). Sier zeigt sich ganz beutlich, daß die Entwickelung bes Stärkemehls periodenweise vor sich geht und organisch zusammenhängt mit der Entwickelung der Blüthen und Früchte. Man kann daher bei biesen Bäumen gleich den Malapen sagen, daß sie in einer gewissen Zeit trächtig seien; und zwar ist dies eben die Beriode, in welcher der Baum in seinem Inneren eine große Menge
von Stärkemehl hervorbringt, und gleichsam als den organischen Vorrath aufspeichert, aus welchem nach Verstüssigung
nene Holztheile, Blüthen und Früchte producirt werden sollen.

Gang besonders gilt bas bier Gesagte von Metroxylon Rumphii Mart. (Sagus genuina Rumph.). Diefer Baum, ein mahres chemisches Laboratorium fur bie Bereitung von Startes mehl ift monofarpisch, b. h. er blubt und fructificirt nur einmal und ftirbt bann. Er hat bann eine Sohe von 25 bis 30' erreicht. Der Stamm, cplinbrifch und mehr als ein guß bid, besteht von ber Peripherie auf anberthalb Boll einwarts aus einem weißlichen nicht fehr hartem Solze, weiter nach Innen aber aus einem fcmammigen, von Fafern burchzogenen Gewebe, beffen Bellen mit Startemehltornern angefüllt finb. ber Jugend, wenn ber Stamm noch gleichsam unreif ift, enthalt nur eine geringe Menge Starte. Solde nimmt zu. wenn ber Stamm in seinem oberen Theile und im unterften Theile ber Blattscheiben lange Stacheln hervortreibt. biefe Baffen abgeworfen find und bie Blatter faft gang mit einem weißen Reife beschlagen finb, gleichsam als hatte man fie mit Raltstaub eingepubert, beginnt bie größte Menge von Die Malapen nennen biefe Beriobe Maaputib, b. h. Stärte. ber Baum wird weiß. Nun beginnt an ber Spige bes Stam. mes ber Blutbenichaft, welcher fich fpater wie ein ungeheures hirschgeweih mit taufenben von Bluthen und endlich mit tugelrunben, von einer Bangerschale betleibeten Früchten bebectt, hervorzutreiben, und wenn er eines Fußes Lange erreicht bat, ist jene Periobe vorhanden, welche ber Malaye Saga bonting nennt, b. h. ber Baum ift trachtig. Gin geringerer Theil bes Amplons wird nun bereits umgesett, um ber Bilbung in Golgfafern ber Bluthenschaften ju bienen. Enblich tritt bas Stabium ein, welches ber Malaye Majang bara nennt, b. h. bas Junge tritt hervor. Der Bluthenschaft bat bann auf bem Gipfel bes Stammes 4' erreicht; aber bie Scheiben, aus welchen bie Bluthenzweige hervortreten follen, find noch nicht geöffnet. Der Baum tann biefe brei Berioben bereits burchlaufen baben, obne eine fehr beträchtliche Ginbufe an Starte zu erleiben. aber bie lette Periobe, Batsja Bang, b. i. ber Trieb verzweigt fich, eingetreten ift, wo bann ber gange Schaft 6 bis 10' boch geworben ift und 10' im Umfreise mißt, bann ift bie größte Menge bes Amplons bereits zu biden Bolgfafern verwenbet, und noch mehr ift bies in ben beiben letten Berioben ber Bluthe (Siriboa) und ber Krucht (Bahoa) ber Kall. ift gar tein Startemehl mehr vorhanden. Gin gefunder Baum bringt 400 bis 800 Pfunbe Stärkemehl bervor (ber baraus bereitete Sago tommt übrigens nicht in ben europäischen Sanbel, fonbern wirb im Lanbe verbraucht). Diejenige Balmenart. welche ben in Europa verwenbeten Sago vorzugsweffe liefert, ift Metroxylon laeve Mart. von Malatta, beffen wilbe Stamme 4 bis 51/2 Bidols Sago liefern, mabrent bie in Garten cultivitten nur 2 bis 3. (Siehe von Martius, Historia naturalis palmarum. T. I., p. 91.)

# Unhang C. (Bu Seite 57.)

### (Vegetable Statics, London 1727).

Die Versuche von Sales über bie Mechanit ber Safts bewegung können für alle Zeiten als Muster einer vortrefflichen Methobe gelten; baß sie in biesem Augenblide in bem Gebiete ber Pflanzenphysiologie unübertroffen bastehen, mag vielleicht baburch erklärlich gefunden werden, daß sie aus dem Zeitalter Rewton's stammen; sie verdienen einer jeden Pflanzenphysio-logie einverleibt zu werden.

In bem Anfange seines Werkes beschreibt hales die Bersuche, welche er über die Saftbewegung in ben Gewächsen in Folge ihrer Ausbunftung an belaubten Zweigen, an abgesschnittenen Pflanzen und an solchen, die mit Wurzeln noch verssehen waren, angestellt hat.

Den Einsluß bes mechanischen Druckes einer Wassersaule unter und ohne Mitwirkung ber Verbunftung zeigt er burch folgenden Versuch.

An einen mit seinen Blattern und kleinen Zweigen verses henen Aft von einem Apfelbaume befestigte hales luftbicht eine steben Fuß lange Röhre; er hielt ben Ast mit seinen Zweisgen und Blattern in ein großes Gefäß mit Wasser eingetaucht, und füllte die Röhre mit Wasser. Durch ben Druck der Wassersäule wurde Wasser in den Ast eingetrieben und es faut bas Wasser in der Röhre in zwei Tagen um 141/4 Zoll.

Den britten Tag jog er ben Aft aus bem Waffer unb

überließ ihn ber freien Luftverbunftung; bas Waffer in ber Röhre fiel jest in zwölf Stunden um 27 Boll.

Bur Bergleichung ber Kraft, mit welcher bas Waffer burch Drud allein und burch Drud und Ausbunftung zusammen burch bie Gefäße bes Holzkörpers getrieben wird, verband Sasles einen 6 Fuß langen belaubten, ber Luft ausgesetzten Aft von einem Apfelbaume mit einer 9 Fuß langen Röhre, bie mit Wasser gefüllt wurbe.

In Folge bes Druckes ber Wassersaule und ber an ber Oberstäche ber Blätter und Zweige vor sich gehenden Berdunsstung sank das Wasser in der Röhre (XI. Bersuch) in einer Stunde um 36 Zoll. Er schnitt jest den Aft 13 Zoll untershalb der Röhre ab, und stellte den abgeschnittenen Theil (mit Blättern und Zweigen) aufrecht in ein Gefäß mit Wasser; bieser lettere saugte in 30 Stunden 18 Unzen Wasser auf während durch das mit der Röhre verbundene 13 Zoll lange Holzstück nur 6 Unzen Wasser, und zwar unter dem Drucke, einer Wassersäule von 7 Fuß, durchgegangen waren.

In brei anderen Versuchen zeigt Hales, daß die captilaren Gefäße einer Pflanze für sich und in Verbindung mit ben
unverletten Wurzeln durch Capillaranziehung sich mit Leichtigteit mit Wasser füllen, ohne aber die Kraft zu besitsen, den
Saft ausstließen und in einem aufgesetten Rohr steigen zu
machen. Die Bewegung des Saftes gehört, so schließt er, der
verdunstenden Oberstäche allein an, er beweist, daß sie von dem
Stamme, den Zweigen, Blättern, Blüthen und Früchten in
gleichem Grade ausgeht, und daß die Wirkung der Verdunstung in einem bestimmten Verhältniß zur Temperatur und
dem Wassergehalte der Luft steht; wenn die Luft seucht war,
wurde nur wenig aufgesangt, an Regentagen war die Aufsaugung kaum bemerklich.

Das zweite Rapitel feiner Statit eröffnet er mit folgenber Ginleitung:

»In bem ersten Kapitel hat man gesehen, welche große Menge Flüssigfeit die Pflanzen auffangen und ausdünften, in biesem beabsichtige ich die Kraft zu zeigen, mit welcher bies geschieht.

Da in ben Pflanzen bas machtige Wertzeng fehlt, welsches in ben Thieren burch seine abwechselnbe Ausbehnung und Zusammenziehung bas Blut zwingt, burch bie Arterien und Benen zu fließen, so hat bie Natur sie entschäbigt mit anberen wirksamen und fraftigen Hulfsmitteln, um ben Saft, ber sie belebt, an sich zu ziehen, zu heben und in Bewegung zu erhalten.

In seinem XXI. Versuch entblößte er eine ber Haupts wurzeln eines in voller Begetation begriffenen Birnbaumes in einer Tiese von  $2^{1}/_{2}$  Fuß, schnitt die Spite berselben ab und verband ben mit dem Stamme in Verbindung stehenden Theil der Wurzel mit einer Röhre, die er mit Wasser füllte und mit Quecksilber sperrte. Diese Glasröhre stellte die verlängerte Wurzel dar.

In Folge ber Ausbunftung ber Oberfläche bes Baumes faugte bie Burgel bas Wasser in ber Röhre mit einer folchen Kraft auf, baß in sechs Minuten bas Quedfilber bis auf 8 Boll in ber Röhre sich erhob (entsprechend einer Wassersaule von 9 Fuß Gohe).

Diese Kraft ift nahe gleich berjenigen, mit welcher bas Blut in ber großen Schenkelpulsaber eines Pferbes sich bewegt. Ich bestimmtes, fagt Sales in seinem Bers. XXXVI, "ben Druck bes Blutes verschiedener Thiere, indem ich sie lebeud mit bem Rucken auf einen Tisch befestigte und die große Schenkelpulsaber, wo sie in den Schenkel eingeht, mit Gulfe zweier kleinen Röhren von Kupfer, mit einer Röhre von 10 Juß Länge

und 1/8. Zoll innerem Durchmeffer verband; bas Blut eines Pferbes erhob sich in biefer Röhre auf 8 Fuß 3 Zoll, bas eines anderen auf 8 Fuß 9 Zoll, eines Hundes auf 61/2 Fuß 2c.

Hales zeigte burch besondere Versuche, daß die Auffaugungstraft, welche er an der Wurzel nachwies, auch der
Stamm, daß sie jeder einzelne Zweig, jedes Blatt und die Frucht, daß sie jeder Theil der Oberstäche besitzt, daß die Bewegung des Saftes von der Wurzel nach den Zweigen und Blättern fortdauert, selbst wenn der Stamm von Rinde und Bast an irgend einem Theile völlig entblößt wird, daß diese Kraft nicht bloß von der Wurzel nach dem Gipfel, sondern auch von dem Gipfel nach der Wurzel hin wirkt.

Aus feinen Berfuchen erschließt er bas Borhanbenfein einer machtigen Anziehungstraft, die ihren Sit in jedem Theile ber Pflanze hat.

Wir wissen jest, daß biese anziehende Kraft als solche bas Quedfilber ober Wasser in seinen Röhren nicht zum Steigen brachte, und aus seinen Versuchen ergiebt sich auf bas Klarste, daß bas Aufsaugungsvermögen ber Pflanzen, jedes Blattes, jeder Wurzelfaser in Folge der Ausbunftung durch eine machtige Kraft von außen unterstützt wird, die nichts anderes ift, als ber Drud der Atmosphäre.

Durch die Verdunstung des Wassers an der Oberfläche ber Gewächse entsteht im Inneren berselben ein leerer Raum, in bessen Folge Wasser und im Wasser lösliche Gase mit Leich, tigkeit von Außen eingetrieben und gehoben werden, und es ist dieser außere Druck neben ber Capillarität die Hauptursache ber Verbreitung und Bewegung der Safte.

Bas bas Auffaugungsvermögen ber Pflanzenoberflache bei einem gewiffen Drude von Außen für Gase betrifft, so bieten seine Bersuche bie sprechenbsten Belege bar. In seinem Bersuche XXII. sagt Hales: "Die Höhe, bis zu welcher bas Quecksiber in ber Röhre ftieg, zeigt nicht bie ganze Kraft, mit welcher bas Wasser aufgesaugt wirb, benn während dies geschieht, sieht man die ganze Schnittsläche ber Wurzel (bes Stammes ober ber Zweige) sich mit Luftblasen bebeden, welche aus berselben austretend einen Theil des Raumes, den das Wasser einnahm, erfüllen. Die Höhe des Quecksibers stand beshalb nur im Verhältniß zu dem Ueberschuß des Wassers, ben die Pflanze mehr einsaugte, als Luft austrat. Wäre die Menge der ausgetretenen Luft gleich gewesen der Menge des aufgesaugten Wassers, so wäre das Quecksiber gar nicht gesstiegen; es ist demnach klar, daß, wenn von 12 Bolum Wasser 9 Vol. eingesaugt werden, während 3 Vol. Luft in die Röhre treten, daß das Quecksiber nur um 6 Volum steisgen kann."

Wenn in seinen Versuchen bie Wurzel, ber Stamm ober ein Zweig an irgend einer Stelle verlett worden war durch bas Abschneiden von Knospen, Wurzelfasern oder kleinerer Zweige, so verminderte sich das Aufsaugungsvermögen des übrigen Theils auf eine in die Augen fallende Weise (weil von diesen Stellen aus durch Eindringen von Luft der Unterschied im Druck leichter ausgeglichen wurde); das Aufsaugungsvermögen war von ganz frischen Schnittstächen aus am größten, an denen es sich aber allmälig verminderte, die es nach Verlauf von mehreren Tagen an diesen Stellen nicht größer war, als an der unverletten Pflauzenoberstäche.

Die Ausbunftung ift, fo schließt Sales weiter, die machtige Ursache, welche ber Pflanze aus der Umgebung, worin fie
lebt, Nahrung zuführt; es erfolgt Arankheit und Absterben der Pflanzen, wenn das Verhältniß der Ausbunftung und der Zufuhr in irgend einer Weise gestört und unterbrochen wird. Wenn in heißen Sommern ber Boben burch die Burgel bie Feuchtigkeit nicht erseten kann, welche ben Tag über burch bie Blätter und Oberstäche bes Baumes verdunstet ist, wenn ber Baum ober ein Zweig besselben austrocknet, so hört die Bewegung bes Sastes an diesen Stellen auf, einmal ausgetrocknet kann durch die Capillarität allein die ursprüngliche Thätigkeit nicht wieder hergestellt werden; die Ausdunstung ist die Hauptbedingung ihres Lebens, durch sie wird eine dauernde Bewegung, ein sich stells wiederholender Wechsel in der Besschaffenheit des Sastes zu Wege gebracht.

"Bergleicht man," sagt Hales, "bie Oberstäche ber Burzeln einer Pflanze mit ber Oberstäche, die sich außerhalb bes Bobens besindet, so sieht man sogleich, warum die Anzahl der Zweige an einem Baume, den man versetzen will, vermindert werden muß. Nehmen wir an, daß beim Umsetzen die Hässte der Wurzeln abgeschnitten werden muß, wie dies gewöhnlich geschieht, so kann der Baum aus der Erde nur halb soviel Nahrung als vorher einsaugen; es muß die verdunstende Oberstäde außerhalb mit der einsaugenden innerhalb der Erde in Verhältniß gebracht, d. h. verkleinert werden."

Den Ginfluß ber unterbrudten Ansbunftung weift hales burch bie folgenben Beobachtungen an hopfenpflanzen nach.

"Der Boben eines Morgen Landes, auf welchem 9000 Hopfenpflanzen wachsen, muß biesen Pflanzen burch die Burgeln im Juli in 12 Tagesstunden 36,000 Unzen Waffer zuzuführen vermögen. Es ist dies die Waffermenge, die sie in dies ser Zeit durch Ausbunftung verlieren und die sie nöthig haben, um sich wohl zu befinden.

"So lange bie Luft gunftig ift, verminbert fich bie Menge Baffer, welche ausbunftet, nicht; aber in feuchtem, regnerischem Better, wenn es lange anhalt, ohne bag trodene sonnige Tage

bazwischen liegen, wird die zu ihrem Gebeihen und zu ihrer Erhaltung nothige Transspiration unterdrückt. Der nicht in Bewegung gesetzte Saft stockt und verbirdt, und es erzeugt sich Schimmel.

"Diefer Fall ereignete sich im Jahre 1723, während bestänbiger Regen fiel, welcher 10 bis 12 Tage anhielt. Diefer Regen begann nach einer viermonatlichen Durre ben 15. Juli. Die schönsten und fraftigsten hopfenpflanzen, Blätter und Früchte waren alle vom Schimmel befallen; minder fraftige entgingen bem Uebel, weil sie kleiner waren, während bie ausgedunstete Feuchtigkeit von ben fraftigsten Pflanzen in ihrem bichten Blätterwert zurudgehalten wurde.

"Diefer Regen, nach einer so langen Durre, fand bie Erbe so erhist, daß die Rrauter ebenso schnell wie in einem Mistbeete wuchsen, und die Aepfel wuchsen so schnell, daß ihr Fleisch außerordentlich weich blieb und baß sie in größerer Quantität faulten, als seit Menschengebenken nicht geschehen war.

"Die Hopfenpflanzer wissen, baß, wenn ber Schimmel sich eines Theils bes Felbes einmal bemächtigt hat, berselbe sich vermehrt und nach allen Seiten hin verbreitet, selbst das Gras, sowie alles unter dem Hopfen wachsende Unkraut wird bavon ergriffen, wahrscheinlich weil die kleinen Körner dieser Schimmelpflanzen, welche schnell wachsen und bald zur Reise gelangen, durch die Lust auf der ganzen Oberstäche des Feldes versteitet werden, wo sie sich vervielfältigen und mauchmal das Feld mehrere Jahre hintereinander ansteden."

"Ich fah," so berichtet hales, "im Monat Juli bie Ranfen in ber Mitte ber Hopfenfelber von einem Ende zum anbern burch einen glubend heißen Sonnenstrahl ganz verbrannt,
und zwar nach einem hestigen Regenguß; in solchen Augenbliden sieht man oft mit bloßen Augen und besser noch mit

Resterionstelestopen die Dampfe in so großer Masse sich erheben, daß die Gegenstände dunkel und zitternd erscheinen. Auf
bem ganzen Felde war keine Aber des Bodens troden oder
kiesig; man muß beshalb dieses Uebel einer Menge heißen
Dampfes zuschreiben, die in der Mitte größer war als nach den
Seiten hin; sie bilbeten bort, wo sie häusiger waren, ein dichteres und bemzusolge ein heißeres Medium, als nach den Seiten hin.

"Die Gartner in London machen häufig ahnliche Erfahrungen, wenn fie nach kalten Nachten die Glasgloden, womit fie Blumenkohlpflanzen bebeden, am Tage nicht lüften und die Feuchtigkeit verdunften laffen; benn wenn diese Feuchtigkeit sich burch die Sonnenhite erheben will und burch die Glode zurüdgehalten wird, so bilbet fie einen bichten, durchsiden Dampf, ber die Pflanze verbrüht und töbtet."

Wenn biese Beobachtungen in unsere gegenwärtige Sprace übersett werben, so sieht man, mit welcher Schärse und Genauigkeit hales ben Ginfluß ber Verbunftung auf bas Leben ber Gewächse erkannt hat.

Nach ihm ift die Entwickelung und das Gebeihen der Pflanzen abhängig von der Zusuhr von Nahrung und Feuchtigkeit aus dem Boden, welche bedingt wird durch eine gewisse Temperatur und Trockenheit der Atmosphäre. Das Aufsaugungsvermögen der Pflanzen, die Bewegung ihres Saftes ift abhängig von der Ausdünstung, die Menge der aufgesaugten und zu ihrer Thätigsteit nöthigen Nahrung steht im Berhältniß zu der Menge der in einer gegebenen Zeit ausgetretenen (verdunsteten) Feuchtigsteit. Wenn die Pflanze ein Maximum von Flüssigseit in sich aufgenommen hat und durch eine niedrige Temperatur oder durch anhaltend seuchtes Wetter die Ausbünstung unterdrückt ist, so hört die Zusuhr von Nahrung, die Ernährung, auf, die

Safte stoden und verändern sich, sie gehen jest in einen Zusstand über, in welchem ihre Theile und Bestandiheile zu einem fruchtbaren Boden für mikrostopische Gewächse werden. Wenn nach heißen Tagen Regen fällt, und starke hitze ohne Wind barauf folgt, und jeder Theil der Pstanze mit einer mit Feuchtigkeit gesättigten Luft umgeben ist, so hört die Abkühlung durch weitere Verdunstung auf, die Pstanzen unterliegen dem Sonsnenbrande. (Siehe Liebig: Untersuchungen über einige Urssachen der Sästebewegung im thierischen Organismus. Braunschweig. Friedrich Vieweg und Sohn. 1848. S. 73 u. ff.)

## Anhang D. (Bu Seite 95.)

### Untersuchung von Drain=, Lhsimeter=, Fluss und Moorwasser.

### 1. Drainmaffer.

Thomas Way fand im Drainwasser an sieben verschiebenen Felbern folgende Bestandtheile (Journ. of the royal agric. Soc. Vol. XVII, 133):

|                           | Gr    | ains in | 1 <b>S</b> allo | n = <b>7</b> 0 | 000 <b>Gr</b> a | iins Wo | iffer. |
|---------------------------|-------|---------|-----------------|----------------|-----------------|---------|--------|
|                           | 1.    | 2.      | 3.              | 4.             | 5.              | 6.      | 7.     |
| Kali                      | Spur  | Spur    | 0,02            | 0,05           | Spur            | 0,22    | Spur   |
| Natron                    | 1,00  | 2,17    | 2,26            | 0,87           | 1,42            | 1,40    | 8,20   |
| <b>R</b> alf              | 4,85  | 7,19    | 6,05            | 2,26           | 2,52            | 5,82    | 13,00  |
| Magnesia                  | 0,68  | 2,32    | 2,48            | 0,41           | 0,21            | 0,98    | 2,50   |
| Gisenoryb und<br>Thonerbe | 0,40  | 0,05    | 0,10            | _              | 1,30            | 0,85    | 0,50   |
| Riefelfaure .             | 0,95  | 0,45    | 0,55            | 1,20           | 1,80            | 0,65    | 0,85   |
| Chlor                     | 0,70  | 1,10    | 1,27            | 0,81           | 1,26            | 1,21    | 2,62   |
| Schwefelfaure             | 1,65  | 5,15    | 4,40            | 1,71           | 1,29            | 8,12    | 9,51   |
| Phosphorfäure             | Spur  | 0,12    | Spur            | Spur           | 0,08            | 0,06    | 0,12   |
| Ammoniat                  | 0,018 | 0,018   | 0,018           | 0,012          | 0,018           | 0,018   | 0,006  |

Ganz ähnliche Resultate erhielt Dr. Kroder in seinen Anasinsen von Drainwaffer von Prostau (f. Liebig und Kopp's Jahresber. f. 1853, 742):

|                               | Ðı   | cainwaf | fer (in | 10000 | Theile | n):   |
|-------------------------------|------|---------|---------|-------|--------|-------|
|                               | 8.   | ъ.      | c.      | d.    | e.     | f. *) |
| Organische Substanz           | 0,25 | 0,24    | 0,16    | 0,06  | 0,63   | 0,56  |
| Rohlenfaurer Ralf             | 0,84 | 0,84    | 1,27    | 0,79  | 0,71   | 0,84  |
| Schwefelfaurer Ralt           | 2,08 | 2,10    | 1,14    | 0,17  | 0,77   | 0,72  |
| Salpetersaurer Ralt           | 0,02 | 0,02    | 0,01    | 0,02  | 0,02   | 0,02  |
| Rohlenfaure Magneffa          | 0,70 | 0,69    | 0,47    | 0,27  | 0,27   | 0,16  |
| Rohlenfaures Gifenorybul      | 0,04 | 0,04    | 0,04    | 0,02  | 0,02   | 0,01  |
| Rali                          | 0,02 | 0,02    | 0,02    | 0,02  | 0,04   | 0,06  |
| Ratron                        | 0,11 | 0,15    | 0,13    | 0,10  | 0,05   | 0,04  |
| Chlornatrium                  | 0,08 | 0,08    | 0,07    | 0,03  | 0,01   | 0,01  |
| Riefelerbe                    | 0,07 | 0,07    | 0,06    | 0,05  | 0,06   | 0,05  |
| Summe b. feften Beftanbtheile | 4,21 | 4,25    | 8,37    | 1,53  | 2,58   | 2,47  |

#### 2. Enfimeter=Baffer.

Das Lyfimeter-Baffer ift atmosphärisches Wasser, welches in geeigneten Borrichtungen (Lysimeter) burch verschiebene Bos benarten geht und nach seinem Durchgange aufgefangen wirb. (Veral, S. 96.)

Die chemische Untersuchung erftrecte fich auf bie Waffer von vier Berfuchsreihen und murbe von Dr. Boller ausgeführt.

<sup>\*)</sup> a. Drainwaffer von bem Boben mit bem Untergrund A. gefammelt 1. April 1853. — b. Desgleichen, gefammelt 1. Mai 1853, nach einem Regen von 218 Cubikzoll auf ben Quabratfuß. — o. Drainwaffer bes vorhergehenden Bobens, gemischt mit dem von einem humosen Thonboben, mit kalkreichem Letten als Untergrund, im October 1853 untersucht. — d. Drainwaffer von dem Boben B, im October 1853 gefammelt. — Durch die Wassersuchen von einem schweren Thonboben e. Anfangs Juni, s. Mitte August noch starfen Regengüssen abgelausenes Wasser.

#### I. Berfuchereihe von 1857.

Die analhsirten Wasser stammen von füns Böden; es sind die Mengen atmosphärisches Wasser, welche vom 7. April die 7. October 1857 durch je 1 Quadratsuß Erde von 6 Zoll Tiese gingen. I. Von gedüngtem Kalkboden mit Begetation (Gerste); II. von rohem Thonboden mit Begetation; III. von rohem Thonboden ohne Begetation; IV. von gedüngtem Thonboden ohne Begetation. V. von gedüngtem Thonboden mit Begetation. — Die Düngung von je I., IV. und V. geschaft mit 2 Pfund Kindermist ohne Stroh.

|                                                                         | L.    | п.    | III.  | IV.   | v.                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| Durch ben Boben gegans<br>gene Waffermenge<br>Vefter Rudftand berfelben | 9845  | 18575 | 18148 | 19790 | 12302 <b>C</b> .C. |
| bei 100° C                                                              | 4,651 | 4,73  | 5,291 | 6,04  | 3,686 <b>Grm</b> . |
| Afche bes festen Rückanbes                                              | 3,127 | 8,283 | 8,545 | 4,245 | 2,610 "            |
| Rali                                                                    | 0,064 | 0,044 | 0,037 | 0,108 | 0,047 <b>Grm</b> . |
| Natron                                                                  | 0,070 | 0,104 | 0,185 | 0,470 | 0,074 "            |
| Ralf                                                                    | 1,436 | 1,070 | 1,285 | 1,354 | 1,186 "            |
| Dagnefia                                                                | 0,203 | 0,165 | 0,024 | 0,058 | 0,063 "            |
| Eifenoryb                                                               | 0,013 | 0,119 | 0,150 | 0,114 | 0,058 "            |
| Chlor                                                                   | 0,566 | 0,177 | 0,379 | 0,781 | 0,434 "            |
| Phosphorsdure                                                           | 0,022 | Spur  | Spur  | Sput  | Spur               |
| Schwefelfaure                                                           | 0,172 | 0,504 | 0,515 | 0,580 | 0,412 "            |
| Riefelfaure                                                             | 0,108 | 0,210 | 0,817 | 0,188 | 0,115 "            |
| Thon und Sand                                                           | 0,089 | 0,074 | 0,112 | 0,045 | 0,047 "            |
| Summe<br>Ab das dem Chlor entspres                                      | 2,738 | 2,467 | 2,954 | 3,698 | 2,881 Grm.         |
| denbe Neg. Sauerftoff .                                                 | 0,127 | 0,040 | 0,085 | 0,176 | 0,095 "            |
| Summe                                                                   | 2,611 | 2,427 | 2,869 | 3,522 | 2,286 Grm.         |
| Glühverluft u. Kohlenfäure                                              | 2,040 | 2,303 | 2,422 | 2,518 | 1,400              |
| Summe                                                                   | 4,651 | 4,780 | 5,291 | 6,040 | 3,686 <b>Grm</b> . |

1 Million Liter Waffer, burch Boben von 6 Boll Tiefe und ber befchriebenen Befchaffenheit gegangen, enthalten:

|                          | I.     | II.    | ш.     | IV.    | ٧.           |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Fefter Rudftanb bei      |        |        |        |        | Grm.         |
| 100° C. getrodnet        | 472,32 | 254,64 | 292,64 | 305,20 | 291,50       |
| Darin Asche              | 317,62 | 176,74 | 194,78 | 214,50 | 212,16       |
| Rali                     | 6,50   | 2,87   | 2,03   | 5,46   | Grm.<br>3,82 |
| Matron                   | 7,11   | 5,60   | 7,48   | 23,74  | 6,02         |
| Ralf                     | 145,86 | 57,60  | 70,80  | 68,41  | 92,34        |
| Magneffa                 | 20,52  | 8,88   | 1,32   | 2,93   | 5,12         |
| Eifenorpb                | 1,32   | 6,85   | 8,26   | 5,76   | 4,80         |
| Chlor                    | 57,49  | 9,52   | 20,87  | 89,46  | 35,27        |
| Phosphorfaure            | 2,23   | _      | _      | _      | _            |
| Somefelfaure             | 17,47  | 27,18  | 27,82  | 29,30  | 83,49        |
| Riefelfaure (loeliche) . | 10,46  | 11,85  | 17,46  | 9,50   | 9,84         |

#### II. Berfuchereihe von 1858.

Die analysirten Wasser rühren von sechs Böben her; es sind die Meugen atmosphärisches Wasser, welche vom 10. Mai bis 1. November 1858 durch je 1 Quadratsus Erde von 12 Zoll Tiefe gingen. Der Boden war gewöhnlicher ungebüngter Als luvialkalkoden der Farauen. Als Andaupstanze war die Kartossel gewählt. I. Ungedüngt und ohne Begetation; II. ungedüngt mit Begetation; III. Düngung: 10 Grm. Kochsalz, mit Begetation; IV. Düngung: 10 Grm. Chilisalpeter, mit Begetation; V. 10 Grm. Guano, mit Begetation; VI. Düngung: 20 Grm. mit Salzsäure (?) aufgeschlossener und pulverförmig erhaltener Phosphorit, mit Begetation.

|                                                   |          |        |        | _      | 1     |                             |
|---------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-----------------------------|
|                                                   | L        | п.     | m.     | IV.    | v.    | VI.                         |
| Durch ben Boben gegan=                            |          |        |        |        |       |                             |
| gene Baffermenge                                  | 29185    | 25007  | 28138  | 17466  | 16520 | 80850 <b>G</b> . <b>G</b> . |
| Fefter Rudftanb berfel-                           |          | ł      |        |        |       |                             |
| ben bei 1000 C                                    | 8,985    | 8,214  | 14,198 | 7,681  | 4,864 | 8,001 Grm.                  |
| Afche bes feften Rud-                             | '        | l      |        |        |       |                             |
| standes                                           | 6,591    | 6,094  | 12,292 | 5,583  | 8,704 | 6,192 "                     |
| Natron                                            | 0,250    | 0,245  | 3,290  | 1,255  | 0,801 | 0,2 <b>3</b> 3 Grm.         |
| <b>R</b> ali                                      | 0,075    | 0,066  | 0,034  | 0,035  | 0,032 | 0,029 "                     |
| Magnesta                                          | 0,432    | 0,448  | 0,454  | 0,264  | 0,382 | 0,874                       |
| Ralf                                              | 2,416    | 2,467  | 2,856  | 1,792  | 1,878 | 2,645 "                     |
| Eisenoryb                                         | 0,115    | 0,088  | 0,104  | 0,083  | 0,096 | 0,117                       |
| Chlor                                             | 0,227    | 0,287  | 8,925  | 0,177  | 0,817 | 0,238 "                     |
| Phosphorfaure                                     | React.   | React. | 0,009  | React. | 0,007 | 0,015 "                     |
| Salpeterfaure                                     | <b> </b> | _      | _      | 3,267  | _     | -                           |
| Somefelfaure                                      | 0,182    | 0,147  | 0,118  | 0,182  | 0,197 | 0,666 "                     |
| Riefelfaure                                       | 0,266    | 0,301  | 0,884  | 0,808  | 0,226 | 0,224 .                     |
| Sanb                                              | 0,155    | 0,237  | 0,155  | 0,105  | 0,062 | 0,083 "                     |
| Summe                                             | 4,068    | 4,226  | 10,829 | 7,468  | 2,998 | 4,644 Grm.                  |
| Ab das dem Chlor ents<br>fprechende Aeq. Sauerst. | 0,051    | 0,058  | 0,884  | 0,039  | 0,071 | 0,058 "                     |
| Summe                                             | 4,017    | 4,168  | 9,945  | 7,424  | 2,927 | 4,591 Grm.                  |
| Glühverluft u. Rohlens faure                      | 4,968    | 4,051  | 4,258  | 0,257  | 1,937 | 8,410 "                     |
| Summe                                             | 8,985    | 8,214  | 14,198 | 7,671  | 4,864 | 8,001 <b>Grm</b> .          |

1 Million Liter Baffer, burch Boben von 12 Boll Tiefe und ber beschriebenen Beschaffenheit gegangen, enthalten:

|                        | I.     | II.    | m.     | IV.    | ₹.     | VI.        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Fefter bei 100° C. ges |        |        |        |        |        |            |
| trodneter Rudftanb     | 307,86 | 328,46 | 504,58 | 439,76 | 294,42 | 259,35Grm. |
| Darin Afche            | 225,83 | 243,69 | 436,84 | 374,04 | 224,21 | 200,71 "   |
| Natron                 | 8,56   | 9,79   | 116,92 | 71,85  | 18,22  | 7,55@rm.   |
| Rali                   | 2,56   | 2,63   | 1,20   | 2,00   | 4,93   | 0,94 "     |
| Magneffa               | 14,80  | 17,71  | 16,18  | 15,11  | 23,18  | 12,12 "    |
| Ralf                   | 82,78  | 98,65  | 83,73  | 102,59 | 88,41  | 85,73 "    |
| Gifenorpb              | 8,94   | 3,31   | 3,69   | 4,75   | 5,81   | 8,79 "     |
| <b>Chlor</b>           | 7,77   | 9,47   | 139,49 | 10,18  | 19,18  | 7,71 "     |
| Phosphorfaure          | -      | _      | 0,31   | -      | 0,42   | 0,48 "     |
| Salpeterfäure          | -      | _      |        | 187,04 | _      | _          |
| Schwefelfaure          | 4,52   | 5,87   | 4,19   | 10,42  | 11,09  | 21,59      |
| Riefelfaure            | 9,11   | 12,08  | 13,64  | 17,34  | 18,68  | 7,26 "     |

### III. Versuchsreihe von 1859.

Die analpsirten Wasser stammen von sechs Boben; es sind bie Mengen atmosphärisches Wasser welche vom 20. März bis 16. November 1859 burch je 1 Quadratsuß Erbe von 12 Zoll Tiefe gingen. Der Boben war gewöhnlicher ungebüngter Alluvialsalsboben ber Isarauen (Gartenboben). Alle Boben waren angepflanzt mit Gras. I Ungebüngt; II. Düngung: 17,8 Grm. salpetersaures Rali; III. Düngung: 15,4 Grm. schwefelsaures Rali; IV. Düngung 17,8 Grm. salpetersaures Rali und 3,66 Grm. Phosphorit aufgeschlossen mit 2 Grm. Schwefelsäure; V. Düngung: 15,4 Grm. schwefelsaures Rali und 3,66 Grm. wie oben aufgeschlossener Phosphorit; VI. Düngung: 12,3 Grm. tohlensaures Rali

|                                   | I.     | п.      | III.    | ΙV      | V.     | VI.                 |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------------------|
| Durch ben Boben gegangene Baffer= |        |         |         |         |        |                     |
| menge                             | 20201  | 14487   | 20348   | 17491   | 23205  | 22488 <b>G. G.</b>  |
| felben bei 1000 C.                | 4,5681 | 11,4272 | 15,1967 | 13,6805 | 20,784 | 5,5878 <b>Grm</b> . |
| Afche bes festen Ruck-<br>stanbes | 3,192  | 8,861   | 13,644  | 10,681  | 17,668 | 4,614 "             |
| Natron                            | 0,044  | 0,069   | 0,083   | 0,030   | 0,085  | 0,038 <b>G</b> rm.  |
| Kali                              | 0,024  | 0,166   | 0,205   | 0,231   | 0,244  | 0,112 "             |
| Magnessa                          | 0,253  | 0,802   | 0,296   | 0,285   | 0,320  | 0,117 "             |
| Ralf                              | 1,530  | 3,483   | 5,360   | 4,838   | 7,112  | 1,963 "             |
| Eisenorpb                         | 0,072  | 0,057   | 0,072   | 0,084   | 0,088  | 0,053 "             |
| Chlor                             | 0,035  | 0,080   | 0,202   | 0,132   | 0,283  | 0,127 "             |
| Phosphorfaure                     | React. | React.  | React.  | React.  | React. | React.              |
| Schwefelfaure                     | 0,289  | 0,205   | 6,527   | 2,104   | 9,124  | 1,524 "             |
| Salpeterfäure                     | 1,125  | 5,913   | 1,301   | 5,248   | 1,401  | 1,390 "             |
| Riefelfaure                       | 0,178  | 0,271   | 0,208   | 0,230   | 0,280  | 0,269 "             |
| Sand                              | 0,044  | 0,021   | 0,036   | 0,025   | 0,056  | 0,097               |
| Summe .                           | 3,594  | 10,567  | 14,290  | 13,207  | 18,993 | 4,690 Grm.          |
| Ab bas bem Chlor                  |        |         |         |         |        |                     |
| entsprechenbe Aequi-              | i      |         |         | 1       |        |                     |
| valent Sauerstoff .               | 0,007  | 0,018   | 0,045   | 0,029   | 0,068  | 0,028               |
| Summe ,                           | 3,587  | 10,549  | 14,245  | 13,178  | 18,930 | 4,662 Grm.          |
| Glühverlust unb Roh-<br>lenfäure  | 0,9761 | 0,8782  | 0,9517  | 0,5025  | 1,854  | 0,9258 "            |
| Summe                             | 4,5631 | 11,4372 | 15,1967 | 13,6805 | 20,784 | 5,5878 Grm.         |

1 Million Liter Waffer, burch Boben von 1 Fuß Tiefe und ber beschriebenen Beschaffenheit gegangen, enthalten:

|                                        | I.     | II.    | III.   | IV.    | ₹.              | · VI.      |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| Fefter bei 100° C.<br>getredneter Rud- |        |        |        |        |                 |            |
| stand                                  | 225,38 | 788,78 | 746,84 | 782,14 | 895 <b>,6</b> 6 | 248,48 Grn |
| Darin Afche                            | 158,00 | 611,64 | 670,52 | 610,65 | 761,86          | 205,17 "   |
| Natron                                 | 2,17   | 4,76   | 4,07   | 1,71   | 8,66            | 1,68 Grn   |
| Rali                                   | 1,18   | 11,45  | 10,07  | 13,20  | 10,51           | 4,98 "     |
| Magnesia                               | 12,52  | 20,84  | 14,54  | 16,29  | 18,79           | 5,20 "     |
| Ralf                                   | 75,78  | 240,42 | 263,41 | 276,59 | 306,48          | 87,29 "    |
| Eifenoryb                              | 8,56   | 8,98   | 3,53   | 4,80   | 8,79            | 2,35 "     |
| Chlor                                  | 1,73   | 5,52   | 9,92   | 7,54   | 12,19           | 5,64 "     |
| Somefelfaure                           | 14,30  | 14,15  | 320,76 | 120,29 | 393,19          | 23,30 "    |
| Salpeterfaure                          | 55,69  | 408,15 | 63,93  | 300,04 | 60,37           | 61,76 "    |
| Riefelfaure                            | 8,81   | 18,70  | 10,32  | 18,14  | 12,06           | 11,96 "    |

### IV. Berfuchereihe von 1859/1860.

Diese Versuchsreihe ist eine birecte Fortsetzung ber britten. Die ben Analysen bienenben Wasser gingen burch bieselben Bobenarten, burch welche schon bie in ber britten Versuchsreihe erhaltenen Wasser gegangen waren. — Die IV. Versuchsreihe bauerte vom 16. November 1859 bis zum 12. April 1860.

|                              | L     | .   1  | I.     | l m      | .   n | 7.  | V.       |                  | VI.           |
|------------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|-----|----------|------------------|---------------|
|                              | +-    |        |        | <u> </u> |       |     |          |                  |               |
| Durch ben Bober              |       |        |        |          |       |     |          |                  |               |
| gegangene Waffer             | -     | ı      |        |          | 1     |     |          | 1                |               |
| menge                        | . 135 | 00 128 | 332    | 1376     | 0 181 | 50  | 1523     | 2 1485           | 0 6. 6        |
| Fefter Rudftanb ber.         |       | -      |        | ٠        |       |     |          | 1 - 100          | v <b>u.</b> ( |
| felben bei 1000 C            |       | 4 2,20 | 05     | 2,860    | 2,64  | 0   | 3,172    | 2.69             | l Gru         |
| Afche bes feften Rud         | .     |        | - 1    |          | 1     |     | , , , ,  | _,00             |               |
| flanbes                      | 2,07  | 1 1,68 | 32     | 2,395    | 2,08  | 6   | 2,599    | 2,220            | ,             |
| Natron                       | 0,02  | 1 0,02 | 4      | 0,028    | 0,02  | 2   | 0,028    | 0.019            | Grm           |
| Rali                         | Spur  | r 0,00 |        | 0,012    | 1 '   | - 1 | 0,015    | 0,015            |               |
| Magnesta                     | 0,065 | 0,05   | 8      | 0,069    | 0,074 | - 1 | 0,070    | 0,063            | -             |
| Ralf                         | 0,770 | 0,85   | 9      | 1,016    |       | - 1 | 0,952    | 1,057            | -             |
| Eisenorph                    | 0,061 | 0,06   | 6 6    | 0,097    | 0,075 | - 1 | ,<br>135 | 0,019            | -             |
| Chlor                        | 0,140 |        | 2   (  | 0,093    | 0,068 | - 1 | ,091     | 0,084            | -             |
| Phosphorfäure.               | React | - Reac | t.   g | React.   | React | . 9 | leact.   | React            | -             |
| Salpeterfäure                | 0,025 | 0,10   | 1   0  | ,043     | 0,077 | 0   | ,029     | 0,046            |               |
| Schwefelfäure                | 0,119 | 0,099  | •   a  | ,487     | 0,474 | 0   | ,527     | 0,185            |               |
| Kiefelfäure u. Sanb*)        | 0,170 | 0,144  | ۱   o  | ,118     | 0,158 | 0   | ,128     | 0,136            | "             |
| Summe                        | 1,871 | 1,401  | 1,     | ,963     | 1,890 | 1,  | 970      | 1,654            |               |
| ab das dem Chlor             |       | ĺ      | 1      | 1        |       |     |          | 2,002            | etai.         |
| entsprechenbe Mes            |       | 1      |        |          |       |     | - 1      |                  |               |
| quiv. Sauerstoff             | 0,024 | 0,009  | 0,     | 020      | 0,015 | 0,  | 020      | 0,018            |               |
| Summe<br>blühverlust u. Roh. | 1,847 | 1,392  | 1,     | 948      | 1,875 | 1,  | 950      | 1,636 @          | Brm.          |
| enfaure                      | 1,077 | 0,813  | 0,     | 917      | 0,765 | 1,2 | 222      | 0,955            | _             |
| Summe                        | 2,424 | 2,205  | 2,8    | 360      | 2,640 | 8.1 | -        | 2,691 <b>(</b> 8 |               |

<sup>&</sup>quot;) Sandmenge fehr unbebeutenb.

1 Million Liter Waffer, burch Boben von 10 Boll Tiefe und ber beschriebenen Beschaffenheit gegangen, enthalten:

|                                                                 | I.                                         | II.                   | ш                             | IV.                                           | ₹.                                            | VI.                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fester bei 100° C. ges<br>trodneter Rüdstand<br>Afche besselben | 1                                          | 178,80<br>136,89      |                               | 1 '                                           | 208,24<br>170,62                              | 181, <b>21 G</b> rm.<br>149,49 "                   |
| Ratron                                                          | 1,56<br><br>4,86<br>57,04<br>4,52<br>10,43 | 69,49                 | 0,92<br>5,02<br>78,87<br>7,06 | 1,73<br>0,69<br>5,56<br>71,89<br>5,78<br>5,21 | 1,83<br>0,98<br>4,59<br>62,50<br>8,86<br>5,97 | 1,27 Grm. 1,01 ,, 4,24 ,, 71,17 ,, 8,29 ,, 5,65 ,, |
| Salpetersäure                                                   | 1,91<br>8,86<br>12,60                      | 8,19<br>8,02<br>11,67 | 8,17<br>35,45<br>8,60         | 5,91<br>86,08<br>11,65                        | 1,90<br>8 <b>4,</b> 59<br>8,01                | 8,09 ,,<br>12,45 ,,                                |

Bergl. Annal. ber Chem. u. Pharm. Bb. 107, S. 27; Ers gebniffe landwirthsch. zc. Bersuche ber Bersuchsstation Munchen II. heft, S. 65 u. III. heft S. 82.

3. Analyfen von Flußwaffer.

|                                                            |                  | Bitt                              | Bittftein           |                                   |                     |                                  | S. Sohnfon          | nojugo                                       |                   |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                            |                  | SBa<br>SBa                        | Baffet              |                                   |                     |                                  | ogg.                | Waffer                                       |                   |                              |
|                                                            | ber              | ber Dhe                           | ber                 | ber 3far                          | bes Regen           | legen                            | per                 | ber 313                                      | bes Rachelfee     | ichelfee                     |
|                                                            | In 1000<br>Bramm | Proc.<br>ber<br>feiten<br>Stoffe. | 3n<br>1000<br>Gramm | Proc.<br>ber<br>festen<br>Stoffe. | In<br>1000<br>Gramm | Proc.<br>ber<br>festen<br>Stoffe | In<br>1000<br>Gramm | Proc.<br>ber<br>jesten<br>Stoffe             | In 1000<br>(Gramm | Proc.<br>deffen<br>Etoffe    |
| Chlornatrium                                               | 0,00125          | 008'0                             | 0,00163             | 0,723                             | 0,0025              | 3,07                             | 0,0059              | <u>.                                    </u> | 0,0015            | 2,14                         |
| Chlerfalium                                                | 0,00198          | 1,267                             | 0,00413             | 1,832<br>2,524                    | (+ 8c00'0           | 11,80                            | 0,0043 4)           | 7,75 <sup>1</sup> )<br>6,41                  | 0,0061 1)         | 8,73 <sup>1</sup> )<br>17,59 |
| Raff                                                       | 0,00463          | 2,963                             | 0,07830             | 84,737                            | 0,0154              | 18,94                            | 0,0092              |                                              | 0,0010            | 1,43                         |
| Manesia                                                    | 0,00165          | 1,056                             | 0,01574             | 6,982                             | 0,0026              | 8,19                             | 0,0029              |                                              | I                 | ı                            |
| Alaunerbe                                                  | 0,00017          | 0,108                             | 0,00030             | 0,133                             | 0,0018 9)           | 2,21 9                           | 0,0052 9            |                                              | 0,0012 2)         | 1,72 %)                      |
| Eisenorpb                                                  | 0,00087          | 0,237                             | 0,02788             | 12,368                            | 60000               | 1,10                             | 0,0027              |                                              | 0,0012            | 1,72                         |
| Comefessaure                                               | 0,00182          | 1,165                             | 0,00026             | 0,115                             | 0,0020              | 2,46                             | 1                   | 1                                            | ١                 | 1                            |
| Phosphorfaure                                              | 0,00525          | 8,860                             | 0,00232             | 1,029                             | obnt<br>Obnt        | Spur<br>Spur                     | Sput<br>Sput        | Spur<br>Spur                                 | <b>Oput</b>       | <b>E</b> bnt                 |
| Riefelfaure                                                | 0,01131          | 7,238                             | 0,04955             | 21,981                            | 0,0072              | 8,90                             | 0,0095              | 10,50                                        | 0,0025            | 8,58                         |
| Draanifde Subftang                                         | 0,11500          | 78,601                            | 0,03962             | 17,676                            | 0,0835 9)           | 41,20 8)                         | 0,0420 8)           | 49,723)                                      | 0,0441 8)         | (8 60,89                     |
| Gefammtmenge bes<br>festen Rückfandes.<br>Gefammtmenge ber | 0,15625          | 100,000                           | 0,22542             | 100,00                            | 0,0813              | 100,00                           | 0,0905              | 100,00                                       | 6690'0            | 100,001                      |
| unorganischen Be-                                          | 0,04125          | 1                                 | 0,18580             |                                   | 0,0478              | 1                                | 0,0455              |                                              | 0,0258            | i                            |

Anhang D.

1) Ratron. — 2) Unlosliche Subftanz, Sand. — 5) Drgan. Materie, Roblenfaure (Johnfon, Annal. d. Chem. u. Pharm. Bb. XCV, S. 226).

Afchen-Analpsen von Pflanzen aus ber Dhe und Ifar. (Dr. Bittfietn.)

|                  | Fontinalis a | ntipyretica *) |
|------------------|--------------|----------------|
|                  | aus ber Dhe  | aus ber 3far   |
| Chlornatrium     | 0,346        | 0,834          |
| Rali             | 0,460        | )              |
| Natron           | 1,745        | 2,325          |
| Ralf             | 2,755        | 18,150         |
| Magnefia         | 1,188        | 5,498          |
| Alaunerbe        | 9,272        | 1,616          |
| Eisenoxyd        | 17,039       | 9,910          |
| Manganorpbulorpb | 4,555        | 0,850          |
| Schwefelfaure    | 1,648        | 2,827          |
| Phosphorfaure    | Spur         | 5,962          |
| Riefelfaure      | 61,000       | 51,494         |
| Rohlenfäure      | -            | _              |
| Summe            | 99,953       | 99,466         |

<sup>\*)</sup> Die große Berschiebenheit in ber Busammensetzung ber Afche einer und berselben Pflanze ruhrt nach herrn Prof. Dr. Nägeli wenis ger vielleicht von einer Berschiebenheit in bem Gehalte bes Wasers, als von bem verschiebenen Alter und mehr vielleicht noch von fremsben in bas Doos eingenisteten Pflanzenher.

# 4. Moormaffer aus ber Umgegenb von Schleißheim. (Dr. Bittftein.)

Die quantitative Bufammenfetung bes Baffere ergab fich wie folgt:

|                                                                          | In<br>1000<br>Gramm | Proc.<br>ber feften<br>Stoffe |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Chlornatrium                                                             | 0,00280             | 1,101                         |
| Rali                                                                     | 0,00022             | 0,086                         |
| Natron                                                                   | 0,00551             | 2,167                         |
| Ralf                                                                     | 0,05266             | 20,728                        |
| Magnesta                                                                 | 0,00921             | 3,627                         |
| Alaunerbe                                                                | 0,00029             | 0,114                         |
| Eisenoryb                                                                | 0,00197             | 0,775                         |
| Schwefelfäure                                                            | 0,00372             | 1,466                         |
| Phosphorfäure                                                            | . 0,00002           | 0,008                         |
| Riefelfaure                                                              | 0,00069             | 0,271                         |
| Rohlensaure                                                              | 0,03948             | 15,595                        |
| Organische Substanz                                                      | 0,18771             | 54,067                        |
| Gesammimenge bes festen Rudstanbes<br>Gesammimenge ber unorganischen Be- | 0,25423             | 100,000                       |
| ftanbtheile                                                              | 0,11652             |                               |

# Unhang E. (Bu Seite 107.)

# Begetation ber Landpflanzen in ben mäfferigen Löfungen ihrer Rahrstoffe.

Bei Begetations Derfuchen mit Landpflanzen in ben masserigen Lösungen ihrer Nährstoffe verdient das Alfalischwerben ber Lösungen durch die Begetation eine Hauptberücksichtigung, indem die Landpflanzen unsehlbar in einer alkalischen Lösung zu Grunde gehen. Es ist bei solchen Bersuchen daher stels Sorge zu trasgen, die Lösungen neutral (äußerst schwach alkalisch) oder schwach sauer zu erhalten. Anop erfüllte diese Bedingung, indem er seine Pflanzen öfters in frische Lösungen umsetzte, Stohmann, indem er von Anfang an die Pflanzen in schwach saure Lösungen brachte, sie später theils in frische Lösungen umsetzte, theils die alkalische Reaction durch etwas freie Säure immer wieder hinwegnahm.

Das Alfalischwerben ber Sosungen burch bie barin vegetistenben Pflanzen und bie schöbliche Wirlung einer alfalischen Lösung auf bas Pflanzenwachsthum wurden von Rnop und Stohmann beobachtet.

Im Nachfolgenben sind die Berfuche von Anop und Stohsmann: über die Begetation ber Maispflanze in wäfferigen Lösungen mitgetheilt.

#### L Die Versuche von Anop.

Rnop legte bei ben Berfuchen mit Mais feine früheren Beobachtungen, welche er bei ber Begetation von Gerfte und Rreffe gemacht hatte, ju Grunbe (fiehe Chem. Centralblatt

1861. S. 564). Nach biesen beburfen bie Gramineen um zu wachsen weiter nichts, als eine Normallösung A, welche Bitterssalz, Ralffalpeter und Kalisalpeter nach ber Proportion

MgO, SO<sub>3</sub> + 2 CaO, NO<sub>5</sub> + 2 KO, NO<sub>5</sub> enthält, in welcher phosphorsaures Eisen aufgeschlämmt und phosphorsaures Kali nach Bedürsniß gelöst wird. Den angesgebenen Mengen gemäß enthielten von der Normallösung A in Grammen:

|               | 100 C.=C. | 500 C.=C. | 600 C.=G. |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Salpeterfäure | 0,2160    | 1,0800    | 1,2960    |
| Chwefelfaure  | 0,0495    | 0,2475    | 0,2970    |
| Ralf          | 0,0684    | 0,3420    | 0,4104    |
| Talterbe      | 0,0233    | 0,1165    | 0,1398    |
| Rali          | 0,0940    | 0,4700    | 0,5640    |
| -             | 0,4512    | 2,2560    | 2,7072    |

Der Umstand, daß in der ersten Periode, um eine bessere Bewurzelung zu bedingen, mit verdünnterer Lösung gearbeitet wurde, brachte es mit sich, daß von der obengenannten Lösung in dieser Periode 600 C.=C. verdraucht wurden, in allen übrigen Perioden wurden 500 derselben abgemessen, und auf dieses lettere Quantum ist dann die Lösung von phosphorsaurem Kalinoch in den angegebenen Rationen hinzugesett. Hierburch ershielten die Mischungen in den fünf Perioden solgende Gesammtzzusammensetzung. Das Kali, welches als KO, POz, und dass jenige, welches als KO, NOz zugesetzt wurde, sind getrennt ausgesührt und durch eine Klammer verbunden.

Beriode I. 12 C.-C. Löfung von  $KO, PO_5$ \*), 600 C.-C. Normallöfung A. Beriode II. 10 " Löfung von  $KO, PO_6$ , 500 " Normallöfung A. B. III. u. IV. 20 " Löfung von  $KO, PO_5$ , 500 " Normallöfung A. Beriode V. 30 " Löfung von  $KO, PO_6$ , 500 " Normallöfung A.

<sup>\*) 10</sup> C.-C. Lofung enthielten genau 1 Decigramm KO, POs.

In biefen Lofungen find enthalten (in Grammen):

|               | Per. L  | Per. II. | Per. III. u. IV. | Per. V. |
|---------------|---------|----------|------------------|---------|
| Salpeterfäure | 1,2960  | 1,0800   | 1,0800           | 1,0800  |
| Schwefelfaure | 0,2970  | 0,2475   | 0,2475           | 0,2475  |
| Phosphorfaure | 0,0750  | 0,0625   | 0,1250           | 0,1875  |
| Ralterbe      | 0,4104  | 0,3420   | 0,3420           | 0,3420  |
| Talferbe      | 0,1398  | 0,1165   | 0,1165           | 0,1165  |
| Rali          | (0,5640 | 0,4700   | 0,4700           | 0,4700  |
| Kan           | 0,0490  | 0,0408   | 0,0816           | 0,1224  |
|               | 2,8312  | 2,3593   | 2,4626           | 2,5659  |

In jeder Mischung mit Ausschluß ber von Periode V. wurde bann noch 0,1 Gramm phosphorsaures Gisen aufgeschläumt.

Was die Zeitdauer biefer Perioden anbetrifft, so sind sie zufällige, b. h. sie sind durch die schwankenden meteorologischen Zustände der Atmosphäre bedingt, aber dadurch normirt, daß jedes Wal, wenn die Pflanze ein bestimmtes Quantum, meist gerade 1 Liter, Wasser durch die Blätter verdunstet hatte, eine Periode begrenzt wurde. Zu- dieser Zeit wurde der Rest der Lösungen, in welchen die Wurzeln sich befanden, behufs der Analyse abgezapft und das Gefäß mit neuer Lösung gefüllt.

Im Nachstehenben sind die Ergebnisse ber Analysen mit ben Hauptmomenten ber ganzen Aplage bes Versuchs übersichtslich zusammengestellt. Behufs der babei ausgeführten analytissehen Resultate unter A, B, C ist noch zu bemerken, daß in ber ersten mit A bezeichneten Spalte jedesmal die ganzen Mengen ber einzelnen Sauren und Salze ausgeführt sind, welche die Pflanze in der betreffenden Priode erhielt, die zweite Spalte B die durch Analyse der zurückgelassenen Reste der Lösung noch vorgefundenen Mengen Basen und Sauren anglebt,

und die britte Spalte C die Differenzen A bis B enthält, b. h. die von der Pflanze aufgesogenen Quantitäten Basen und Säuren. Außerdem sind endlich die Verhältnisse der Basen zu einander und das der Talkerde zur Schweselsäure (berechnet aus Spalte A) angegeben, die Quotienten brüden also die Verhältnisse aus, in welchen diese Stosse den Pflanzen zu Ansfang der Periode gegeben wurden. Zugleich sind darunter mit der Bezeichnung "Ausgesogen" dieselben Verhältnisse, aus Spalte C berechnet, ausgesührt, um überblicken zu lassen, in welchen Vershältnissen die Pflanze (falls sie ein quantitatives Auswählungsvermögen hatte) jene Stosse ausgewählt hat.

Uebersicht über bie ber Maispflanze gegebenen und von ihr verbrauchten Nährstoffe.

I. Periobe. Anfang ben 12. Mai, Enbe ben 12. Juni. Die Pflanze hat zu Anfang 8 Grm. Lebendgewicht\*); — sechs Blätter, von 264 Quadratcentimeter Flächeninhalt; — verdunsstetes Wasser in ber Periode — 1 Liter. — Diese Periode zerstel in brei Abschnitte, in welchen zuerst verdunnte Lösungen ber Pflanze gegeben wurden, es waren nämlich die Mischungen in

| Lösung von KO, POs    | Abschnitt L.   | Abschnitt II. | Abschnitt III. |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 2 CC.          | 4 C.=C.       | 6 CC.          |
| Normallösung A        | 100 "          | 200 "         | 800 "          |
| Destillirtes Waffer   | 198 "          | 96 "          |                |
| Summa ber Flüffigkeit | 300 <b>CC.</b> | 800 C.C.      | 306 CC.        |
| Phosphorfaures Eisen  | 0,1 Grm.       | O,1 Grm.      | 0,1 Grm.       |

Nachgegoffen wurben, in bem Mage, wie bie Lofungen von ber Pflanze aufgefogen wurben, im

<sup>&</sup>quot;) Die Maissamen brachte man im Monate April in ausgewaschenem Sand zum Keimen; die jungen Pflanzen hatten am 12. Mai das oben angeführte Lebendgewicht (8 Grm.); beim Trocknen gaben sie kaum mehr Trocknen als ber Samen hatte.

Die Rudftanbe von jetem Abschnitte = 300 C.-C. wursben vereinigt analosiert.

| •               | A.     | В. :            | C.     |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Salpeterfäure   | 1,2960 | ?               | ?      |
| Schwefelfaure   | 0,2970 | 0,1240          | 0,1730 |
| Phosphorfaure   | 0,0750 | ·0,000 <b>0</b> | 0,0750 |
| Ralferbe        | 0,4104 | 0,1480          | 0,2624 |
| <b>Talferbe</b> | 0,1398 | 0,0640          | 0,0758 |
| Rali            | 0,6131 | 0,2280          | 0,3851 |
| •               | 2,8313 | 0,5640          | 0,9713 |

Aus ber Spalte A berechnen sich bie ber Pflanze gegebenen Verhaltniffe, so wie sie in ber ersten Zeile aufgeführt finb; bie in ber zweiten Zeile aufgeführten find ans Spalte C berechnet:

gegeben 
$$\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} = 2.9$$
;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.5$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.1$ , aufgesogen:  $\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} = 3.4$ ;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.5$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.2$ .

II. Periode. Anfang ben 12. Juli, Ende ben 20. Juli. Lebenbgewicht ber Pflanze zu Anfang — 65 Grm.; — neun Blätter von 648 Quadratcentimeter Fläche; — 1 Liter Wasser verbunstet; — die Pflanze erhält 0,1 Grm. phosphorsaures Eisen, das auf die Burzeln aufgeschlämmt wird, die Burzeln farben sich roffgelb.

| -               | A.     | В,     | C.             |
|-----------------|--------|--------|----------------|
| Salpeterfaure   | 1,0800 | ?      | ?              |
| Schwefelfäure   | 0,2475 | 0,1704 | 0,0771         |
| Phosphorfaure   | 0,0625 | 0,0000 | 0,0625         |
| Ralferbe        | 0,3420 | 0,1912 | 0,1508         |
| <b>Talferbe</b> | 0,1165 | 0,0860 | 0,0305         |
| <b>R</b> ali    | 0,5110 | 0,3120 | <b>0</b> ,1990 |
| <b>T</b>        | 2,3595 | 0,7596 | 0,5199         |

Berhaltniffe von Bafen und Cauren ju einanber:

gegeben: 
$$\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} = 2.9$$
;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.5$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.1$ .
aufgesogen:  $\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} = 5.0$ ;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.3$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.5$ .

III. Periode. Anfang den 20. Juli, Ende den 27. Juli. Die Pflanze hat zu Anfang der Periode 73 Grammen Lebendsgewicht; — elf Blätter von 720 Quadratcentimeter Flächensinhalt; — 1 Liter Wasser verbunstet; — zur Lösung hat sie 0,1 Grm. phosphorsaures Eisen erhalten; sie ist start dewurzelt. Diese Periode ist dadurch von der vorigen verschieden, daß die doppelte Wenge KO, POs gegeben wurde.

| •             | A.             | В.     | C.             |
|---------------|----------------|--------|----------------|
| Salpeterfäure | 1 0800         | ,      | ?              |
| Schwefelfaure | <b>0,247</b> 5 | 0,1716 | 0,0759         |
| Phosphorfäure | 0,1250         | 0,0000 | 0,1250         |
| Ralferbe      | 0,3420         | 0,1440 | 0,1980         |
| Talferbe      | 0,1165         | 0,0860 | 0,0305         |
| Rali          | 0,5518         | 0,2160 | 0,3358         |
|               | 2,4628         | 0,6176 | <b>9,</b> 7652 |

Berhaltniß zwischen Bafen und Gauren unter einanber:

gegeben: 
$$\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} \Rightarrow 2.9$$
;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.5$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.1$ ; aufgesogen:  $\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} = 6.1$ ;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.7$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.4$ .

IV. Periode. Anfang ben 27. Juli, Ende ben 1. August. Die Pflanze hat zu Anfang 147 Grm. Lebendgewicht; — elf Blätter von 1166 Quadratcentimeter Fläche; — 1 Liter Wasserverbunstet; zur Lösung noch 0,1 Grm. phosphorsaures Eisen erhalten; — die Wurzeln färben sich beutlicher rostgelb. Die Pflanze erhält nochmals boppelt so viel phosphorsaures Kali, als in ber zweiten Periode.

|                 | Ą.     | B.     | C.      |
|-----------------|--------|--------|---------|
| Salpeterfäure   | 1,0800 | ? .    | 3       |
| Schwefelfäure   | 0,2475 | 0,1374 | 0,1101  |
| Phosphorfaure   | 0,1250 | 0,0000 | 0,1250  |
| Ralferbe        | 0,3420 | 0,1188 | 0,2232  |
| <b>Talferbe</b> | 0,1165 | 0,0719 | 0,0446  |
| Rali            | 0,5518 | 0,1296 | 0,4222  |
|                 | 2,4628 | 0,4617 | 0,9211. |

Berhaltniffe gwifchen Bafen und Gauren unter einander:

gegeben: 
$$\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} = 2.9$$
;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.6$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.1$ ; aufgesogen:  $\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} = 5.0$ ;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.8$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.3$ .

Um bestimmen zu können wie weit die Natur bei diesen künstlichen Gulturen zu erreichen sei, wurde Mitte Mai bersselbe Mais auch im Garten angepflanzt. Die Gartenpslanzen waren so ziemlich gleichen atmosphärischen Verhältnissen ausseset wie die Versuchspflanze. Am 1. August wog eine Gartenpslanze von genau berselben Entwickelungsperiode wie die Vers

suchepflanze, mit ebenfalls funfzehn Blättern und oben sichtbarer männlicher Blüthe 1260 Grm., also bas siebenfache ber künstelich ernährten Maispflanze. Der Stamm ber Gartenpflanze hatte vom untersten Knoten bis zu ber aus ber Scheibe treteneben Blüthenspite eine Höhe von 150 Centimeter, war also breismal so hoch als bie Versuchspflanze.

V. Periobe. Anfang am 1. August, Enbe am 10. Ausgust. Lebendgewicht zu Anfang = 173 Grm.; — ber Stamm ist 52 Centimeter hoch; — in der Mitte der Periode hat die Pflanze funfzehn große und schön grüne Blätter von 1420 Duadrateentimeter Fläckeninhalt. — In dieser Periode verbunstete die doppelte Menge Wasser (2 Liter) und da die älteren Wurzeln beutlich rostgelb waren, erhielt die Pflanze kein phosphorsaures Eisen mehr, aber die dreisache Menge phosphorsaures Rali von der in der zweiten Periode.

Am 6. und 7. August ragt die mannliche Bluthe, aus sieben einzelnen Aehren bestehend, aus den Blattscheiben ganz hervor, bei 70 Centimeter Sobe bes starken Stammes. Am 7. August erscheint eine vollkommene weibliche Bluthe. Am 9. beginnen bie Antheren zu stäuben.

|                 | A.     | В.     | C.     |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Salpeterfäure   | 1,0800 | 5      | ?      |
| Schwefelfaure   | 0,2475 | 0,1640 | 0,0835 |
| Phosphorfäure   | 0,1875 | 0,0020 | 0,1855 |
| Ralterbe        | 0,3420 | 0,1236 | 0,2184 |
| <b>Talferbe</b> | 0,1165 | 0,0790 | 0,0370 |
| Rali            | 0,5927 | 0,1894 | 0,4033 |
| <del></del>     | 2,5662 | 0,5580 | 0,9277 |

Verhältniffe zwischen Bafen und Sauren unter einander:

gegeben: 
$$\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} = 2.9$$
;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.7$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.1$ ; aufgefogen:  $\frac{\text{CaO}}{\text{MgO}} = 5.9$ ;  $\frac{\text{KO}}{\text{CaO}} = 1.8$ ;  $\frac{\text{SO}_3}{\text{MgO}} = 2.8$ .

Da bie Pflanze in bieser Periode blühte und frühere Berssuche gezeigt hatten, baß zur Blüthezeit ausgegrabene Maisspflanzen in bloßem Brunnenwasser noch reise Samen brachten; besgleichen durch Jusammenabbiren der Salzmengen, welche die Pflanze in den einzelnen Perioden im Verhältniß zu ihrer Zusnahme an Lebendgewicht in den ersten vier Perioden aufgenommen hatte, sich zeigte, daß sie reichlich so viel Salze enthalten mußte, wie die normale Pflanze im Felde aufnimmt, — sette man sie von nun an nur mehr in bestillirtes Wasser.

VI. Periobe. Anfang ben 10. August, Enbe ben 16. August. Lebenbgewicht zu Anfang 255 Grm.; — funfzehn nun vollfommen entwickelte Blätter von 2640 Quabratcentimeter Flächeninhalt; — 2 Liter Wasser verbunstet.

Am 10. August stäuben bie Antheren fast volltommen aus. Der Stamm streckt sich schnell und ist am 12. " vom Kork an bis zur Blüthenspitze gemeffen, 1 Meter hoch. Am 13. erscheint eine zweite weibliche Blüthe, die in Papier eingewickelt wurde, bamit sie nicht bestäubt werden konnte. Am 16. August ist die Pstanze 1,1 Meter hoch und später wuchs sie nicht mehr. Der befruchtete Kolben ist am 16. August bereits 2 Decimeter lang und hat unten 4 Centimeter Durchmesser.

Am 16. August zog man bas Wasser ab, barin fanden sich wieber: nicht wieber:

0,016 Grm. Rali,

0,008 , Ralt,

0,001 " Phosphorfaure.

Schwefelfaure (zweifelhafte Erus bung mit Chlorbarium),

Talterbe,

Gifen und Riefelfaure.

Aus bem Umftanbe, baß in biefer Lösung Teine Riefelsaure enthalten war, ergiebt fich, baß bas Glasgefäß im Laufe von einer bis zwei Wochen so gut wie Nichts burch Berwittern an bie Lösungen abgiebt.

VII. Periode. Anfang ben 16. August, Enbe ben 4. September.

Die Pflanze hat am 16. August 280 Grm. Lebenbgewicht, Morgens 9 Uhr am 22 , 316 , , , Abenbs 9 Uhr am 22. , 320 , ,

" am 28. " 330 "
" am 1. Septbr. 327 "
" am 4. " 317 "

vom 1. September an ging bas Gewicht zurud, inbem bie Blätter trodneten, und es wurde fernerhin, ba biefe Abnahmen zufällige find, nicht weiter gewogen.

Die Blätter schrumpfen ein. Die Pflanze hat in ber Periode 31/2 Liter Wasser verbunstet. Sie ist in bieser Periode, um sicherer zu ermitteln, was für Salze burch Endosmose in bas Wasser zurückgingen, in ein Gefäß von 1,5 Liter Inhalt gestellt, man hat bas Wasser burch tägliches Nachgießen auf bemselben Niveau erhalten und zum Schlusse nur so weit aufsaugen lassen, baß 1 Liter Rückstand blieb. In diesem Liter Wasser wurde wiedergefunden:

- 0,031 als tohlensaurer Kalt in ber Bijung vorhanden geweiener Kalt,
- 0,007 als toblenfaure Talterbe in ber Löfung vorhanden gewesene Talterbe,

welche Mengen beiber Salze mit einander in ber Schale, nach bem Abbunften bes Waffers, ungelöst zurudbleiben, wenn ber eingetrocknete Ruckftanb mit Waffer ausgezogen wirb. In bem Baffer, womit ber Rudftanb in ber Schale ausgezogen wurbe, fanben fich gelöft folgenbe Stoffe:

In biefer letten Lösung fand sich keine Spur Eisen, Schwefel- saure und Lalkerbe.

Wie bie vorstehenben Analysen erweisen, muß bie ernahrende Losung fur bie Gramineen nach ber Proportion:

MgO, SO<sub>3</sub> + 4 CaO, NO<sub>5</sub> + 4 KO, NO<sub>5</sub> +  $\times$  KO, PO<sub>5</sub> aufammengefest fein.

(Man vergleiche: Chemisches Centralblatt 1861. S. 465, 564 u. 945.)

#### II. Die Versuche von Stohmann.

Die unabhängig angestellten Versuche Stohmann's stimmen in ihren Hauptresultaten mit benjenigen von Knop überein. Nach biesen Versuchen wächst die Maispstanze und erreicht ihre Ausbildung, wenn Anfangs Mai der in Wasser gesteinte Maissamen, nachdem er Burzeln getrieben, in eine Lösung gesett wird, welche die Nährstoffe der Maispstanze im Verhältnisse enthält, wie sie die Aschenanalyse nachweist, welcher ferner noch so viel salpetersaures Ammoniat zugefügt ist, daß auf je 1 Theil Phosphorsäure der Lösung 2 Theile Sticksoff kommen und die endlich mit bestillirtem Wasser bis zu einer Concentration von 3 pro Mille verdünnt ist. Hierbei müssen die Pstan-

<sup>\*)</sup> In allen Berioben ichieben bie Bflanzen organische Subftanzen aus; in ben letzten Berioben jeboch am meisten.

zen an einem sonnigen Orte wachsen, bas burch bie Blätter verbunstete Wasser täglich burch bestillirtes Wasser ersett und bie Lösung auf ihre Reaction geprüft werben. Die Lösung muß nämlich immer schwach sauer reagiren und biese Reaction burch zeitweiligen Zusat einiger Tropfen Phosphorsäure erhalten bleiben. Werben biese Bebingungen erfüllt, so bekömmt man, ohne baß es nothwendig ware eine kunstliche Kohlensäurequelle zu eröffnen, bloß unter Mitwirkung ber atmosphärischen Rohlensfäure völlig ausgebilbete Pflanzen, unter günstigen Umständen von 7 Fuß Höhe\*).

Die Stohmann'schen Bersuche erstreckten sich weiter auf ben Einstuß, welchen bie Entziehung eines Nährstoffes auf bie Entwickelung ber Maispstanzen übte, und hier bisseriren seine Resultate mit benen von Anop. Während in ben Versuchen Anop's die Maispstanze sich vollständig entwickelte ohne Rieselssäure, Natron und Ammoniat, gab Stohmann in allen seinen Versuchen Rieselssäure und fand außerbem, daß die Pstanzen bei völliger Entziehung von Ammoniat und selbst Natron sich nicht gehörig entwickelten.

Entzog Stohmann ben Pflanzen bas Ammonial vollständig und gab statt bessen Salpetersäure, so entwickelten
sich die Pflanzen in den ersten 10 bis 12 Tagen ganz gut,
bann aber wurden die Pflanzen hellgelblich grün und die Begetation war eine äußerst langsame.

Burbe ben Pflanzen nach einmonatlicher Begetation etwas Ammoniat zugefügt (falpeterfaures ober auch effigfaures), fo ftarben fie febr rafch. Ohne folden Zusat bauerte bie bleichfuch-

<sup>\*)</sup> Rach Anop icheiben bie in mafferiger Lofung vegetirenben Raispflanzen noch fortmagrend Roblenfaure burch ihre Burgeln aus.

tige Begetation fort, fie ftarb nicht, und boch tann man auch nicht fagen, daß fie lebte\*).

Bei dem Vegetationsversuche, wobei das Natron sehlte, ers gab sich, daß die Maispflanze baffelbe im Anfange entbehren kann, aber bei seinem völligen Ausschlusse sehr balb zuruck-bleibt.

Der falpetersaure Kalk ber Normallösung wurde in einem anderen Bersuche durch das gleiche Aequivalent salpetersaurer Magnesia ersett. Das Wachsthum der Maispstanze blied nach kurzer Zeit sehr zuruck, nur wenige kleine, magere Blättchen entwicklten sich. Durch Zusat von etwas salpetersaurem Kalk zur vegetirenden Pflanze wurde jedoch die merkwürdigste Veränderung hervorgerusen. Schon nach fünf Stunden erwachte die sast vier Wochen stationar gebliedene Vegetation und ihre weitere Fortentwicklung geschah auf das Beste. — Eine Pflanze ohne den nachherigen Zusat von salpetersaurem Kalk blied stationar; von einem Wachsthume war keine Rede. Die Maispstanze des barf also bei Beginn ihres Wachsthumes sogleich des Kalkes.

In bem Versuche, wobei bie Magnesia burch salpetersausen Kall erset war, gestaltete sich ber Versuch wie bei bem Fehlen bes Kalles. Dier war bie Vegetation gleichfalls eine außerst burftige; ber Einstuß zugesetzter Magnesia, in Form bes salpetersauren Salzes, übte auch hier bie gunftigsten Wirkungen, nur traten sie nicht so rasch ein wie beim Kalt.

Auch bei vollfommen entzogener Salpeterfaure entwickelte fich bie Maispflanze nicht Freilich waren bei biesem Bersuche theilweise bie Alfalien sowie die alkalischen Erden als schwefelsaure Salze und Chlorverbindungen gegeben; Chlor und Schwefelsaure finden aber nur bis zu einem gewissen Grade

<sup>\*)</sup> Man vergl. Knop. Chem. Centralbl. 1862, S. 257.

Berwenbung im pflanzlichen Organismus. Daffelbe gitt vom Berfuche: ohne Stickftoff.

Beim Fehlen eines Rahrstoffes gelangen also nach biesen Bersuchen die Pflanzen nicht zur Entwickelung, und von einer vollständigen Bertretung eines Rahrstoffes durch einen andern ähnlichen kann baber nicht die Rebe sein. Ein anderes dürste es jedoch mit ber gegenseitigen theilweisen Bertretung ahwlicher Rahrstoffe sein und Stohmann wird auch diese Frage in Angriff nehmen.

Die Form, in welcher bie Nahrstoffe gegeben murben, war . bie folgente \*):

Die Riefelfaure wurde immer als tiefelsaures Rali gegesben. Das noch fehlende Rali als Salpeter. Bei der Berssuchereihe (3.), welche ohne Salpeterfaure ausgeführt werden sollte, wurde statt bessen schwefelsaures Rali angewandt.

Die Phosphorsaure als phosphorsaures Natron 2 Na O. HO.PO<sub>5</sub> + 24 HO; in ber 5. Versuchsreihe, bei ber tas Nastron ausgeschlossen wurde, als Kalisalz 2 KO.HO.PO<sub>5</sub>, von dem eine concentrirte Lösung von bestimmtem Gehalt an Kali und Phosphorsaure dargestellt wurde. Da das phosphorsaure Natron mehr Natron enthält, als für die Zusammensetzung der Asche erforderlich ist, so war in den Flüssigseiten für die Verssuchsreihen 1 bis 7 ein Ueberschuß dieser Base, später wurde entsprechend weniger phosphorsaures Natron, dafür mehr Kalissalz angewandt.

Die Schwefelfaure als schwefelfaure Magnesia, mit Ans-

<sup>\*)</sup> Um alle Stoffe in Losung zu bringen und bie alkalische Reaction aufzuheben, wurde nach der gehörigen Berbunnung mit Baffer tropfenweise soviel verdunnte Salzsaure, spater Phosphorsaure zugeset, bis ein gutes Ladmuspapier gerade schwach geröthet wurde.

nahme von 7., wo schwefelfaures Ammoniat gegeben wurbe. Die fehlende Magnesia wurbe in Form von falpetersaurer Magnesia hinzugefügt.

Das Eifenoxyd in Form von reinem, sublimirtem Chlorib. Der Ralf als salpetersaures Salz, bei 3. als Chlorcalcium. Das Ammoniat als salpetersaures, schwefelfaures Salz ober als Salmiat.

Es war nun nicht zu vermeiben, baß von bem einen ober bem anderen Stoffe nicht ein größerer ober geringerer Uebersschuß angewandt wurde. Namentlich gilt dieses vom Natron und vom Chlor. Wie weit diese Abweichungen gingen zeigt solgende Labelle:

Berfuch sreiben.

|               | Beabsids<br>tigte Bus<br>fammens<br>fehung | 1.<br>Kormal | 2.<br>Ohne<br>Il Ammoniat | 3.<br>Ohne<br>if Salpeter:<br>saure | 4.<br>Ohne<br>Stickfroff | 5.<br>Ohne<br>Natron | 6.<br>Ohne<br>Ralf | 7.<br>Ohne<br>Ragnesta |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Aali          | 85,9                                       | 85,9         | 52,0                      | 35,9                                | 85,9                     | 85,9                 | 85,9               | 35,9                   |
| Ratron        | 1,0                                        | 8,0          | 8,0                       | 8,0                                 | 8,0                      | 1                    | 1,0                | 1,0                    |
| Raff          | 10,8                                       | 10,8         | 10,8                      | 10,8                                | 10,8                     | 10,8                 | 1                  | 19,2                   |
| Magneffa      | 0'9                                        | 0′9          | 0′9                       | 0'9                                 | 0'9                      | 6,0                  | 18,7               | 1                      |
| Etfenorph     | 2,3                                        | 2,3          | 2,3                       | 2,3                                 | 2,3                      | 2,8                  | 2,3                | 8,3                    |
| Schwefelfaure | 5,2                                        | 5,2          | 2,2                       | 26,9                                | 56,9                     | 5,2                  | 5,2                | 5,2                    |
| Chlor         | 1,8                                        | 19,7         | 8,1                       | 9'99                                | 16,8                     | 8,1                  | 8,1                | 8,1                    |
| Bhosphorfaure | 9,1                                        | 9,1          | 9,1                       | 9,1                                 | 9,1                      | 9,1                  | 9,1                | 9,1                    |
| Riefelfaure   | 28,5                                       | 28,5         | 28,5                      | 28,5                                | 28,5                     | 28,5                 | 28,5               | 28,5                   |
| Stidftoff     | 18,2                                       | 18,2         | 18,2                      | 18,2                                | ı                        | 18,2                 | 18,2               | 18,2                   |
|               |                                            |              |                           |                                     |                          |                      |                    | _                      |

Ueberficht ber Erntegewichte.

| Berhaltnig bes Samengewichte gum Erntegewicht nach Abzug ber Riche | I                       | 1:8147                                             | I        | 1:578                             | 115           | 1:431<br>1:477<br>1:588 | 1:18         | 1   1   1   1                        | 1:96<br>1:826<br>1:427<br>1:278                                           | 1:731<br>1:6<br>1:50          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aichengehalt Organische Subftang Broc. Grm.                        |                         | 327,25                                             | l        | 59,59                             |               | 51,12<br>49,58<br>55,95 | 1,85         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | 9,98<br>38,91<br>44,43<br>98,95                                           | 76,08<br>0,64<br>5,19         |
| Ajchengehalt<br>Proc.                                              | 11,4                    | 1, 8, 8, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, | 13,1     | 4,7,7<br>4,7,6,0                  | છ છા<br>ક્રિઇ | 10,7<br>10,4            | 22,8         | 22,8<br>16,7                         | 8,1<br>10,4<br>1,0<br>1,0<br>1,0                                          | 9,75<br>21,4<br>13,7          |
| Afchengehalt<br>Grm.                                               | 15,24                   | 3,42<br>0,54<br>19,20                              | 3,97     | 0,82<br>4,79<br>.85               | 0,14          | 5,05<br>5,94<br>6,49    | 0,54         | 0,10                                 | 0,92<br>5,21<br>1,22<br>1,23<br>1,23<br>1,23<br>1,23<br>1,23<br>1,23<br>1 | 84,0<br>0,18<br>88,0<br>0,82  |
| Troden:<br>fubstanz<br>Grm.                                        | 10,36<br>52,39<br>42,89 | 190,14<br>22,66<br>846,45                          | 11,79    | 84,09<br>64,88<br>27,36           | 24,24         | 55,17<br>55,52<br>62,44 | 1,19<br>2,89 | 0,20<br>0,45<br>1,03<br>4,53<br>4,53 | 39,48<br>49,63                                                            | 84,30<br>0,82<br>0,82<br>6,01 |
| Pflanzentheil                                                      | Wurzeln Stamm Blatter   | Körner<br>Förner<br>Folben                         | Stamm    | Kolben u. Korner<br>Ganze Pffanze | Rolben        | Sanze Phanze            |              | Burgeln                              |                                                                           | :::::                         |
| Phanze                                                             | Pfanze aus bem Garten   | 4                                                  | 4        | æ                                 |               | ρĄ                      | A C          | A. B                                 | DOAM                                                                      | BABAB.                        |
| Merfuche-<br>reihe                                                 | Pfanze aus              | þ                                                  | <b>i</b> |                                   |               |                         | Ħ þ          | ∄Ł                                   | <b>⊳</b> .                                                                | VI.                           |

Bemertungen gur Neberficht ber Erntegewichte.

L Pflanzen A, B, C und D vegetirten in Normallösungen. Die Pflanzen A und B wurden am 1. Juli in die Lösung eingesetzt, und die Pflanze A am 10. September völlig ausgerreist geerntet. Ihre Höhe betrug vom Wurzelansat die zur Spite 202 Centimeter. Die Pflanze aus dem Gartenboden, mit welcher sie verglichen wurde, war von mittlerer Größe. — Die Pflanze B, am 27. September geerntet, war völlig ausgebildet und hatte eine Höhe von 127 Centimeter. — Die Pflanzen C und D wurden am 10. Juni in Normallösung eingesset; sie erreichten ihre völlige Ausbildung nicht mehr; beibe wurden am 28. October geerntet.

II. Beginn bes Versuches in Lösungen ohne Ammoniat am 10. Juni. A und B erhielten am 12. Juli einen Zusat von 0,2 Grm. salpetersaurem Ammoniat; am 23. Juli wurden sie in eine frische Lösung unter Zusat von 0,2 Grm. essigsaurem Ammoniat geseht; beibe Pflanzen starben am 31. Juli ab. — Die Pflanzen C und D bekamen am 4. August Normalslösung, die mit Phosphorsaure neutralistet war. — C starb am 9. August; D erholte sich etwas, blieb aber bis zur Ernte am 27. September kummerlich.

III. Berfuchsreihe ohne Salpeterfäure. Beginn am 10. Juni. Rasches Enbe ber Pflanzen; am 1. Juli waren A und B schon zu Grunbe gegangen.

IV. Versuchsreihe ohne Stickft off. Beginn am 10. Juni. In ber ersten Woche prächtiges Wachsthum, aber schon in ber zweiten Stillstand. A lebte bis zur Ernte am 27. September; Sohe 15 Centimeter, Länge ber Wurzeln 82 Centimeter. — Die Pflanzen C und D bekamen am 11. Juli jebe 0,2 Grm. salpetersaures Ammoniak, am 17. Juli nochmals bieselbe Menge.

Der Einfluß bieser Salze war rasch bemerkbar. Am 4. August bekamen C und D Normallösung. Ernte ber Pflanze D am 27. September, Höhe 75 Centimeter. Die Pflanze D war am 15. November (Ernte) noch völlig gesund, ihre Höhe betrug 120 Centimeter.

V. Versuchsreihe ohne Natron. Beginn ben 10. Junt. Die anfängliche Begetation sehr üppig, Ende Juli blieben jeboch bie Pflanzen zurück. Am 4. August erhielten die Pflanzen Normallösung; zwei starben, hingegen entwickelten sich A und B weiter. Ernte ber Pflanze A am 30. October, von B an demsselben Tag. Höhe von A 205 Centimeter; B verkrüppelt.

VI. Bersuchsreihe ohne Ralt. Beginn ben 10. Juni. Pflanze A hatte ben 17. Juli eine Hohe von 2 Centimeter erreicht; ihr Wachsthum machte keine Fortschritte. B erhielt am 1. Juli 0,1 Grm. Ralt als salpetersaures Salz und am 4. August Normallösung. Kräftiges Wachsthum; sie hatte am 15. November vier Stämme von resp. 107, 95, 75, 70 Centimeter Hohe, biese mit Blättern besetz und mit acht start entwicklien Kolben.

VII. Versuchereihe ohne Magnesia. Beginn ben 10. Juni.
— Berhielten sich wie in ber VI. Bersuchereihe. A geerntet als tein Fortschritt in ber Negetation sich bemerkbar machte. B und C erhielten am 17. Juli 0,1 Grm. Magnesia und am 4. August Normaliösung. Ernte am 27. September. Höhe von B = 23 Centimeter; von C = 42 Centimeter. Beibe hatten männliche Blüthen, die aber keinen Samenstaub bilbeten, während weibliche Blüthen nicht vorhanden waren.

Stohmann schließt aus seinen Versuchen — gestützt auf ben Vergleich seiner Versuchspflanzen mit folden, die im Boben gewachsen waren, und zwar sowohl bezüglich des Erntegewichtes als auch des Aschengehaltes aus der Aschenzusammensetzung —, daß man zwar im Stande sei, eine Maispflanze in eine Wasser-

pflanze zu verwandeln, daß aber die Maispflanze nicht normal in wäfferigen Lösungen ihrer Nährstoffe zu wachsen vermöge. Außerdem ergebe sich auch mit Bestimmtheit aus den Versuchen, daß der Boden eine bestimmte Rolle bei der Pflanzenernährung spiele — Absorption der Alkalien — und daß die Pflanzen bei der Aufnahme der Nährstoffe selbstihätig mitwirken mußten.

(Man vergleiche: Henneberg's Journal für Landwirthsschaft 1862, S. 1, und Annal. ber Chemie und Pharmacie Bb. CXXI, S. 285.)

# Unbang F. (Bu Seite 111 u. f.)

## Abforptioneverfuche.

In ben folgenben Absorptionsversuchen wurden Lösungen mit bem Erbvolum in Berührung gebracht, welche äquivalente Mengen Alfalien und Kalf enthielten; 1 Liter Lösung enthielt 1,566 Grm. Kali, 0,933 Kalf und 0,866 Ammoniumorph; wäre bie Absorption ber aufgelösten Alfalien burch chemische Action allein bedingt gewesen, so würde die Erde zu ihrer Sättigung ein gleiches Bolum jeder Lösung nöthig gehabt haben.

| 1 Liter                                                                     |      | CO <sub>2</sub> ) | (KO,         | Si O <sub>2</sub> ) | Ca   | a O   | NE   | I, O  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------|---------------------|------|-------|------|-------|
| Erbe, absorbirte                                                            | હહ.  | Grm.              | હહ.          | Grm.                | Œ.   | Grm.  | ŒŒ.  | Grm.  |
| Erbe von Bogenhaufen (Die zu ben früheren Absorptions- versuchen diente)    | _    | _                 | 2588         | 4,053               | 2259 | 2,824 | 1976 | 2,453 |
| Erbe von Schleisheim (Die gu ben früheren Absorptions-<br>versuchen biente) | -    | _                 | 1917         | 3,003               | 1917 | 2,397 | 1412 | 1,752 |
| Erbe aus bem botanischen Garten                                             | _    | _                 | 2400         | 3,758               | 2400 | 3,000 | 1600 | 1,985 |
| Untergrund von Bogens haufen                                                | 5260 | 8,237             | 2630         | 4,119               | 2630 | 3,288 | 1644 | 2,040 |
| Erbe v. Bogenhausen Nr. I.<br>(vom Beizenader, s. S. 859.)                  | 2540 | 8,977             | 1694         | 2,653               | 1976 | 2,471 | 1412 | 1,752 |
| Erbe v. Bogenhaufen Nr. II.<br>(vom Riccader, f. S. 359.)                   | 2540 | 8,977             | 1694         | 2,658               | 1976 | 2,471 | 1412 | 1,752 |
| Torfpulver                                                                  | 5040 | 7,892             | <b>3</b> 800 | 5,951               | 5040 | 6,801 | 8860 | 4,169 |
| Erbe von Schorn                                                             | 4298 | 6,781             | 3064         | 4,798               | 3064 | 3,830 | 2558 | 3,168 |

| 1 Litre                             |                             | , CO <sub>2</sub> )       | (ко,                | Si O <sub>2</sub> )     | Ca           | 0                       | NE           | L O            |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|
|                                     | ŒŒ.                         | Grm.                      | <b>&amp;&amp;</b> . | Grm.                    | EG.          | Grm.                    | Œ.           | Grm.           |
| Baumwoll=Boben.<br>Alabama<br>Nr. I | <b>44</b> 65<br><b>6184</b> | 6,992<br>9,684            | ĺ                   | 3,824<br>8,956          | į.           | 2,098<br>2,869          | 1116<br>1263 | 1,885<br>1,567 |
| Nr. III<br>Nr. IV                   | 5139<br>6316                | 8,054<br>9,890            | ļ                   | 3,954<br>4,868          |              | 2,858<br>2,369          | 1714<br>1268 | 2.127<br>1,567 |
| Nr. V                               | 7210<br>7447                | 5,687<br>11,292<br>11,663 |                     | 2,819<br>8,750<br>4,789 | 2894         | 2,250<br>2,994<br>2,994 | 1268<br>1894 | 1,567<br>2,350 |
| Mr. IX                              | 6816<br>8976                | 10,67 <b>4</b><br>6,226   |                     | 4,121<br>8,819          | 2682<br>2174 | 3,290<br>2,775          | 1526<br>1756 | 1,849<br>2,179 |
| Nr. X                               | 4308<br>3290                | 6,746<br>5,185            | 2102<br>2158        | 3,298<br>8,879          | 1846<br>2895 | 2,808<br>2,994          | 1231<br>1682 | 1,527<br>2,025 |

Es wurde untersucht, ob bie auffallende Berschiebenheit bes Absorptionsvermögens für Ammoniat bei der Erde von Schorn einerseits, den Baumwollerden andererseits von einem versschiedenen Gehalte berfelben an Ammoniat bedingt sei, und zu bem Ende N Bestimmungen ausgeführt:

Erbe von Schorn . . . 0,298 Proc. N = 0,362 Proc. NH<sub>3</sub> Baumwollerbe Rr. II. . 0,223 Proc. N = 0,277 Proc. NH<sub>3</sub> • Nr. VI. 0,192 Proc. N = 0,234 Proc. NH<sub>3</sub>.

Mit ber Lösung von KO SiO2 langere Zeit in Berührung, heben bie Baumwollerben Nr. VIII. und IX. bie alkalische Reacstion ber boppelten Quantität ber Lösung vollständig auf.

## Begetationsversuche mit Bohnen in gepulvertem Torf.

Bur Vervollständigung ber Seite 111 beschriebenen Vegetationsversuche find im Nachstehenben bie Resultate ber Gesammternte noch gegeben.

Trodenfubstang ber Bohnenpflangen in Grammen.

| •              | 1. Topf 1/1 gefät= tigt | 2. Topf 1/2 gefäts tigt | 3. Copf<br>1/4 gefät=<br>*tigt | 4. Topf<br>roher Torf |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Samen          | 93,240                  | 66,127                  | 50,468                         | 7,069                 |
| Shoten         | 25,948                  | 18,893                  | 13,658                         | 2,681                 |
| Blatter        | 19,420                  | 15,797                  | 12,477                         | 1,979                 |
| Stengel        | 26,007                  | 20,107                  | 15,710                         | 5,676                 |
| Wurzel         | 58,399                  | 36,868                  | 25,411                         | 3,063                 |
| Gefammtgewicht | 223,014                 | 156,792                 | 117,719                        | 20,418                |

Diese Zahlen bestätigen vollkommen bie allein aus ben Sasmengewichten gezogenen Schlußfolgerungen. Die Gewichte ber Gesammternte verhalten sich, bas bes roben Torfes als Einheit geset, zu biesem wie:

ober sest man bas Erntegewicht im 1/4 gefättigten Torf zu 2 und vergleicht bamit bas im 1/2 und 1/1 gesättigten Torf ershaltene, fo ergeben sich bie Berhältnisse:

Wird das Erntegewicht, welches ber eine Torf für sich lieferte, von ben anderen Erträgen abgezogen und das Gewicht ber Ernte im 1/4 gesättigten Torf zu 2 gesetht, so verhalten sich dazu die Erträge im 1/2 und 1/1 gesättigten Torf wie 2:2,8:4,2.

## Unhang G.

Ueber ben landwirthschaftlichen Betrieb in Sobenbeim und die rationelle Behandlung ber Felber.

Die Ausmittelung ber Bestandtheile des Bodens, welche zur Erzeugung der Feldfrüchte bienen, sowie die Menge berselben, welche der Landmann in den verkauften Producten seinem Feld entfremdet, ist bei der großen Vollkommenheit der Gemisschen Analyse gegenwärtig eine leichte Aufgabe, ebenso annähes rungsweise die Bestimmung des Vorraths an diesen Stoffen, welchen ein fruchtbarer Boden enthalten muß, um eine hohe oder überhaupt eine lohnende Ernte zu liefern.

Die Vergleichung bieser berechenbaren Verhältnisse ber vorhandenen mit der jährlich ausgeführten Menge an den Bestandtheilen des Bodens, welche Bebingungen seiner Fruchtbarkeit sind, ergiebt nun, daß der Stallmistbetrieb auf die stetige Verminderung des Vorraths begründet ist, und daß, da die im Ganzen vorhandene Menge in Beziehung auf den Bedarf der auf einander folgenden Generationen und der steigenden Population sehr klein ist, die Fortdauer dieses Betriebs die Entwerthung der Feldgüter und die Verarmung der Länder nach sich ziehen muß.

Die Wiffenschaft, von welcher biefe thatfachlichen Berhaltniffe feftgestellt worben find, hat fur bie Erhaltung ber Dauer ber Fruchtbarkeit ber Felber zwei Grunbfate aufgestellt, beren Richtigkeit auch bem Unbefangensten einleuchtend ift; sie lauten folgenbermaßen:

Die hinwegnahme ber Bobenbestanbtheile ber Ernten (bie nothwendigen Bebingungen zu ihrer Erzeugung) ohne Erfat berselben hat in fürzerer ober längerer Zeit eine bauernde Unfruchtbarkeit zur Folge.

Wenn ein Felb seine Fruchtbarkeit dauernb bewahren soll, so muffen ihm nach fürzerer ober langerer Zeit die entsgogenen (in ben verlauften Früchten ausgeführten) Bobensbestandtheile wieder ersett, b. h. die Zusammeusetzung bes Bobens muß wieder hergestellt werden.

Diese Grundsätze sind von ben praktischen Landwirthen bestritten worden, und namentlich ist die Hohenheimer Schule dagegen aufgetreten; sie behauptet: ber fruchtbare Boben sei unerschöpslich an ben Bedingungen ber Fruchtbarkeit, und diese Grundsätze hätten in der Jestzeit nur auf die schlechtesten Bosbenarten Anwendung, die ab ovo ber Zusuhr bedürftig gewessen wären.

Der Beweis für die Richtigkeit der wissenschaftlichen Schlüsse ließ sich leicht im Großen, b. h. aus dem allmäligen Fallen der Erträge ganzer Länder, aber nur schwierig im Einzelnen führen; denn um zu wissen, daß die Fruchtbarkeit eines Feldguts durch den Stallmistbetried abgenommen habe, muß man nothewendig dessen Erträge von einer bestimmten Zeit an genau kennen, und es darf ein Ersat auf diesem Gute durch Zusuhr von Düngstossen von außen während dieser Zeit nicht stattgehabt haben. Auch in sehr guten Feldwirthschaften wird aber hierüber kein Buch geführt, bei vielen werden in der Form von Kartossen (für die Brennerei), von Repssamen (für die Oelsmühle), von Gerste (für die Brauerei des Guts), ober durch

Zukauf von Delkuchen, von Futter und Stroh, ober auch von Düngmitteln, mehr ober weniger große Quantitaten ber in ben verkauften Früchten ausgeführten Bobenbestandtheile wieder ersfest, so daß die Berechnungen über Entzug und Erfat und die Beurtheilung der Ernten ungewiß und schwankend werden.

Ein Blid auf ben Felbbaubetrieb in Hohenheim, welcher auf ben Glaubenssatz gegründet ift, baß fruchtbare Felber keines Ersates an ben entzogenen Bebingungen ber Fruchtbarkeit bebürfen, um fruchtbar zu bleiben, burfte barum für ben praktischen Mann besonders lehrreich sein.

Wir besthen nämlich in zwei Werken, von benen bas eine im Jahre 1842 (bie königl. württemb. Lehranstalt in Hohensheim. Stuttgart. R. Hofmann), bas andere im Jahre 1863 (bie lands und forstwirthschaftliche Akabemie Hohenheim. Schner und Seubert. Stuttgart) erschienen ist, ein ganz unschätbares Masterial für die Beurtheilung des Wesens der Stallmistwirthschaft; es sind darin die Erträge der Hohenheimer Felder seit 29 Jahren mit großer Genauigkeit aufgeführt, und da beide Werke Rechenschaftsberichte über Bewirthschaftung, Ernten und Geldserträge find, wo die Angaben mit den jährlichen Rechnungssablagen bei der vorgesetzen Finanzbehörde übereinstimmen mußsen, so darf man wohl auf die Richtigkeit der Zahlen bauen.

In beiben Berken ift besonders bemerkt, daß keine Dungmittel für die Bewirthschaftung zugekauft wurden. Rur der Dungerbedarf der mit der Anstalt verbundenen Landes. Obitbaumschule wurde durch den Zukauf von Pferdedunger aus Stuttgart gedeckt. Im Binter 1841/42 wurden in dieser Beise 1806 Ceniner zugekauft; im Jahre 1843 wurden zu gleicher Bestimmung Malzabfälle aus den benachbarten Bierbrauereien und Oelkuchen zugeführt; später wurden die Bäume mit Horn-spänen gebüngt. Ginen geringen Ersat an manchen Bestand. theilen empfing übrigens auch bas Felbgut burch bie Afche von bem Holz, welches in ben Defen ber Anstalt verbrannt wurbe.

Ans einer Angabe von Wedherlin (1842) scheint zu folgen, baß 100 Rlafter Holz jährlich verbraucht werben, welche etwa 42 Centner Asche geben; die von dem verbrannten Torf gewonnene sehr viel größere Menge Asche hat bekanntlich für Aderland kaum einen anschlagbaren Werth; außer der Holzsasche sind noch die Ercremente der ziemlich zahlreichen Bewohsner der Anstalt als Zusuhr von außen wenigstens theilweise zu rechnen, und zulett eine kleine Menge Ralkasche von den besnachbarten Ralkösen (im Ankauf für 45 fl.).

Bei ber Uebernahme ber Verwaltung im Jahre 1818 fand Schwerz die Felder des Karlshofs (später Chausseefelb und heibfelb) im tiefgesunkenen Zustande, die Aeder waren ausgesogen, versumpft und durch Unkräuter aller Art verwildert, die Wiesen mager, es sehlte an Allem, an Dünger, Futter und Stroh; das vier Jahre später übernommene Meiereigut war in Beziehung auf die natürliche Vodenbeschaffenheit weit besser, der Culturzustand ließ aber Vieles zu wünschen übrig. Die erste Aufgabe war die Reinigung und Trockenlegung der Grundsstück, das Ehnen und Ausfüllen der vielen Kessel und Senken, die Vertiefung der seichten Ackertrume, sodann die Vermehsrung des Düngers.

Da ber Boben bes Chausseefelbes für ben Rleeban sich sehr geeignet zeigte, und auch bas Heibfelb sehr gute Ernten von Rleegras lieferte, so gab Schwerz bie auf einem Theil bes Karlshofs eingeführte Dreifeldwirthschaft in ben ersten Jahren schon auf und führte allgemein bie Wechselwirthschaft ein; sie war selbstverständlich auf einen ausgedehnten Futterbau gegründet. Die Ersolge entsprachen ber Erwartung; im Jahre 1821 schon "wußte Schwerz kann wo mit allem grünen

Futter hin, trot bes fast übergähligen Viehstandes"; man war im Stande, noch 18 Morgen Klee zu heuen. Nur an Streu war noch Mangel, im britten Jahre mußte noch Stroh zugestauft werben. Durch ben Kleebau wurden die wirksamen Bestandtheile bes Bobens in Bewegung geset, aus tieferen Schichten in die Höhe gehoben, und da der Klee auf dem Gute verfüttert wurde, so kamen diese Bestandtheile in den Excrementen der Thiere auf die Felder zurud, und dienten zur Bereicherung der Ackerkrume, welche durch bessere und zweckmäßigere meihasnische Bearbeitung jährlich immer mehr geeignet für den Andau der Halmfrüchte wurde.

Die Erträge nahmen schon in ben ersten Jahren auf eine Erstaunen erregenbe Weise zu. Der Ertrag an Spelz stieg (1820 bis 1823) von 78 Simri auf (1832 bis 1841) 96 Simri per Morgen.

So lange ber Boben burch bie tiefer wurzelnden Futtersgewächse (Rlee, Luzerne 2c.) an Pflanzennährstoffen mehr emspfing, als ihm in den ausgeführten Früchten entzogen wurde, stieg naturgemäß dessen Ertragsvermögen. "Bald (sagt Schwerz) gestattete es die Kraftznnahme des Bodens, dem abtragenden sechsten Schlag (der Chausseefeld-Rotation) noch eine Sommersgetreideernte abzunehmen und in der Rotation ohne Handelssgewächse (Heibseld-Rotation) die disderige Brache mit Kartossselln zu vertausschen — welch letztere in Absicht ihrer günstigen Wirkung für das Feld (einer geeigneteren Beschaffenheit für die Halmgewächse) die Brache vollkommen ersetzten."

In ber guten Zeit ber steigenden Erträge bachte Schwerz bereits baran, baß man bie Anzahl ber (arbeitenben) Aderfelber auf Rosten (ber sie fütternden) Wiesen vermehren muffe. Die Kraft bes Bobens wurde bamals noch als ein Product ber Kunst angesehen; an dieser konnte voraussichtlich niemals Mangel fein, warum follte bie gewonnene Rraft fur bie Erhöhung bes Gelbertrags ber Wirthichaft nicht verwerthet werben burfen?

An Futter hatte man keinen Mangel, "benn oft war ber bisponible Borrath an Kartoffeln fur ben Bebarf zu groß, und ba in bortiger Gegend bie Kartoffeln fehr gute Preise genießen, so tauschte man bagegen hen ein — im Futterwerth oft mehr als die abgegebenen Kartoffeln besagen."

In den Jahren 1832 bis 1841 befand fich ber Kelbbau in Sobenheim in vollstem Flor. Rimmt man die Brobuction in ben biefen vorangebenben 10 Jahren nicht niebriger an, fo zeigt bie Rechnung, bag man in ben vertauften Relbfruchten im Jahre 1831 bem Boben bereits 22000 Pfund Phosphorfaure (bie im ausgeführten Bieb ungerechnet) genommen batte, aber bei bem angesammelten Reichthum war offenbar bie Beraubung bes Bobens an biefem fur bie bauernbe Fruchtbarteit fo nothwendigen Stoffe nicht wahrnehmbar in biefer Zeit, ba vornehmlich bie Aderkrume in bem Ben von 196 Morgen Biefen einen jahrlichen Bufchuß empfing, woburch ber Ausfall gebect Co lange in ber Aderfrume noch ein Ueberschuß von Mahrstoffen fich befand, tonnte bie Entziehung berfelben teine Abuahme ber Ertrage jur Folge haben; bie Beraubung mußte langere Beit fortgefest werben, um ihren Ginfluß mahrnehmbar ju machen. Die Beit tam nur allzu rafch.

Im Jahre 1838 zeigte bas Geibfelb (welches ben armsten Boben hatte) bereits Symptome, baß auf bie fetten Jahre masgere folgen murben.

"Indem (fagt Wedberlin) bas Land fich bei ber eingeführten Rotation nicht nur nicht in feinem Kraftzustand weiter
hob, sondern auch die Weibschläge sich so wenig bestodt und
unergiebig zeigten, daß dieselben bem Bedürfniß ber Schäferei
bei weitem nicht genügten — machte sich bie Nothwendigkeit

einer Abhülfe geltend." Die Rotation war boch nicht die riche tige, und burch ihre Abanderung suchte Weckherlin "bies fen Gebrechen für die Zukunft abzuhelfen."

Von da an ift von einer weiteren Kraftzunahme auf ben Hohenheimer Felbern nicht mehr die Rebe. Die nämlichen Mittel hatten ben alten Erfolg nicht mehr. Das Naturgeset kam mit ber Runft in Streit, aber die lettere war noch lange nicht aus dem Felbe geschlagen, ihre hülfsmittel waren noch nicht erschöpft.

Im Anfang ber funfziger Jahre zeigte es fich, bag burch bie mit fo vieler Ueberlegung gewählte neue Rotation bie Gebrechen ber früheren nicht beseitigt maren: "bie überbungten Aecker ber anberen Rotationen mußten etwas mäßiger gebungt werben, um ben hieraus entftebenben Ueberfluß an Dunger porerft auf bas Beibfelb zu verwenben," b. b. bie Ertrage bes Beibfelbes tonnten ohne Erfat ober Rufchug nicht mehr in ber vorigen Sobe erhalten werben, und bas Ginfachfte war natürlich, bas, mas ihm fehlte, ben anberen reicheren gu nehmen; bas armere Felb gab jest lohnenbere Ernten auf Ro... ften ber reicheren Kelber, und ba ber Ueberschuß in biefen offenbar groß mar, fo bemertte man nicht, bag bas, mas bie einen in ber Zeit gewonnen, die andern in ber Dauer ihrer Kruchtbarkeit verlieren mußten. Daß bas reiche Meiereifelb niemals in die Lage tommen werbe, in welche bas Beibfelb, welches früher eine fo bemerkenswerthe Rraftzunahme gezeigt hatte, burch die Aufeinanberfolge ber Culturen verset worben mar, verstand fich von felbft.

Wenn man bie Grünbe, welche einen Landwirth veranlaffen, seine Rotationen zu ändern, in nähere Erwägung zieht, so
weiß man, daß nach einer Reihenfolge von Ernten die Beschaffenheit ober vielmehr die Zusammensehung des Bobens sich

anbert; jebe Bflange nimmt bem Relbe ein gewiffes Berbaltnig an wirkenben Stoffen, febe bat zu ihrem Bebeiben ein eigenes nothig, und wenn die Quantitat von einem biefer Stoffe bis zu einer bestimmten Grenze burch bie stetig fortbauernbe Sinwegnahme verminbert ift, fo gebeiht bie eine ober bie andere Pflanze in bem Grabe nicht mehr wie fruber, ber Gelbertrag Dies ist ber eine Grund, ber ben Landwirth bestimmt, bie Fruchtfolge ju wechseln; er verlangert zuerft seine Rotation, d. h. er läßt bie früher gebauten Krüchte in längeren Amischenräumen einander folgen, er schiebt ein Brachjahr ober eine weitere Brachfrucht ein; er verminbert bie Gultur ber einen Pflanze, bie ber Beit nach nicht mehr fo viel vorfinbet, als fle braucht, und er vermehrt ben Anbau anderer, für welche ber vorhandene disponible Vorrath an Rahrstoffen für die volle Entwidlung genügt - mit einem Bort, er richtet feine Gulturen nach ber Befchaffenheit feines Bobens ein. Gelinat es ibm jest, Ernten zu erzielen, woburch ber Gelbertrag wieber steigt, so erscheint ibm seine neue Rotation in bem Licht einer Berbefferung, benn in ber That murbe bie Beibehaltung ber alten bie Gelbertrage feines Guts verminbert haben. Daß feine Hanblungen burch ein ihm unbefanntes zwingendes Naturgefet bestimmt werden, ist ihm, bem praktischen Manne, natürlich nicht bewußt.

Auf bie Aenberung ber Rotationen in ber Stallmiftwirth, schaft wirkt noch eine zweite Ursache mit, und bies ift bie Dungung.

Man versteht leicht, baß, wie sich auch in Folge ber Eulturen bie Beschaffenheit eines Bobens ändern mag, so wird bas Felb die nämlichen Ernten in Qualität und Quantität immer wieder liefern können, ganz so wie in den vorhergegangenen Rotationen, so lange der Dünger durch die in demselben zuge-

führten Rahrstoffe bie ursprüngliche Beschaffenheit bes Bobens wieder herstellt; bas Ertragsvermögen wird sich unter diesen Umständen nicht ändern können. Bon dem Augenblick an, wo dies nicht mehr geschieht, wo also die Zusammensesung des Düngers sich geändert hat, werden auch die Rotationen geändert werden müffen. Man könnte also mit gleichem Recht sagen, daß die Beibehaltung oder der Wechsel der Rotationen abhängig ist von der Natur und Beschaffenheit des auf dem Feldsaut gewonnenen Düngers; die Fruchtfolge läßt sich hiernach beurtheilen, wenn man die Düngermaterialien kennt, und ebenso gut läßt sich die Natur und Beschaffenheit der letzteren aus der Qualität der angebauten Pstanzen erschließen. Wir wollen hier die Aenderungen beider, der in Hohenheim cultivirten Pstanzen und des bort in verschiedenen Zeiten gewonnenen Düngers, betrachten.

Die beiben folgenben Columnen geben eine Uebersicht über bie Anzahl ber Morgen Aderfelb, welche in ben 10 Jahren 1832 bis 1841 und in ben sieben Jahren 1854 bis 1860 unster bem Pfluge waren, sowie über bie in biesen Perioden barauf gebauten Felbfrüchte und ihre Erträge.

| Fruchtgattung.                                                                                                                                  |                                                                 | Periot<br>2 bis 18                                          |                     |                                                                                              | e Perio<br>4 bis 18                                            |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| orum gurrung.                                                                                                                                   | Morgen                                                          | Erti                                                        | rag                 | Morgen                                                                                       | Erti                                                           | rag                  |  |
| 1. Rörners früchte: Binters u. Soms merweizen Dinfel Binterroggen Sommergerste Sommergerste Bichafer Bohnen Erbsen 2. Rnollens, Burzels 20. Ges | 49%<br>43<br>194/8<br>36<br>444/8<br>465/8<br>16<br>23/8        | Soffi.<br>226<br>445<br>86<br>140<br>271<br>317<br>108<br>9 | Sri7 -7 -5 -8 -6 -8 | 35%<br>961/8<br>245/8<br>600/8<br>227/8<br>23<br>191/8<br>51/8<br>183/8                      | 54ff.<br>120<br>1,051<br>107<br>204<br>146<br>122<br>113<br>18 | Sri. 2 3 4 6 3 4 6 4 |  |
| wächfe:<br>Kartoffeln (10,033<br>Sri. à 45 Pfb.)<br>Runfeln (8007 Sri.<br>à 45 Pfb.)                                                            | 42 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 28 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>   | Gent<br>451<br>360                                          | 14                  | 46 <sup>8</sup> / <sub>g</sub> (Wurzeln)                                                     | Geni<br>-<br>810                                               | •                    |  |
| Rother Rlee Luzerne                                                                                                                             | 43 <sup>6</sup> / <sub>8</sub><br>8 <sup>6</sup> / <sub>8</sub> | 2176<br>878                                                 |                     | 45%<br>54                                                                                    | 220<br>275                                                     |                      |  |
| gel 1c., Futters<br>raggen<br>Wiefenheu<br>Rleegrachten<br>3. Weiben:                                                                           | 58 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>210                           | 1514<br>8551<br>—                                           |                     | 44<br>150<br>19 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                                  | 1346<br>4035<br>702                                            |                      |  |
| Rleegras, zweiter<br>Schnitt an 893/8<br>Morgen<br>Beibe aus halber<br>Brache<br>Ganzjährige Weibe                                              | <br>83 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                              | -<br>-                                                      | -<br>-              | 19 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 19 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> | abgen                                                          | abgeweibet           |  |
| Abgeweibete Wiefen  <br>Bufammen                                                                                                                | 991/8                                                           | angen                                                       | oeidet<br>-         | 784/8                                                                                        |                                                                | <u>-</u>             |  |
| Gesammtfläche (1 bis 3)                                                                                                                         | 743                                                             | Cent                                                        | iner                | 748                                                                                          | Cent                                                           | ner                  |  |
| Strohertrag                                                                                                                                     |                                                                 | 54                                                          |                     | -                                                                                            | 708                                                            | 30                   |  |

#### Auf bem Felbgute maren angebaut:

|                     | I. Periode<br>(Wedherlin) |         | II. Periobe.  |     |
|---------------------|---------------------------|---------|---------------|-----|
| Morgen Canb         | 1832—41                   | 1854—60 | mehr - wenige | er. |
| Mit Rörnerfrüchten  | . 257,6                   | 310     | 52,4 —        |     |
| Mit Futtergewächsen | . 176,6                   | 209,7   | 33,1 —        |     |
| Wiesen              | . 210                     | 150     | _ 60          |     |
| Beiben              | . 99,1                    | 78,5    | 20,6          | 3   |
| Von ber Baumschule  |                           | _       | _ 5           |     |

Aus biefer Uebersicht ergiebt sich, bag bas Aderland unter Balz um 85,5 Morgen zugenommen hatte; bie Wiefen waren um 60 Morgen, bas Weibeland um  $20^{1}/_{2}$  Morgen verminbert worben.

Die Anzahl ber Weizen, Gersten, und haferfelber hatte um 60 Morgen abgenommen; als Grund wird von Walz bas Lagern biefer Früchte angegeben, welches seit 1840 sich eingestellt hatte; bagegen waren die Dinkelselber um 53,1 Morgen, die Winterroggenselber um  $5^{1/8}$  Morgen, die Winterhasersselber um  $3^{1/8}$  Morgen, die Bohnenselber um 2,9 Morgen vermehrt worden. An Reps wurden in der II. Periode  $24^{5/8}$  Morgen mehr angebaut, dazu kommen noch  $18^{2/8}$  M. Erbsen.

Der sonst in Sohenheim vortrefflich gebeihenbe Talavera-Weizen, womit unter Wedherlin noch 46 Morgen bestellt waren, artete allmälig aus und wurde durch Igelweizen erfest, von welchem unter Walz nur 12 Morgen angebant wurden.

Um auf ben Grund ber Aenberungen bes Hohenheimer Betriebs unter Balg zu kommen und bie Wirkung, welche berfelbe auf die Bobenbeschaffenheit hatte, ift zunächst die Berminderung ber Wiesen in Betracht zu ziehen.

Durch bie Bermehrung ber mit Kornergewächsen bestellten Aeder nahm bie Ausfuhr an Bobenbestanbtheilen, namentlich an Phosphorfaure zu. Da aller Zutauf von Dungmitteln in Hohenheim grundfählich ausgeschloffen war, fo konnten bie Rornsäder in ihrem Ertragsvermögen nur durch den Erfat erhalten werden, welchen die Biefen und bie Futterfelber lieferten.

Unter Wedherlin hatte man 60 Morgen Wiesen mehr als unter Balz; nimmt man an, baß in der ersten Periode bas geerntete Wiesen= und Kleeheu sowie die angebauten Rüsben genügten, um der damals mit Körnerfrüchten angebauten Morgenzahl einen hinreichenden Ersat zu dieten, so mußte diesser Ersat abnehmen von dem Augenblide an, als man die Wiesen vermindert hatte; was die Wiesen an Umfang verloren hatten, wollte man durch Steigerung des Ertrags der übrigs bleibenden wieder zu gewinnen suchen. Dies gelang auf die erfolgreichste Weise; in den Jahren 1854 bis 1860 hatten die Wiesen per Morgen beinahe um 60 Proc. im Heuertrag zuges nommen; sie lieferten

1854 bis 1860: 150 Morgen à 26,9 Ctr. 4035 Ctr. Hen,
1831 bis 1842: 150 " à 17,5 " 2625 " "
mithin mehr 1410 Ctr. Heu.

Diese Zunahme erreichte man burch Düngung ber Biefen mit Stallmift und Jauche.

Man wird sich erinnern, welchen Kunftgriff man gebrauchte, um die abnehmenden Erträge des Heibfelbs wieder steigen zu machen, und daß für diesen Zweck die überstüffige Kraft der Meiereis und der anderen Rotationen in Anspruch genommen wurde. Sanz benfelben Weg schlug man zur Düngung der Wiesen ein.

Da man in ben Jahren 1854—60 ein sehr viel größeres Stallmistquantum hatte, so wurben jährlich 3366 Ctr. Stallmist und  $8^{1/2}$  Morgen Pferch, angeschlagen zu 1305 Ctr., im

Gangen alfo 4671 Ctr. Mift für bie Steigerung bes Beuertrages verwenbet.

Nach ber Annahme von Wals tann ein gegebenes Gewicht Stallmift in heu- und Strohwerth annahernd ausgebrudt werben, wenn man es burch bie Bahl 2,226 bivibirt.

In dieser Beise findet man benn, bag bie 4671 Cir. Stalls mist einen Beus und Strohwerth von 2190 Ctr. reprasentiren.

Es ergiebt fich also hieraus, baß man ben Ackerfelbern 4671 Etr. Stallmist, ber sonst zur Wiederherstellung ihres versminderten Ertragsvermögens biente, vorenthielt, und ben Wiessen bagegen 2190 Etr. Heus und Strohwerth spendete, welche bantbar genug für diesen Zuschuß 1410 Etr. Heuwerth zurudgaben.

Man beraubte mithin bas Ackerfeld an Arbeitskraft und bereicherte mit biesem Raub die Wiesen, und man glaubte vermuthlich, baß, was diese den Feldern wieder davon zustleßen ließen, eine Bereicherung berselben sei!

Thatfachlich empfingen bie Wiefen mehr als fie gurudgas ben, und fo läßt sich benn in ben letten zehn Jahren ein langs fames Steigen bes heuertrags nicht vertennen.

Es ift wohl keine besondere Auseinandersetzung nöthig, um verständlich zu machen, daß diese Bewirthschaftung auf einem ziemlich koftspieligen Sin und herschieben von heu und Strobbestandtheilen beruhte, und daß ihr günstiger Einstuß nur eine Täuschung war. Da das mehrgewonnene heu einen Futsterwerth besitht, der bem Stallmist abgeht, so wird unzweiselhaft bei diesem Versahren der Geldgewinn groß genug erschienen sein, um es ganz rationell zu sinden.

Was die Wiesen gewannen, mußten die Aeder verlieren, im besten Falle stellte der Mehrertrag an heu die am Ende der Rotation vorhandene Summe an wirkenden Bestandtheilen in den Feldern wieder her.

Gine Thatsache ift übrigens hier augenfällig: bas Stroh ber Getreibearten ift bekanntlich febr viel reicher an Riefelsaure als bas Seu; bie Wiesen empfingen jahrlich im Stallmist sehr viel mehr von biesen für bie Starte bes halms unentbehrlichen Bestandtheilen, als sie abgaben.

Wedherlin (Director in Hohenheim von 1837 bis 1845) hatte schon vor Walz begonnen, die Wiesen mit Stallmist zu düngen; jährlich durchschnittlich mit 1700 Ctr. Bemerkenswerth dürste sein, daß im Jahre 1839—40 die Wiesen mit der ausnahmsweise großen Menge von 7678 Ctr. Mist gedüngt wursen und daß im Jahre 1840 das Lagern des Weizens, der Gerste und des Hafers begann und von da an fortdauerte, — ein Umstand, von dem hervorgehoben ward, daß er die Gulztur derselben im hohen Grade benachtheiligte.

Man wird wohl verstehen, daß unter biefen Verhaltniffen ber Zuschuß, ben die Wiefen lieferten, nicht ausreichte, um die Kornfelder auf ihren früheren Erträgen zu erhalten; die nas turliche Folge hiervon war die Vergrößerung der Futterfelder.

Es wurden in Sobenheim angebaut

|        |         | 1842 | 1854 - 60    |
|--------|---------|------|--------------|
| Morgen | Rüben   | 28,1 | 46,6         |
| Morgen | Luzerne | 8,6  | <b>54,</b> 0 |
|        |         | 36,7 | 100,6        |

mithin in ber II. Periode von beiben Futtergewachfen mehr 63,9 Morgen.

Man versteht, daß nach einer Reihe von Jahren die Luzerne und die Rüben auf benfelben Felbern in ihren Erträgen abnehmen und zulest nicht mehr gebeihen, weil der Untergrund sich gegen diese Pflanzen genau so verhält, wie die Ackerkrume gegen die Halmgewächse, b. h. weil er allmälig erschöpft wird, die Kelber muffen verlassen und es muß, wenn die Aussuhr wie früher

fortbauert, eine gleich große Aderstäche bamit bestellt werben? bieses Wanbern ber Ruben und ber Luzerne bauert so lange, als ber Untergrund noch fruchtbar für biese Pflanze ist und bis ber Untergrund bes ganzen Felbgutes erschöpft ist, womit benn ber Stallmistbetrieb ein Ende hat.

### An Dungermaterialien murben gewonnen:

|                                          | 32 bis 1841       | 1854 bis 1860        |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Futter v. b. Felbern . 4068              | Ctr.)             | 6991 Ctr.            |
| Futter v. b. Felbern . 4068<br>Wiefenheu | Ctr. \ 13036 Ctr. | 4035 Ctr. 18106 Ctr. |
| Stroh 5417                               | Ctr.}             | 7080 Ctr.            |
| Rartoffeln                               |                   | 8162 Ctr. 8162 Ctr.  |

An Wurzelgewächsen erntete man unter Walz in ber Form von Rüben und Topinambur einige Centner mehr, als an Kartoffeln und Rüben zusammengenommen unter Wedsherlin; aber man hatte 1854—60 an Strohmist liefernben Materialien 5070 Ctr. mehr wie 1832—41.

Rreislauf ber Phosphorsaure auf ben Hohenheimer Felbern. In ben verkauften Körnerfrüchten verloren die Felber jährlich in ben Jahren 1832—41 über 2200 Pfb. Phosphorsaure, welche zum Theil burch die Wiesen ersest wurde; die Angaben über ben Gehalt des Wiesenheus an Phosphorsaure weichen außerordentlich von einander ab; das sehr junge Gras (mit 85 bis 88 Wassergehalt) giebt im Verhältniß zur Trodenssuhftanz mehr und eine an Phosphorsaure reichere Asche, als das im gewöhnlichen Vetrieb gewonnene Wiesenheu; die Asche bes letzteren enthält 30 bis 50, oft noch mehr Proc. Rieselssaure und der Gehalt berselben an Phosphorsaure ist in eben dem Verhältniß kleiner. Nimmt man den Sehalt im Heuzu 4,5 pro Tausend Phosphorsaure an, so ist dies einige Zehntel mehr, als der Hafer enthält, und ich glaube nicht, daß im gewöhnlichen lufttroschenen Wiesenheu eine größere Quantität angenommen werden darf.

Benn alle Phosphorfaure in ben geernteten 3551 Ctr. Biefenhen ben Felbern zugekommen ift, fo beträgt biefe 1598 Pfb.

In ben Jahren 1854—60 betrug die jährliche Aussehbr an Phosphorsaure, in ber Annahme, daß alle Körnerfrüchte verstauft worden seien, 2700 Psb. Sett man in ben 4671 Ctr. Rift, mit welchen die Wiesen gedüngt wurden, benselben Geshalt an Phosphorsaure voraus, welchen Völker im Stallmift gefunden hat (0,15 bis 0,12 Proc.), so müssen als Aussehr noch 700 Psb. Phosphorsaure zugerechuet werden, im Sanzen bemnach 3400 Psb. Phosphorsaure; die Wiesen lieferten sahrslich in den 4035 Ctr. Heu einen jährlichen Zuschuß von 1800 Psb. In der Periode 1832—41 verloren die Hohenheimer Velder durch die Aussehr in den verkausten Feldfrüchten 600 Psb., in der letzten Periode hingegen 1600 Psb. Phosphorsaure jährlich.

Da bie Bhosphorfaure, welche ber Rlee und bie Ruben aus größeren Tiefen in bie Bobe beben, jur Dedung bes Berluftes tient, welchen bie Rornader in Folge ber Ausfuhr erlit= ten, fo ift es einleuchtenb, bag vorzugemeife bie Biefen unb ber Untergrund ber Aderfelber an Phosphorfaure armer wurden. Schlägt man ben Verluft an Phosphorfaure in ben erften 20 Jahren (1821 bis 1840) jährlich auf 22 Ctr. und in ben letten 20 Jahren auf 27 Ctr. jahrlich an, fo macht bie gange Phosphorfaure-Menge, um welche bas Sobenheimer Kelbaut (Wiesen und Aeder zusammen) armer wurde, 980 Ctr. Phosphorfaure aus. Auch wenn die wirkliche Ausfuhr um 100 Ctr. weniger als bie berechnete Menge Phosphorfaure betruge, fo würden bennoch (ba 10 Phosphorfaure = 22 phosphorfauren Ralt = 36 Anochenmehl find) 3600 Etr. Anochenmehl jugeführt werben muffen, um bas Kelbaut, in Beziehung auf feinen Gehalt an Phosphorfaure, in feinen ursprünglichen Buftanb

gurudzuverfeten; brei Biertel biefer Quantitat vielleicht ben Biefen und ein Biertel ben Beiben.

Es ift bei biefer Rechnung bie Ansfuhr an Phosphorfaure in ber Form von Bieh nicht in Anschlag gebracht.

Rreislauf bes Ralis. Die in ben Jahren 1832—41 jährlich gewonnenen, auf bem Felbgute zur Bütterung bienensben Kartoffeln, Runkeln, Klee, Grünwicken zc. enthielten etwa 9700 Pfb. Kali; bazu kamen von 3551 Ctr. Wiesenheu (à 1,5 Proc.) 5300 Pfb., im Ganzen 14= bis 15000 Pfb. Kali.

Das in den verfütterten Producten enthaltene Kali tam in dem harn der Thiere zur Jauche; in Beziehung auf die Anffammlung und Berwendung der Jauche ift "in hohenheim die Einrichtung getroffen, daß der Ruhs und Jungviehstall seine eigene Miststätte hat, ebenso eine gemeinschaftliche der Pferdes, Zugs und Mastochsenstall. Die erste ist ein viereckiger chaussikrter Raum im offenen hofe, mit einer gepflasterten Kandel auf drei Seiten zur Abwehr des zusammensließenden Wassers umgeben; auf der ganzen vierten Seite, gegen welche sich die Dunglege neigt, ist ein 3 Fuß tiefer, 6 Fuß breiter ausgemauerter Jauchesbehälter mit Pumpe, in welchen auch die Jauche aus dem Stall abläuft. Nehnlich ist die Einrichtung der andern Misstätet."

Unter Wedherlin wurde "ber Mist jeden Tag aus dem Stalle auf die Miststätten gebracht; auf jeder Dunglege bildete man zwei Haufen, um den frischen von dem alten besser abzusondern. Mit dem zweiten wird begonnen, wenn der erste auf 4 bis 6 Fuß augewachsen ist. Ju dem äußern Rande werden einige Schichten gewickelt und mit Sorgfalt so auf einander gelegt, daß ringsherum eine grade Wand entsteht. In der Mitte wird der Mist eben auseinander gebreitet. "Sommers und Winters wird ber Dünger mit Hussels der Jauchenpumpe und herumgelegter Rinne alle 2 bis 3 Tage mit Jauche begossen,

was bei Regenwetter unterblieb." Ein Theil ber entbehrlichen Jauche biente für die Composibereitung. Ausnahmsweise wurden im Jahre 1839—40 196 Faß Gulle zu Composit verwendet, ber vorzugsweise zur Düngung ber Wiesen biente; eine birecte Düngung ber Wiesen mit Jauche kam unter Wedherlin nicht vor.

Wie sich aus ber Behanblung bes Stallmistes unter Wecherlin ergiebt, wurde berselbe mit Jauche sebe Woche 2 bis 3 mal angeseuchtet; die bis auf 6 Fuß Höhe anwachsenben Haufen verhielten sich zu ber aufgegossenen Jauche wie die zur Concentration des Salzwassers dienenden Gradirwerke bei den Salinen. Der Stallmist kam auf die Felder gefättigt mit concentrirter Jauche, und wenn man auch annimmt, daß in der zum Compost verwendeten Gülle der volle Gehalt an Kali wie in dem Harn des Rindviehs und der Pferde enthalten war (0,47 Proc.), so würden mit der im Jahre 1839—40 ausnahmsweise starten Verwendung von 196 Faß zu Compost (das Faß zu 2000 Liter angenommen) im Sanzen doch nur 3680 Pfb., etwas mehr als zwei Drittel von derjenigen Menge Kali, welche die Wiesen geliefert hatten (5300 Pfb.), denselben wieder zugekommen sein.

In ben Jahren 1832—41 bestand bemnach auf ben Hohenheimer Felbern ein Rreislauf bes Kalis; was ber Boben an Kali ben Knollen und Wurzelgewächsen abgegeben hatte, kehrte im Miste wieber auf die Felber zurud; die Felber blieben gleich reich, und, soweit es das Kali betraf, gleich geeignet für die Cultur dieser Gewächse.

In ben Jahren 1854—60 hatte hingegen bieser Kalis. Kreislauf völlig aufgehört. Man hatte eine andere Einrichtung getroffen; die Compostbereitung war aufgegeben worden; bas Aufpumpen ber Jauche auf ben Mist hatte aufgehört; die Jauche wurde zur Düngung der Wiesen in folgender Weise benuht:

"Bon jebem ber beiben Jauchebehalter kann bie Jauche in eines ber beiben Baffins im botanischen Garten abgelaffen werben. Mit Waffer von zwei Quellen und bem Ablauf ber Brunnen im hofe verbunnt, bient bie Jauche zur Düngung ber Wiefen; 25 Morgen werben bamit in trefflichem Stanbe erhalten. Einige Jauche wird mittelft ber Fahrtonne in ben Gemüsegarten ober auch auf bas Bersuchsfelb zu einzelnen Gewächsen, wie Rohl, Tabat zc., und nur sehr felten auf ben Compost gebracht."

Da bie Miftstatien offen und bem Regen ausgesetzt waren, so versteht man aus biefen Einrichtungen, baß nur fehr wenig von ber Jauche ober ben barin enthaltenen löslichen Salzen in bem Mifte blieb, ber auf die Felber kam.

Die folgende Betrachtung burfte einige Anhaltspunfte geben über die Menge von Kali, welche die Aeder jährlich burch biefe Ginrichtung verloren.

Die geernteten Fruchte enthielten:

| Runkeln  |   |     | • | 8162 | Ctr. | 2938  | Pfb. | Rali |
|----------|---|-----|---|------|------|-------|------|------|
| Rothflee |   |     | • | 2205 | ,,   | 3401  | ,,   | "    |
| Luzerne  |   |     |   | 2738 | •,,  | 4244  | "    | ,,   |
| Grünwick | n | ıc. |   | 1346 | ,,   | 2086  | ,,   | "    |
|          |   |     |   |      |      | 12669 |      |      |

hierzu kommt v. 4035 Ctr. Wiesenheu 6052 " "
mithin in ber Jauche . . . . 18721 Pfb. Kali.

Nach ben getroffenen Einrichtungen läßt sich nicht annehmen, daß im besten Falle mehr als 1/3 der Jauche in dem (frisch ausgefahrenen) Miste blieb, und man kann hiernach, ohne einen erheblichen Fehler zu begehen, den Berlust, den die Aecker jährlich an Kali erlitten, auf 6000 Pfb. jährlich anschlasgen. In dem Hohenheimer Betrieb wurden hiernach die Wiessen an Phosphorfäure und die Felber an Kali jährlich ärmer, und der Berlauf der Kartoffelcultur scheint ein sehr uns

zweibeutiges Merkzeichen über ben Ginfluß abzugeben, ben bie Beraubung an Rali auf bie Hohenheimer Felber hatte.

In ben Jahren 1832—41 wurden jährlich noch 423/8 Morgen mit Kartoffeln bestellt, von benen der Morgen 106 Ctr. Knollen lieferte (Wedherlin giebt 131 Ctr. pr. Morgen an). In der Periode 1854—60 waren die Kartoffeln aus den Rostationen ausgefallen; eine Kartoffelernte wird nicht mehr in den Tabellen aufgeführt; im Jahre 1846 hatte sich die Kartoffeltrankheit eingestellt, welche von da an von den Feldern nicht mehr wich.

Die Kartoffel gehört zu ben kalireichsten Pflanzen, und ba fie ihre Nahrung aus ben oberen Schichten bes Bobens nimmt und diese unter Weckherlin alles Kali und vielleicht noch etwas mehr jährlich zurückempfingen, als fie in ber vorangegangenen Culsturperiobe an die Kartoffelpflanze geliefert hatten, so konnte sich bas Ertragsvermögen der Felber nicht andern. In der späteren Periode hingegen nahm der Kaligehalt der Acerkrume jährlich ab. Die Rüben und die Luzerne, welche ihre hauptsmasse an Kali dem Untergrund entziehen, gaben fortwährend hohe Ernten, während der Mangel an Kali die Kartoffelcultur beeinträchtigte.

Die Hohenheimer Wirthschaft war auf ben Grundsatz gesbaut, daß der Stallmist die Erträge mache und "die Seele ber Landwirthschaft" sei; in den Jahren 1854—60 hatte man au Stallmistmaterialten 5070 Etr. mehr als unter Wechherlin, welche nach der Rechnung von Walz 11285 Str. Stallmist gaben, ein Drittel mehr, als man in den Jahren 1823—41 zur Düngung der Felder verwendete. Der Lehre der Hohensheimer Schule entsprechend hätte man in der spätern Periode höhere Ernten erwarten mussen, als in der frühern. Die Erfolge dieser Wirthschaft sind in der folgenden Tabelle verzeichnet.

In ben Jahren 1832—41 sind angebaut worden 496/8 Morgen mit Weizen, welche 226 Scheffel Weizenkorn lieferten, unter Hrn. Walz 356/8 Morgen, beren Ertrag war 120 Schefs sel Weizenkorn; dividirt man die Anzahl Morgen in die Schefs selzahl (1 Scheffel = 8 Simri), so producirte ein Morgen in der ersten Periode 36,2 Simri, unter Hrn. Walz 26,9 Simri; verfährt man in derselben Weise mit den anderen Erträgen, so erhält man:

### ein Morgen Felb lieferte

| in ben Ja   | hrei | ı 1 | 83 | 2 his 1841    | 1854 bis 1860 |
|-------------|------|-----|----|---------------|---------------|
| Weizenkorn  |      |     |    | 36,4          | 26,9 Simri    |
| <b>Жерв</b> |      |     |    | 31,2          | 27,1 "        |
| Gerfte .    |      |     |    | 48,8          | 42,6 "        |
| hafer       |      |     |    | 5 <b>4,</b> 4 | 42,5 ,,       |
| Widhafer    |      |     |    | 54            | 47,3 "        |

In Beziehung auf die Kornertrage der Halmgewächse besfeitigt die Betrachtung der obigen Tabelle jeden Zweifel barbuber, bag die Hohenheimer Felder an ihrem Ertragsvermögen beständig abgenommen haben.

Nach ben Durchschnittspreisen ber Körnerfrüchte in ben Jahren 1854—60 berechnen fich nach Walz die Ernteertrage in hohenheim:

in ber Periobe 1832—41 auf 17825 fl., in ber Periobe 1854—60 auf 20187 fl.

Mithin ein Dehr in der lettern von 2362 fl. oder von 131/2 Proc.

In ben Jahren 1854—60 waren nach ber neuen Tabelle mit Kornfrüchten angebaut worden 310 Morgen, früher nur 257 Morgen, unter Walz mithin 53 Morgen mehr als unter Wedherlin. Dividirt man nun mit ber Anzahl von Morgen in die von Walz berechneten Gelberträge, so erhält man für die beiben Verioden:

| &i n | Morgen | Lanb | ertrug | in | Gelb: |
|------|--------|------|--------|----|-------|
|------|--------|------|--------|----|-------|

| in ben Jahren 1854-60  | mithin | weniger | 4 f  | <b>1.</b> 6 | fr. |
|------------------------|--------|---------|------|-------------|-----|
| unter hrn. Walz        |        |         | 65 f | l. 6        | fr. |
| in ber Periode 1832-41 |        |         | 69 f | l. 12       | fr. |
| •                      |        | •       |      |             |     |

Man wird jest verstehen, was die Mehrerträge unter ber Direction des Grn. Wals fagen wollen, und daß sie nichts ans beres gewesen sind als Theile von dem Capitalwerth des Hoshenheimer Feldguts.

Der Rente nach war ein Morgen Felb unter Weckherlin 100 fl. mehr werth als im Jahre 1860, und die Entwerthung ber 310 Morgen Ackerland beziffert sich auf die Summe von 31000 fl.

Jedes Jahr verkaufte Gr. Walz, ohne es gewahr zu werden, in ben ausgeführten Felbfrüchten einige Morgen Felb vder die Bestandtheile von einigen Morgen Feld, die diesen ben landwirthschaftlichen Werth geben, und so zeigt sich benn, baß ber vorzugsweise praktische Mann von ber Natur seines Gesschäfts und ben Folgen seiner Handlungen keinen richtigen Begriff gehabt hat.

Diefe Thatfachen beseitigen jeden Zweifel barüber, bag ber reine Stallmiftbetrieb bie Ertrage ber Felber nicht fichert.

Der Sobenheimer Betrieb ift ein Bild bes Felbbaubetriebs ganger Lander.

Niemand, welcher die Hohenheimer Fluren sieht, den ürpigen Stand der Saaten, die steigenden Stroh- und Heuserträge, die Vermehrung des Düngers in Hohenheim, wird mit seinen körperlichen Augen zu erkennen vermögen, daß diese Wirthschaft im Rückgange ist; aber das Auge der Wissenschaft dringt tiefer ein, und so zeigt sie denn in dieser Wirthschaft das Wesen der grundsahlosen Praxis, deren Enderfolge die Erschöpfung und Entwerthung der Feldgüter sind.

# Unhang H. (Bu Seite 249.)

Aus bem Bericht an ben Minifter für bie landwirthichaftlichen Angeles genheiten in Berlin über bie japanische Landwirthichaft.

Bon Dr. S. Maron, (Mitglied ber preußischen oft-affatischen Expedition).

#### 1. Abschnitt.

### Boben unb Dungung.

Das japanische Infelreich erftredt fich zwischen bem 30. und 45. Grabe nörblicher Breite und hat feinem Barmeburchschnitte und feiner Barmevertheilung nach ein Rlima, welches alle Abstufungen zwifchen bem bes mittleren Deutschlands und Oberitaliens in fich fcbließt. Gine vereinfamte, nicht recht zur Entwidelung gefommene tropische Balme ftebt friedlich neben ber norbifchen Riefer, ber Reis und bie Baumwollenftanbe neben bem Buchweigen und ber Gerfte. Ueverall auf ben Sugelfetten, welche wie ein unregelmäßiges feinmafchis ges Det bas gange gand übergieben, bominirt bie Riefer unb brudt ber Lanbichaft jenen beimathlich norbifchen Charafter auf, ber bem reifenben Rorblanber, wenn er aus ber Gluth und Ueberfulle ber Tropenwelt an biefe Geftabe tommt, fo wohltbuend ins Auge fallt. Im Thale bagegen bominirt ber tiefe Guben burch Reis, Baumwolle, Dams und Bataten. Die Uebergänge von ber Riefer zur Baumwolle, von ber Sohe zum Thal werben burch Hunberte von Fußpfaben und schmalen Hohlwegen reizvoll vermittelt; in buntem Gemisch umgeben und Lorbeern, Myrten, Eppressen, Thupen und vor Allem bie fettglänzende Camelie.

Das Land ist vulkanischen Ursprunges und seine ganze Obeistäche gehört bem Tuff und bem Diluvium an; alle Söhenzüge bestehen aus einem braunen, ungemein seinen, boch nicht allzusetten Thon; die Erbe der Thäler dagegen ist mit geringen Modificationen durchgängig eine schwarze, lodere und tiese Gartenerbe, die ich gelegentlich bei Abgrabungen auf 12 bis 15 Fuß Tiese in gleicher, wenn auch etwas sesterer Qualität versolgen konnte. Darunter liegt wahrscheinlich eine undurchslassende Thonschicht; und wie die Thonschichten der Berge bei dem starten und häusigen Regenfall zahlreiche Quellen erzeugen, die überall zur Hand sind und ohne große Kunst und Müße zur Bewässerung verwendet werden können, so gestattet die Undurchlässisseit des Thalbodens ihn beliebig in einen Sumpf zu verwandeln, den z. B. der Reis verlangt.

Wie man nun auch geneigt sein mag, die Frage bei sich zu entscheiden, ob der gegenwärtige Reichthum des Bodens lediglich ein kunstliches Product einer mehrtausendjährigen Cultur sei, oder ob dieser Reichthum ursprünglich da war und dem Bolke die Arbeit im Boden lieb und werth gemacht hat, so muß doch so viel zugestauben werden, daß in dem Thougehalt der Abschwemmungen, in einem milben Klima und in einem Reichthum von Wasser alle Bedingungen und die des quemsten Mittel zu einer hohen Cultur gegeben waren.

Ein arbeitsames, geschicktes und nüchternes Bolt hat alle biese Mittel sorgsam und verständig benutt und ben Betrieb ber Landwirthschaft zu einer mahrhaft nationalen Arbeit ge-

macht. Dies Bolt hat es verftanben, bie Landwirthschaft auf ber hochften Stufe ihrer Bolltommenheit zu erhalten, obgleich ber Betrieb berfelben nur in ber Sand von Bauern und fleis nen Leuten liegt, ber Aderbauer perfonlich erft in ber 6. unb zwar vorletten Claffe ber gesellichaftlichen Rangordnung ftebt, und tein japanischer Gentleman Landwirth ift. Anstalten gu feiner Ausbilbung find nicht vorhanden; teine landwirthschaftlichen Bereine, teine Atabemien, teine periobische Breffe vermitteln irgend einen Lurus bes Wiffens. Der Sohn lernt einfach vom Bater, und ba ber Bater genau eben fo viel weiß, als Grofvater und Urgrofvater wußten, und ba er es genau eben so macht wie irgend ein Landwirth auf ber anberen Seite bes Reiches, fo ift es gleichgultig, bei wem und wo er feine Studien macht. Gine gewisse tleine Summe von Wiffen, bie fich feit Urzeiten fo bewährt hat, bag fie als positives Wiffen betrachtet werben muß, tann bem Schuler in feinem Kalle entgeben und bilbet gleichsam ein unveraußerliches Erb-Biffen.

Ich muß bekennen, daß mich in manchen Augenbliden ein Gefühl tiefer Beschämung ergriff, wenn ich gegenüber biesem einsachen Wissen und ber sicheren und streitlosen Answendung besselben auf die Praris heimwärts gedachte. Wir nennen uns ein Culturvoll, ein gebildetes Voll; höchste Intelligenzen sind bem Aderbau zugewendet; überall erstreben Bereine, Atademien, chemische Laboratorien und Versuchwirthsschaften eine Erweiterung und Verbreitung des Wissens. Und boch, wie wunderbar, daß wir daheim trot allebem noch über die ersten und einfachsten wissenschaftlichen Grundlagen des Aderbaues in heftiger, oft erbitterter Fehde liegen und daß aufrichtige Forscher bekennen muffen, die Summe ihres positisven, unantastbaren Wissens sei noch uneudlich klein; wie seltsven, unantastbaren Wissens sei noch uneudlich klein; wie selts

fam ferner, bag biefe geringe Summe positiven Biffens noch fo unvermittelt mit ber großen Praxis fieht.

Unter ben großen Fragen, welche bei uns noch brennenbe, hier aber im Laboratorium einer tausenbjährigen Erfahrung längst entschieden sind, muß ich zuerst als ber wichtigsten ber Düngungsfrage gebenken. Nichts kann vor allen Dingen für den rationell gebildeten Landwirth der alten Welt, der sich unwillkürlich gewöhnt hat, England mit seinen Wiesen, seinem enormen Futterbau und seinen Mastviehheerden und trot alledem mit seinem starken Berbrauch von Guano, Knochenmehl und Rapskuchen als das Ideal und den einzig möglichen Typus wirklich rationeller Wirthschaft zu betrachten, — nichtskann ihm überraschender sein, als ein Land in noch weit hösherer Cultur zu sehen, — ohne Wiesen, ohne Futterbau, ohne ein einziges Stück Vieh (weder Ruts noch Zugthier) und ohne die geringste Zufuhr von Suano, Knochenmehl, Salpeter ober Napskuchen. Das ist Japan.

Ich kann mich eines Lächelns nicht erwehren, wenn ich mich erinnere, wie auf meiner Durchreise burch England einer ber Korpphäen ber bortigen Landwirthschaft in hinweis auf seinen reichen Viehstapel mit kathebermäßiger haltung bie solgenben Sabe so ernst und strict als möglich meinem Gedächtnisse als bas geheimnisvolle non plus ultra ber Weisheit zu imprägniren suchte: Je mehr Futter, besto mehr Fleisch; je mehr Fleisch, besto mehr Dünger; je mehr Dünger, besto mehr Körner. Der Japaner kennt biese Schlußfolgerung gar nicht; er halt sich einsach an bas eine Unbestreitbare: Ohne fortlaufenben Dünger keine sortlaufenben Production. Von bem, was ich dem Boben entnehme, ersett ihm einen kleinen Theil die Natur (worunter er Luft und Regen versteht); ben anderen Theil muß ich ihm erseben; wodurch, ist vor ber Hand gleich.

gültig. Daß die Producte des Landes erst durch den menschlichen Körper geben muffen, ebe sie zu ihrer Heimath zurücktehren, ist für die Düngung selbst nur ein nothwendiges Uebel,
das immer mit Verlusten verknüpft ist. Die Nothwendigkeit
des Mittelgliedes der Viehhaltung begreift er vollends nicht.
Wie viel unnüte und kostspielige Arbeit muffe es verursachen,
das Product des Bodens erst durch Vieh ausfressen zu lassen,
das so mühsam und kostspielig auszuziehen sei, und mit viel
größeren Verlusten das verknüpft sein musse! Wie viel einsacher es doch sei, das Korn selbst zu verzehren und den Dünger selbst zu machen.

Es fei jeboch fern von mir, die fo bifferirenben Enbpuntte, zu benen bie Entwickelung ber landwirthschaftlichen Culturgeschichte beiber Bolter geführt hat, bagu benuten zu wollen, bie Gestaltung unserer Landwirthschaft zu verbammen und bie ber japanischen a conto einer tieferen Einsicht ungebührlich zu erheben. Die Berhaltniffe haben es eben fo mit fich gebracht, und zwar ift Folgenbes hauptfächlich bafür maggebenb gewefen. Die Religion verbietet ben Japanern Meisch zu effen, unb zwar ben Anhangern beiber Sauptfeften, ben Sintoiften fomobl als ben Bubbhaiften. Da fie ihnen aber nicht nur ben Genug bes Meisches, sonbern überhaupt alles beffen verbietet, was vom Thiere tommt (Mild, Butter, Rafe), fo fallt bamit ber eine große Zwed unferer Biebhaltung fort. Auch bas Schaf, nur feiner Wolle wegen gehalten, murbe fich ohne Berwerthung bes Aleischkörpers nicht rentiren fonnen; eine Ginficht, zu ber man ja felbst in Deutschland nach und nach zu gelangen Scheint.

Gin zweiter Grund, ber bie Biebhaltung überfluffig macht, ift bie Rleinheit aller Wirthschafts-Ginheiten, bie jeboch nicht zu verwechseln ift mit Berftudelung bes Grunbeigenthums.

Aller Grund und Boben gehört dem Fürsten, den Großen des Landes, die es in Lehne und Asterlehne an den niederen Abel vergeben haben; da aber die Abligen den Aderkan nicht selbst betreiben können, haben sie ihre Lehnsgüter parcellenweise verspachtet oder vererbpachtet; die gegenwärtige Vertheilung und Gliederung des Bodens scheint seit undenklichen Zeiten zu des stehen, und für die ansängliche Begrenzung der Parcellen ist wohl die natürliche Lage oder der Wasserlanf eines Baches maßgebend gewesen; die Größe dieser Parcellen, die unter einer Bewirthschaftung sich befinden, variiet von etwa 2 dis 5 Morgen. Da nun dieses kleine Terrain noch oft von Zu- und Ableitungsgräben durchschnitten wird, so sindet man selten ein so großes Stüd Feld, daß ein Zugthier mit Vortheil daranf verwendet werden tönnie.

Diese Verhältnisse sind bei und wesentlich anders. Wir glauben ohne eine Fülle von Fleisch nicht in Krast eristiren zu können, obgleich wir täglich das Beispiel vor Augen haben, daß unsere Arbeiter, welche die Krast doch mindestens eben so bedürsen, wie wir, größtentheils unfreiwillige Buddhaisten sind. Die Wirthschafts-Einheiten sind noch immer so groß, daß an eine durchgängige Bearbeitung mit der Hand nicht gedacht werden kann, abgesehen davon, daß die Preisverhältnisse zwischen Arbeitslohn und Product eine so intensive Behandlung nur in den seltensten Fällen gestatten. Daß aber die Cultur des Bobens in der ganzen Welt genau in geradem Verhältnisse steht zu der Parcellirung des Bodens, ist eine Thatsache, deren Realität und Bedeutung erst recht in die Augen springt, wenn man von Nordbeutschland über England nach Japan reist.

Der einzige Düngererzeuger in Japan ift also ber Mensch, und es liegt auf ber Hand, baß ber Aufbewahrung, Inbereitung und Verwendung seiner Excremente die größte Sorgsalt gewibmet ift. Da bieses ganze Verfahren, wie ich glaube, viel Lehrreiches für uns enthält, so halte ich jest, auf die Gefahr hin, ästhetisches Gefühl zu verleten, für meine Pflicht, baffelbe so betaillirt als möglich mitzutheilen.

Der Japaner baut seinen Abtritt nicht wie wir in einen möglichft entfernten Winkel bes Sofes mit halb offener Sinterfront, welche bem Regen und Binb freien Bugang gestattet, fonbern er macht ihn zu einem wefentlichen und gefchloffenen Theile feines Saufes. Da er ben Begriff "Stuhl" überhaupt nicht hat, fo entbehrt auch bas gewöhnlich febr fauber gearbeitete, oft tapegirte ober ladirte Rabinet ber bei uns üblichen Sitbant, und ein einfaches, langlich vierediges Loch, welches ber Quere nach ber Gintrittethur gegenüber lauft, ift bestimmt, bie Excremente in ben unteren Raum zu führen. Inbem er bie Deffnung ber Breite nach zwischen seine Beine nimmt, verrichtet er in hodenber Stellung fein Gefchaft mit ber größten Reinlichkeit. So oft ich auch in ben Wohnungen felbst ber Meinsten und armsten Landbebauer biefes Cabinet untersuchte, ftets fand ich eine volltommene Sauberteit barin vor. finbe, bag in biefer Conftruction etwas Brattifches liegt. Wir bauen bei uns über ben Diftstätten und hinter ben Scheunen Abtritte für bie Gofleute und Tagearbeiter, und verfeben biefelben mit Banten und runben Lochern barin; aber felbft, wenn wir nur eine einzelne Sitplatte barin anbringen, fo habe ich boch allzu oft gesehen, bag ber gange Abiritt nach wenigen Tagen einem ichlechten Schweineftall viel ahnlicher geworben mar, als einem menschlichen Abtritte, und gwar einfach beshalb, weil auch unfere Arbeiter eine entschiebene, vielleicht natürliche Borliebe für bie hodenbe Stellung haben. Die Conftruction bes japanifchen Abtritts zeigt, bag biefen Leuten geholfen werben fann.

Unter jener vieredigen Deffnung fteht ein Gefag, um bie Excremente aufzunehmen; gewöhnlich ein ber Deffnung entfprechenb mannenformig conftruirter Gimer mit überftebenben Ohren, burch welche eine Trageftange geschoben werben fann; öfter auch ein großer irbener Benteltopf, wozu ber hiefige Thon ein ausgezeichnetes Material liefert. In einigen feltenen Källen, und auch bas nur in Stabten, fanb ich auf bem Boben biefes Gefäges und auch wohl zwischen geschichtet eine Lage Spreu ober grobes Badfel, ein Berfahren, welches, wenn ich nicht irre, auch bei uns feit einiger Zeit empfohlen ift. Sobalb nun biefes Sausgefäß voll ift, wirb es berausgenommen und in einen ber größeren Dungerbehalter entleert. Diefe Dungerbebalter find entweber im Relbe felbft ober im Bofe angelegt und bestehen in großen, fast bis jum Ranbe in bie Erbe eingelaffenen Raffern ober enormen Steintopfen von 8 bis 12 Cubiffuß Inhalt. Dies find bie eigentlichen Dungerbereiter. Die Behandlung in biefen Behaltern ift folgenbe: Die Excremente werben ohne irgenb einen Aufat mit Waffer verbunnt, und zwar fo lange, bis unter tuchtigem Umrühren bie gange Daffe fich ju einem vollständig fein vertheilten und innig verbundenen Brei verwandelt hat; bei Regenwetter wird bie Grube bann burch ein baneben ftehenbes verfchiebbares Dach zugebedt, bei flarem Better aber bem Binde und ber Sonne ausgesett. Die festen Bestanbtheile bes Breies fenten fich allmälig und geben in Gabrung über, bas Baffer In biefer Beit bat ber Sausabtritt eine neue verbunftet. Auffüllung geliefert; es wird wieber Waffer jugefest, bas Gange gut burcheinanber gerührt und gerabe fo behanbelt, wie bie erfte Auffüllung. In biefer Beife wirb fortgefahren, bis bie Grube voll ift; bann läßt man fie nach ber letten Auffüllung und nochmaliger vollständiger Durchrührung je

nach ber Witterung 2 bis 3 Wochen ober bis zum Gebrauche stehen; niemals aber wird ber Dünger frisch verwendet.

Dieses ganze Berfahren zeigt, daß die Japaner burchaus keine Anhänger der Stickstofftheorie find und baß es ihnen lediglich um die festen Bestandtheile bes Düngers zu thun ist. Sie geben bas Ammoniak sorglos der Zerlegung durch die Sonne und der Verflüchtigung durch den Wind preis, schützen aber die sesten Bestandtheile besto sorgfältiger vor Auswaschung und Wegschwemmung.

Da aber ber Aderbauer bie Rente feines Grunbftudes nicht in Gelb, fonbern in einem Brocentfat feines Naturalertrages an feinen Berpachter ober Lebnsberrn abtragen muß, so ift er in einem vollstänbigen logischen Gebankengange ber Meinung, bag bie Lieferung feines Sausabtritte nicht hinreis den wurbe, eine allmälige Erschöpfung feines Bobens zu verhinbern, trot bes tiefen Reichthums beffelben und trotbem, baß ber nachfte Bach ober Canal, bem er fein Bemafferungsmates rial eninimmt, ihm mit feinem Baffer unzweifelhaft bungenbe Bestanbtbeile zuführt. Er bat beshalb auch überall, mo fein fleines Kelb an öffentliche Stragen, Außwege und Steine ftogt. an ben Grengen beffelben Tonnen ober Topfe eingegraben, beren Benntung bem reifenben Publicum bringend ans Berg gelegt ift, und wie tief bas Berftandnig von bem ökonomischen Werthe bes Düngers von ben bochften bis in bie niebrigften Schichten ber Gesellschaft hinabgebrungen ift, bafür mag als Beweis bie Angabe bienen, bag ich auf ben vielen Wanberungen, bie ich in bie entlegenften Thaler und in bie Bofe unb Butten ber armften Leute gemacht habe, niemals und in feis nem noch fo verborgenen Bintel eine Spur von menschlichen Excrementen auf ber freien Erbe gefeben habe. Bei uns auf Liebig's Agrientiur . Chemie. IL. 29

bem Lanbe liegen fie zu hunberten neben bem Abtritt unb in allen Winkeln bes hofes. — Daß biefer von wohlwollenben Reisenben hinterlaffene Dunger dieselbe Behandlung erfährt, als ber Familienbunger, bebarf wohl keiner Ausführung.

Den Ercrementen bes Aderbaues gesellen sich aber noch andere Stoffe zu, die seinem Boden nicht entnommen waren, und die daher einen ferneren Import von Dungstoffen reprasentiren. In allen Flüssen, Bachen und Canalen und namentlich in den vielen kleinen Meeresbuchten wimmelt es von einer Unzahl esbarer Fische, deren Genuß dem Japaner erlaubt ist; eine Erlaubniß, von der er denn auch einen sehr ausgebehnten Gebrauch macht. Fische, Krebse und Schnecken werden in Masse verzehrt und kommen schließlich als ein sehr schähbarer Beitrag von außen dem Abtritt und bamit dem Felbe zu Gute.

Der japanische Landwirth bereitet auch Compoft. Da er tein Bieb befitt, alfo bie Bermerthung feines Strobes unb . aller Wirthschaftsabgange burch ben thierischen Rorper entbehrt, muß er biefen gangen Theil ber Production feines Bodens bemfelben ohne "Animalifation" einverleiben. Die Quinteffeng ber babei angewendeten Methoben ift einfach eine Concentration ber Stoffe. Gehadtes Strob, überflüffige Spreu, bie auf ber Strafe aufgelesenen Excremente ber Laftpferbe, Röpfe und Rraut ber Ruben, Schalen ber Dams und Bataten und alle etwaigen Wirthichaftsabgange werben forgfältig mit etwas Rafenerbe gemifcht, in Form fleiner Rartoffelmieten gebracht, angefeuchtet und mit einem Strobbache verfeben. Nicht felten habe ich in biefen Composthaufen auch Schalen von Mufcheln und Schneden gefunden, welche bie meiften Bache im Ueberfluffe mit fich fuhren, und, wo irgend bas Deeresufer nabe ift, in jeber beliebigen Quantitat gu haben Ab und zu wird ber Saufen befenchtet und umgeftechen und so geht ber ganze Proces ber Absaulung unter ber fraftigen Sinwirfung ber Sonne rasch vor sich. Sehr oft habe ich
auch, wenn reichlich Stroh vorhanden war, ober ber Dunger
verwendet werden sollte, ehe er reif war, das ungemein abturzende Verfahren gesehen, ihn statt burch Gahrung burch Feuer
zu reduciren.

Die auf biefe Weise halb verkohlte und veraschte Masse konnte bann sofort gebraucht werden und wurde, soweit meine Beobachtungen reichten, stets als Samenbunger unmittelbar auf ben Samen geschüttet.

Ich glaube, daß auch die Behandlung diefes Composte bungers einen Beleg für die Behauptung liefert, daß dem japanischen Landwirth die Stickhoffverbindungen gleichgültig sind, und daß er alle organischen Substanzen vor der Anwendung zur Düngung sorgfältig zu zerstören bestrebt ist. Esteht dies im genauesten Zusammenhange damit, daß es dem Japaner um eine möglichst rasche Verwerthung seinnes Düngers zu thun ist.

Um biefen 3med ju erreichen, bebient er fich außer ber besichriebenen Bubereitung feines Dungers noch zweier Gulfsmittel:

- 1. er verwendet soweit als möglich und namentlich frete feinen hauptbunger, ben Dunger ber Abtritte, in flaffiger Form;
- 2. er tennt feine anbere als Ropfbungung.

Sobalb er zu einer Saat schreiten will, wird bas Feld, wie später genauer beschrieben werben soll, in Furchen gelegt und ber Same mit ber hand hineingestreut; barüber kommt eine bunne Lage gut vertheilten Compostes und über biese schließlich Abtrittsbunger in stüssiger und sehr verbunnter Form. Die Berbunnung geschieht in ben Trageeimern, in benen ber Dünger aus ben hauptbungerbehaltern zur Saatsurche ge-

tragen wird, weil nur auf biese Weise eine gleichmäßig starte, Mischung und gute Durcharbeitung möglich ist. Die volleubete Gährung (Reise) bes Düngers gestattete es, ihn gesahrlos mit bem Samenkorn in unmittelbare Berührung zu bringen, und sogleich ben ersten seinen Wurzeltrieb kräftig zu unterstützen.

Bielleicht ist bieses Dungungsversahren ber Japaner in seiner Totalität bei uns noch nicht anwendbar; gewiß aber können wir von biesen alten Praktikern einige Lehren vertrauensvoll acceptiren, und follten, ba ber gute Erfolg ihnen so auffallend zur Seite steht, bahin streben, sie unseren Berhältenissen angemessen zu modificiren und wenigstens als Princip überall zur Geltung zu bringen:

- 1. Möglichste Concentration bes Düngers, bie mit einer wefentlichen Rostenersparnis verbunden sein muß. (Wenn
  ich anführte, daß der Japaner unbekümmert um Sticktossverbindungen ist, und daß sich sein Feld bennoch in hoher Cultur besindet, so ist damit natürlich keinesweges der Beweis geliefert, daß es nicht noch besser sein wurde, wenn er gleichzeitig den Sticksoff siriren könnte. Rann
  man, was ich bezweisse, ein praktischeres Verfahren aufsinden, ein Verfahren, welches beibe Vortheile mit einanber verbindet, — besto besser! Ehe wir aber das bessere
  haben, sollten wir das Gute nehmen.)
- 2. Ropfbungung, die freilich an die Reihencultur gefeffelt ift.
- 3. Fluffige Düngung; nicht in ber extravaganten Geftalt, in welcher fie fich in England Babu gu brechen fuchte, fonbern in einer unferen Berhaltniffen angepaßten Ausbehnung.\*)

<sup>\*)</sup> In einer Anmertung verweift bier ber Berr Berfaffer auf feisnen aus England eingefendeten Bericht. Annal. ber preuß. Landwirths fcaft Bb. XXXVIII, S. 417 u. figb.

Mis Schluffat will ich bie Nachricht benugen, tag

Ł

4, ber Japaner teine Frucht ohne Dünger baut.

Er giebt zu jeder Aussaat oder zu jeder Pflanze nur so viel Dünger, als dieselbe zu einer vollständigen Entwicklung bedarf. Um Bereicherung des Bodens für die Zukunst ist es ihm durchaus nicht zu thun; er will nichts, als eine reichliche Ernte von seiner jedesmaligen Aussaat. Wie oft hört man bei uns noch diesen Dünger jedem vorziehen, weil er "nachhaltiger" sei; und wie sind wir mit all' unserer weisen Borsicht für die Zukunst hinter den Japanern zurückgeblieben, die nur für die nächste Ernte zu sorgen scheinen. Da sie zu jeder Frucht düngen und der Begriff "Brache" in unserer Korm ihnen ganz unbekannt ist, müssen sie ihre jährliche Düngerprobuction auf die ganze Fläche ihres Ackers vertheilen; dies ist ihnen allein durch Reihensaat und Kopsbüngung möglich.

Unfer langer ftrohiger Dift und bie Verschwendung beffelben fiber bie gange Flache bes zu bungenben Felbes fteben biefem rationellen Verfichren schreienb gegenüber.

Der Dünger in ben Städten unterliegt, wie ich hier noch beifügen will, keinerlei Behandlung, keinerlei künstlichen Umarbeitung in Guano und Poudrette; wie er da ist, geht er alle Abende und alle Morgen hinaus in alles Land, um nach kurzer Zeit als Bohne oder Rübe wieder zurückzukehren; Tausende von Kähnen gehen am frihen Morgen hoch aufgestapelt mit Eimern voll bes werthvollen Stoffes durch die Wasserstraßen der Städte und vertheilen den Segen dis tief ins Land hinein. Es sind förmliche Düngerposten, die mit Regelmäßigkeit kommen und gehen, und man wird zugestehen, daß ein gewisses Märtyrerthum dazu gehört, Conducteur einer solchen Post zu sein. Abends begegnet man langen Reihen von ländlichen Rulies, welche die Producte des Landes am Morgen zur Stadt

gebracht haben, nun belaben mit 2 Simern Dünger, nicht eiwa in fester, consistenter Form, sondern genau in jener frischen Mischung, in der er sich naturgemäß in einem guten Abtritte vorsstndet. Rarawanen von Saumpferden, welche oft 50 bis 60 Meilen weit Fabrikate aus dem Innern (Seide, Del, Lackwaasen u.) nach der Hauptstadt gebracht haben, sind nun helmwärts befrachtet mit Körben oder Simern, nur daß man hter Sorge getragen hat, seste Greenente auszuwählen.

So entsteht vor und bas grofinktige Bilb einer vollenbeten Circulation von Naturkraften; tein Glieb in ber Actte geht verloven; eine reicht bem anbern bie hanb.

3ch tann mir einen Rudblid auf und felbit und eine Parallele nicht verfagen. Wir vertaufen in nnferen großen Wirthschaften einen Theil unserer Bobentraft in Korm von Rorn, Rüben ober Kartoffeln, aber unfere Wagen, welche biefe . Brobucte gur Stadt ober gur Rabrit gefahren baben, bringen .feinen Erfat, jurud - ein Glieb in ber Reite fallt aus. Einen anbern Theil verfüttern wir mit großen Biebheerben; auch von biefem geht wieber ein betrachtlicher Theil in ber Korm von Maftvieh, Milch, Butter cher Bolle in bie Belt binans und fehrt nicht mehr gurud - ein zweites Glieb fällt Einen britten fleinen Theil verzehren wir felbst mit unferen Arbeitern; biefer Theil wenigstens tonnte uns gang gu Gute tommen, wenn wir ihn forgfatther, verftanbiger, fapanis icher au verwenden mußten; ober will Jemand ernfilich behaupten, bag in unferen Wirthichaften ber Abirittebunger von irgend welcher nennenswerthen Bebeutung ift? 3ch glaube, bag auf einem Gute von 1000 Morgen ber Abtrittsbunger noch nicht binreichen murbe, einen halben Morgen zu bebungen. bleibt uns benn bei ber gegenwärtigen Organifation unferer Wirthschaften aus ber Cumme ber Bobenfraft, bie wie in ben

Ernien dem Boben entnehmen, nichts als der Theil übrig, den unfer Bieh uns als Mist zurückläst, — ein kleiner Theil, wenn wir erwägen, wie voluminos er ist und wie concentrirt das gegen die Bobenkraft war, die wir als Körner, Milch ober Bolle verkauften.

Dan wird mir einwenden, bag es boch munberbar fei, wie. wir gerade bei unferem Sopem ber großen Biebhaltungen Guter fichtlich in Gultur und zu hoben Ertragniffen bringen. Die Ehntfache geftebe ich in; es fragt fich nur, mas fie bebeutet. Man muß fich bor allen Dingen uber ben Begriff "Cultur" Wenn unter "Cmitur" bie Sabigfeit bes Bobens verftanben mirb, bobe Grtragniffe nachhaltig, b. b. ale einen wirffichen Bins bes Bobeneapital's ju erzeugen, fo luigue ich, bag unfere Guter (vielleicht mit wenigen Bushahmen) in Cultur finb. Bir haben fle aber burch gute Bearbeitung und burch eine besondere Dethobe ber Dungung in einen Buftanb versett, ber bie gange Bobenfraft bisponibel gemacht bat, unb ber uns beshalb augembidlich bobe Erirage giebt; aber, es find nicht bie Binfen, bie wir von unferer Bobentraft einfammeln, es ift bas Capital felbft. Je fluffiger wir baffelbe machen, je fcneller werden wir es bei unferem Wirthschaftsspfteme erschöpft Wir nennen bas nur falfchlich Cultur. Die befonbere Methobe ber Dungung aber, beren ich vorbin ermahnte, boftebt barin, bağ wir fo viel als moglich Stidftoffverbinbungen bem Boben einpfropfen. Run ift bas Ammoniat und Genoffen unzweifelhaft ein ausgezeichneter Cultivateur; er verftebt es. folummernte Bobentrafte gu weden; aber er ift boch folieflich nichts weiter, als ein Banquier, ber uns gefällig ben Thaler, ben wir verausgaben tonnen, in etwa zwanzig Gilbergrofchen wechselt; nun geben wir bie Thaler fchnell genug aus, unb

barum giebt es bei uns eine fo große Partei, welche ben gefälligen Banquier liebt und vertheibigt.

Das ift ber große Unterschieb zwischen ber europäischen und japanischen Eultur. Die europäische ist Scheincultur, und ber Betrug wird über kurz ober lang zu Tage kommen; die japanische ist wirkliche, wahre Cultur; die Erträgnisse des Bosbens sind Zinsen der Bobenkraft. Da ber Japaner weiß, daß er von den Zinsen zu leben hat, ist seine erste Sorge darauf gerichtet, daß das Capital nicht verringert wird; er giebt nur dann mit der einen Hand nach außen, wenn er mit der anderen nehmen kann, und er nimmt aus seinem Boden niemals mehr, als er ihm giebt; er forcirt nichts durch große Zusuhren von Stickstoffverbindungen.

Darum gewähren bie Felber in Japan burchaus nicht burchgängig jenen blenbenben üppigen Anblick, ben wir bis-weilen bei uns genießen; auf seinen Aedern stehen keine unsburchbringlichen seche bis acht Fuß hohe Strohwälber, keine 100pfündigen Rüben mit 99 Pfund Wasser, es ist wichts Extravaganies in dem Anblick ber japanischen Ernten; was sie aber werthvoll vor den unsrigen auszeichnet, ist ihre Sicherheit und ihre Gleichmäßigkeit seit Jahrstausenden. Erst Durchschnitt ift Rente.

Verlangt man aber noch nach einem Beweise bafür, baß bie Cultur in Japan eine wirklich hohe und die Production eine große ist, so möge die Notiz dazu bienen, daß ein Land von der Größe Großbritanniens, ein Land, von dem man annehmen kann, daß es seiner bergigen und oft gebirgigen Beschaffenheit wegen höchstens zur Hälfte culturbaren Acer besitzt, nicht nur mehr Einwohner enthält als Großbritannien, sondern dieselben auch erhält. Während bleses bekanntlich alljährlich für viele Millionen dem Auslande tributpflichtig wird,

führt Japan, seitbem seine Bafen geöffnet finb, jahrlich nicht unbebeutenbe Quantitäten von Lebensmitteln aus.

#### 2. Abfonitt. Bearbeitung bes Bobens.

"Tie foultur ist ein Stichwort unserer modernen Tagesliteratur, und man barf wohl sagen, baß sich wenigstens bas
Princip allgemein zur Anerkennung gebracht hat. Der einzige
bedingungsweise Einwurf, ben man bagegen erhebt, ist bie Behauptung, baß die Einführung besselben ein großes Düngercapital erfordere. Aber auch die begeistertsten Anhänger biefer
Theorie baheim können sich schwerlich ein Bilb von einer so
allgemein und in so hohem Grade burchgeführten Tiefcultur
entwerfen, als sie in Japan wirklich vorhanden ist.

Dem Japaner ist sein Stuck Kelb ein Material geworben, bas er beliebig formt und verwendet; etwa wie ein Schneiber aus einem Stude Beug nach Begehr Mantel, Rode, Sofen ober Weften schneibet und beliebig eins in bas andere umformt. Beute fteht Beigen auf einem Felbftud; in acht Tagen ift berfelbe geerntet, bie Balfte bes Relbes ift ein von Baffer tief getranfter Cumpf geworben, in ben ber Bachter bis in bie Rnie einfinkenb Reis pflangt; bie andere Salfte aber ftebt baneben als ein um 2 bis 21/2 Fuß über bas Refefelb fich erhebenbes breites und trodenes Beet, auf welches Baumwolle, Bataten ober Buchweizen gefaet wirb; ober es ift auch mohl ein Biered mitten im Kelbe gum Bet und ein breiter Rand rund herum jum Reisfelbe gemacht, und ba bas Waffer bie Oberflache bes lettern immer flach bebeden muß, fo läßt fich fcbliegen, bag bie Planirung forgfältig und immer nach ber Baffermage geschehen fein muß.

Diese ganze Arbeit ist während ber turzen Zett von bem Wirth und seiner kleinen Familie ansgeführt. Daß sie mechanisch so schniell aussuhrbar war, ist ein Beweis für die tiefe Lockerheit des Bodens, selbst nach einer Ernte; und daß der Mann das thun durste, unbekummert um die Resultate der nächsten Ernte, ist ein Beweis von dem tiefen Reichthum des Bodens. Erst wenn sich Lockerheit mit Reichthum so verblinden, kann von einer wahren Tiefcultur die Rede sein.

Das gegebene Bilb ist kein singirtes Beispiel, kein Phantasicgemälbe, sondern der getreue Abbruck von Thatsachen, die ich zu Hunderten gesehen habe. Nimmt man an, daß der Reisdoch mindestens 1 bis  $1^{1}/_{2}$  Fuß cultivirten Bodens verlangt, und abbiet man dazu die halbe Höhe des aufgeworfenen Beetes mit 1 bis  $1^{1}/_{4}$  Fuß, so erhält man eine Culturtiefe von 2 bis 3 Kuß.

Dieses Versahren, bas Felb beliebig in Sumpf- und Hochbeet umzuarbeiten, ist gegenwärtig allerdings in Japan nur
noch der Beweis von bem Vorhandensein der Liescultur,
aber es ist eben so klar, daß es bereinst auch das Mittel bazu
gewesen sein muß. Wenn man mit der Vertiefung der Acerfrume immer so lange warten will, bis man einen Ueberschuß
an Dünger hat (ein überhaupt relativer Begriff), so ist vorauszusagen, daß sie in den seltensten Fällen Fortschritte bei uns
machen wird. Man kann bekanntlich nicht Schwimmen lernen,
ohne ins Wasser zu geben.

Die Einführung und bas beständige Fortschreiten ber Tiefenlitur ift in Japan unterstätt worden burch bas seit undenklichen Beiten angewendete Verfahren, alle Früchte in Reihen zu bauen. Auch über die Vorzuge biefes Verfahrens sind wir langst unterrichtet; unter ben Vortheilen des Sackfruchtbaues wird in den Lehrbüchern stets die baburch gelegentlich ermöge

lichte Vertiefung ber Aderbrume angeführt, und wenigstens unfere Gariner haben es langft burchgangig aboptirt.

Das volle Verständniß von bem Berthe und ber Bebentung biefes Berfahrens habe ich erft erlangt, nachbem ich kine vollständige und vielgestaltige Durchführung in Japan gefeben habe. Bei uns ift bie Reihenfaat noch tein in bas gange Spftem unferer Wirthichaftsführung eingreifenbes Moment geworben; wir betrachten bie Frage nur immer einfeitig im Interesse ber einzelnen Frucht, welche wir bauen wollen. Der Japaner aber hat fie ju einem Birthichaftsfpfteme erhoben und bat fich mittelft beffelben von ber bei uns erforberlichen Rudfichtnahme auf Fruchtfolge und von ber "Bwangejade ber Schlagwirthichaft" vollftanbig emaneipirt; er ift baburch in Bahrheit freier Berr über fein Kelb gewor-Er hat nicht nur bas hintereinander in ein Rebeneinander verwandelt, fonbern auch bas bei uns fich theilmeife bahnbrechende Princip bes Gemengebaues ju feiner bochften Entfaltung gebracht, inbem er bas wilbe unb unwillfurliche Durcheinander aufgehoben und ben Gemengebau burch bie Reihencultur in eine geregelte und gefehmäßige Orbnung gebracht bat. Gin Kelb wird alfo folgenbermagen bestellt:

Es ist Mitte October, und augenblicklich Buchweizen die einzige Frucht auf biesem Ackerstück; er steht in Reihen von 24 bis 26 Zoll Entfernung; in ben bazwischen liegenden, jest leeren Reihen waren im Frühjahre, nachdem der Weizen geserntet war, kleine Basserrüben gesäet; auch diese sind bereits geerntet und der ganze Zwischenraum zwischen dem Buchweizen wird nun mit der Hade so tief bearbeitet, als die Instrumente irgend reichen. Ein Theil der frischen Erde and der Mitte wird an den in voller Blüthe stehenden Buchweizen herangezogen; in der Mitte entsteht dadurch eine Furche; da hinein

wird Raps ober die graue Wintererbse gesäet, auf die bereits beschriebene Weise gedüngt und Samen und Dünger flach mit Erde bedeckt. Wenn nun Raps oder Erbsen aufgegangen und 1 bis 2 Zoll hoch sind, wird der Buchweigen reif und geerntet; einige Tage darauf sind die Reihen, in denen er stand, gesockert; gereinigt und mit Weizen oder Winterrüben besäet. So folgt Reihe auf Reihe, das ganze Jahr hindurch Ernte auf Ernte. Vorfrucht ist gleichgültig; nur der vorhandene Dünger, die Jahreszeit und die Bedürsnisse der Wirthschaft sind maßgebend für die Wahl der nachfolgenden Frucht. Zehlt Dünger, so bleiben die Zwischenräume so lange brach liegen, die sich das erforderliche Quantum angesammelt hat.

Das Spstem als Ganzes hat ben großen Borzug, baß es allen Dünger zu jeber Zeit verwendbar macht, baß also bas barin ruhende Capital nicht zinslos liegt; bann aber, und bas möchte bas Wichtigste sein, sest es die Ernte, also die Bodens traft, in ein gerades und burch kein "manoeuvre de forçe" getrübtes Verhältniß zu dem vorhandenen Düngercapitale, mit anderen Worten: Einnahme und Ausgabe des Bodens stehen in einer steilgen Balance.

Ich habe dies Spftem in ber Nahe großer Stabte, wie Debbo, in besonders fruchtbaren Thalern und in Felbern an ben großen Landstraßen in seiner intensivsten Anwendung geschen; Frucht folgte auf Frucht, Dünger auf Dünger. hier produscirte die Scholle viel mehr, als auf ihr verzehrt werden konnte; aber die geoße Stadt und die Straßenabtritte lieserten einen neuen Dängerimport, der mit dem Fruchtexport jedenfalls das lanciren mußte. Ich habe aber auch Wirthschaften gesehen, abgelegen von der großen Straße, kleinen hochebenen abgerungen, und offenbar von jüngerem Culturdatum.

Da ber Japaner fich nicht gern auf ben Soben anbant,

Ľ

E

sonbern mit seinem Sause stets bas Thal vorzieht, so ift bie Buführung bes Düngers bier beschwerlicher und ber Rufchuf von Reisenben ober aus ben Stabten fast außer Frage; hier habe ich bisweilen nur eine Frucht auf jebem Felbstude 'gefunben, und die Reihen bennoch so weit auseinander, baß noch eine andere Frucht vollständigen Raum bazwischen gehabt hatte. So wirb wenigstens fur bie Zwischenraume, welche fur bie Aufnahme ber nachften Sambeftimmt finb, eine geborige und wieberholte Bearbeitung ermöglicht, und zugleich burch bas beständige Beranziehen von frischer Erde an bie gegenwärtige Krucht berfelben ein weit größeres Bobencapital jur Disposition gestellt, als bies bei irgent einem anbern Berfahren möglich ware. So wird urfprunglich nur bie Balfte bes urbar gemachten Kelbes (b. h. genau fo weit als vorhandener Dünger reicht) gur Production herangezogen, aber fle ift immer bei biefer weitläufigen Reihencultur viel reichlicher, als fie ausfallen murbe, wenn man eine jufammenbangenbe Salfte anbauen und bie andere Salfte ebenfalls zusammenhangenb brachen wollte. Jebe gesteigerte Dungerproduction ober Ginfuhr von außen befähigt, nach und nach bie Zwischenraume ebenfalls zu befäen; es liegt bann nur noch ber britte ober vierte Theil bes Kelbes in Brache. und zulett ift bie Cultur vollenbet, wenn bas gange Relb bas gange Jahr hindurch in allen feinen möglichen Reiben Fruchte trägt.

Wie unähnlich ist boch bieses Verfahren bem unfrigen. Wenn wir ein Stud Erbe urbar machen und neu cultiviren, so beginnen wir bamit, baß wir 3 bis 4 Ernten von ihm nehmen, ohne ihm irgend welchen Dünger zu geben; erst wenn ber Boben ganz erschöpft ist, bungen wir. Der Japaner cultivirt überhaupt nicht, wenn er nicht ein kleines Düngerbetriebskapital besist, bas er in biesem Boben

anlegen tann, und bann bestellt er felbst in biefem Neulande nur genau fo viel, als er Dunger hat. Welch tiefes Berftandnig von bem Wefen einer nachhaltig rentirenben ganbwirthschaft tritt uns in biesem rationellen Berfahren entgegen ! teinem anderen Beifpiele tann ber Unterfchied zwifden ber euros paifchen und ber japanefifchen Anschauungsweise fo beutlich und fo glangenb erfannt werben, als an biefem. Wir fchlagen ein Stud Balb ein, roben es, vertamen bas Bolg unb vertaufen bann bie Bobenfraft in brei Salmernten, bie wir ohne Dungung genommen haben; vielleicht haben wir bie Erfcopfung bes Bobens noch burch ein wenig Guano unterftust; bas gange wirthichaftliche Resultat, bas wir baburch erreicht haben, ift bann fein anberes, als bag wir bas bisher erzielte Dungerquantum unferes Gutes auf eine nunmehr vergrößerte Rlache veriheilen muffen. Wenn ber Japaner ein Stud Land urbar macht, fo finbet er einen Boben mit frifcher jungfraulicher Rraft vor; nichts tann ihm ferner liegen, als bie 3bee, biefen Boben au berauben; indem er von vornberein Ernte und Dunger. Ausgabe und Ginnahme, in Gleichgewicht fest, behalt er ben Boben in feiner Rraft, und bas ift Alles, mas er ober irgenb ein anberer verftanbiger Landwirth verlangen fann. (Annal. ber preuß. Landwirthschaft, Januarheft 1862.)

#### **C** h i n a. (Bu Seite 248 und 249.)

Bei bem Cenfus unter Rienloong, vor Lord Macarte nep's Gefaubschaft, in bem 58sten Jahre feiner Regierung (entsprechend bem Jahre 1793), erließ biefer Raifer einen Anfruf an bas ganze Reich, in welchem alle Rangelassen und

Stänbe ber Bewohner aufgefordert wurden, die Gaben bes himmels zusammenzuhalten und ihre Menge burch Industrie zu vermehren. Denn in Betracht ber Junahme der Bevölkerung, seit der Eroberung, sehe er mit großer Sorge der Zukunst entgegen, wenn die Anzahl der Bewohner die Mittel zu ihrem Unterhalte übersteigen werden. »Denn,« sagt er, »das Land vermehrt sich nicht, während bas zu ernährende Bolk so rasch zunimmt.« (Davis, The Chinese. London, Charles Knight et Co. 1840. p. 351.)

# Anhang I. (Bu Seite 249.)

»Was mögen die Gründe sein, daß sich heutigen Tages Unzulänglichkeit der Lebensmittel im ganzen Lande fühlbar macht
und daß jest im Frieden ein Pfund Fleisch so viel kostet, als
ehemals mitten im Kriege ein ganzer Hammel?« also fragt be
Herrera in seinem Buche über spanische Landwirthschaft, welches im Todesjahre Philipp's II., im Jahre 1598, erschienen
ist. »Die Uebervölkerung kann nicht Ursache sein,« fährt Herrera fort, »denn ich bin über weite öbe Streden gezogen, öbe
nicht weil die Natur ihre Gaben versagte, sondern weil hier
Niemand wohnte, der geerntet hätte, und da, wo ehemals tausend Mohren rege Hände hatten, fristen gegenwärtig kaum fünshundert Christen ihr Dasein.«

Gin anderer Grund, welchen wir angeben, ist die Goldseinfuhr Indiens. Weil wir mehr Gold im Lande haben, als früher, meinen sie, sei es gemeiner geworden, und wir müßten mehr davon bezahlen. Sie vergessen, daß wir nicht am Ueberssusse bes Goldes, sondern am Mangel der Nahrungsmittel leiden. Außerdem will ich nur daran erinnern, daß schon vor der Entdedung Amerikas unsere Goldstüde im Eurse unter ihrem Nennwerthe gestanden haben, so daß es von jeher viele

Mätler gegeben hat, welche vom Wechseln ber Münzsorten leben konnten.«

»Ift es benn die Erbe, welche ausruht? fragen Viele am Ende ihrer Weisheit. Die Erbe bedarf keiner anderen Ruhe, als ihres Winterschlases, und seit einem Menschenalter sehlten die Winterregen nicht, um sie zu erquiden und sie mit Kraft zum Triebe der jungen Saat zu versehen. Was ist benn aber die Ursache, baß die Erbe, welche den Fleiß des verständigen Landmannes beim Weizen 25 sach, bei Gerste sogar 40 sach für die Einsaat lohnt, uns im Ganzen nicht mehr ernähren will? Das Maulthier ist die Ursache davon, antwortet sich herrera.

»Die Maulthierzucht riß in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ein und die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ist die Zeit des Beginnes der Verddung Spaniens. Das Maulthier besitzt nicht die Kraft, tief zu pflügen. Der tiefe Pflug ist aber ein dringendes Erforderniß für die spanischen Felder, damit die Feuchtigkeit in die Tiese dringen und sich dort erhalten, damit der Beizen tiese Burzel sassen tonne, geschützt vor dem Sonnenbrande. Seitdem daher das Maulthier den Ochsen vom Ader verdrängt habe, müsse Spaniens Boden an Ertragsähigkeit verlieren. Wie ein Stier die Fruchtbarkeit bezeichne, so seit derrera. (Bilder aus Spanien. Von K. Freiherrn von Thienen Ablersstycht. Berlin, Dunder. S. 232.)

## An hang K. (Bu Seite 257.)

Allen Ethnographen und Reiseforschern wurden wir vor allen anderen Erfundigungen in fremben Belttheilen bie genauefte Berudfichtigung ber Frage empfehlen: Wie verhalt fic ber allfährliche Ertrag all' ber verschiebenen Gerealien und Culturpflanzen auf ungebungtem Boben berfelben Stelle bei einer fortgefetten Reihe von Ernten auf verschiebenen Bobenarten und unter ben flimatifden Ginfluffen fehr verfchiebener Breitegrabe? So weit es bem Einsenber feit Jahren möglich war hierüber zuverläffige Mittheilungen aus verschiebenen ganbern, besonders ber beißen Bone, ju sammeln, scheint eine genaue Prufung überall ben alten, vielverbreiteten Irrihum ju wiberlegen: bag unter gunftigen flimatifchen Berhaltniffen ein fehr fruchtbarer Boben, g. B. in ber tropifchen Bone, auch ohne Rudgabe ber mineralischen Bestanbtbeile burch bie Band bes Menfchen für bie Cultur unerschöpflich fei. Selbft in ben go fegnetften Lanbern ber Aequatorialzone, auf ber fruchtbarften . vulcanischen Erbe, wie fie bas alte Land ber Incas in ben Hochebenen von Quito, Imbabura, Riobamba, Cuenca u. f. w. barbietet, murbe burch eine lange fortgefeste Reihenfolge von Culturen ber Boben überall erfcopft, wo man nicht im Stanbe war, ihm mit Ueberriefelung burch tunftliche Canale ben von

ben Wilbbachen ber Anben herabgeftromten Schlamm jugus führen. Das Wert bes Waffers bem bie bort weitausgebehnten alten vulcanischen Schlammftrome (Lodozales) bie Arbeit erleichtern, bient bort bagu, bem Boben Die burch viele Ernfen entzogenen mineralischen Nahrungestoffe wieber zu geben, wie anbermarts ber Guano und ber Stallbunger. Auch in ben meiften Provingen Perfiens, besonbers in Aferbeibichan und in einem großen Theile von Armenien und Rleinafien, erfullen bie überall angelegten Bemafferungscanale mehr ben 3med, ben Kelbern bes Thales bie jur Reit ber Schneefchmelze abgeschwemmten Mineraltheile ber Berge auguführen, als fie gu befeuchten. Diefe Art von funftlicher Dungung burch Bemafferung ift bort auch in Gegenben gebrauchlich, wo es fonft an atmofphärischen Nieberschlägen nicht fehlt. Sie erfest abnlich wie ber Rilfchlamm in Aegypten bie Birtung bes Stallbungers. Da wo weber burch thierifche Excremente noch burch ben mineralischen Dunger einer funftlichen Ueberschwemmung bem Boben bie burch fortgefeste Ernten geraubten Bestanbtheile jurudgegeben werben, wie g. B. an gemiffen Stellen ber großen Sochebenen von Tacunga und Ambato (im fubameritanischen Staat Ecuabor), ift ber Boben einer volligen Erschöpfung Trop bem baufigen Bechfel von Regen und Sonnennabe. fchein giebt bort g. B. bie Gerfte oft taum bas zweite ober britte Rorn wieber. Nach meiner forgfaltigen Erfunbigung haben felbft bie fruchtbarften Sacienben von San Salvabor und Chiriqui in Mittelamerita mit ihrem überaus fruchtbaren. lodern, talis und tiefelerbereichen trachptifchen Boben fein Maisfelb aufzuweisen, auf welchem biefe Getreibeart breißig Jahre hindurch ohne bebeutend abnehmende Ernten fortgebaut worben mare - eine Thatfache, welche frubere irrige Behauptungen ber Unerschöpflichkeit bes Bobens tropischer Lanber ge-

An ber peruaniften Weftfufte find nur jene Gegenben außerst fteril, wo nicht butch fleine funftliche Canale bem trodes nen Boben bas von ben Andesbachen abgezapfte Baffer mit ben burch beffen mechanische Rraft gleichzeitig abgespulten und fortgeschwemmten Mineralbestandtheilen ber Gebirgegebange gus geführt wirb. In allen Gegenben, wo bies bei gunftigen Terrainverhaltniffen geschieht, ift auch ber Boben, sowohl an ber Rufte als im Binnenlande von Beru unb Bolivia, faft eben fo ergiebig wie im Innern ber hochlanber von Ecuador, Neu-Granaba und Guatemala. Aber nicht bas Baffer felbst ift bie allein wirkenbe, jene vieljährige Fruchtbarkeit erhaltenbe Macht, sonbern, abnlich wie im agyptischen Nilbelta, ber Schlamm, ben bas Baffer enthält, und ber bort von ben verwitterten Gebirgearten ber Anben berftammt, beren Beftanb. theile in ben Bachen, theils fein germalmt, theils chemifch aufgeloft, burch fleine Graben ben Kelbern jugeführt werben. Das in gabllofen Furchen bem Gebirge abgezapfte Baffer fidert schnell in ben Boben ober verbunftet und hinterläßt einen reichhaltigen Nieberschlag. Mit reinem Regenwasser ware 3. B ber großen Sochebene von Tacungar mit ihren fterilen Bimes fteinfelbern, mo gang nabe bem Aequator mabrend neun Monaten im Jahre fast täglich Regenguffe fallen, gar nicht geholfen. Nur bie ichlammigen Anbesbache, nicht bie atmospharischen Nieberichläge, wirken bort befruchtenb. In Peru bat auch ber Guano besonbers baburch eine nachhaltigere Wirkung als in England, weil gerabe ber burch ihn allein bem Boben nicht wiebererstattete nothwendige Raligehalt mit bem zugeschwemmten Niederschlag aus ben felbspathreichen, trachptischen Bestanbtheilen bes Anbestrudens ben Kelbern reichlich erfett wird. Aehnlich wie ber

von ben großen Kluthen ber Borgeit ftammenbe fruchtbare Log am Rufe ber Baperifden und ber Schweizer Alpen, ift biefer natürliche Mineralbunger in ben fühamerifanischen Anbeslanbern . vom größten Werth. Es ift eine bebeutsame Thatfache, baf bie alten Culturvoller Ameritas zu benfelben einfachen Ditteln bes Wiebererfates für ihren Boben gefommen finb, welche bei abnlichen gunftigen Terminverhaltniffen auch in ben Bebirgolanbern von Rleinafien, Armenien, Grufien, Beftperfien, fowie im norblichen Defopotamien (Dofful) unb, wenn ich nicht irre, auch in Tibet noch heute gebrauchlich find. Rur, Arares, Gupbrat und Tigris haben im Fruhling ein eben fo trubes, mit Schlamm, b. h. Erbibeilchen, gefchwängertes Waffer wie ber Nil und wie ber oftperfifche Klug Berirub, ber befanntlich gang und gar für Felber und Garten aufgefaugt wirb. Alte Erfahrungen haben ohne Ameifel bie Bewohner jener alten Gulturlanber beiber Semifpharen belehrt, ihren Felbern in biefer Form bie unverbrennlichen Bestandtheile gurudzugeben, bie ihnen bie ben großen Stabten zugeführten Ernten entzogen. (Professor Dr. Moris Bagner fiebe Beilage gur Augeb. Allgem. Beitung Dro. 36 vom 5. Febr. und Mro. 173 vom 22. Juni 1862.)

#### Anhang L (Bu Seite 264.)

Ueber bas vorigjährige Ernte-Resultat und feine Bebeutung.

Aus ber Beröffentlichung bes Ministeriums fur bie landwirthschaftlichen Angelegenheiten über bie Ernteertrage in ber preußischen Monarchie vom Jahre 1862 (Rolner Zeitung vom 11. Dec. 2. Blatt) ergiebt fich, bag auch biesmal in ben meiften Kruchtarten eine volle Ernte nicht erreicht worben ift; und baß man in landwirthschaftlichen Kreisen eine Normalernte bie ber anschlägt, als ben Durchschnitt ber letten gehn Jahres-Vergleicht man bie Ernte von 1862 in ber gangen . Monarcie mit bem gehnjährigen Durchschnitt berfelben, fo finbet man, bag fie ben Durchschnitt im Beigen um 1 Proc., in ber Gerfte um 11 Broc., im Safer um 17 Broc., in Erbfen um 23 Proc., in ben Rartoffeln um 10 Proc. überfteigt, im Roggen bemfelben aber gleichkommt. Das Jahr 1862 mar mitbin eins ber fruchtbarften bes letten Decenniums; an Obst hat bas Jahr 1862 einen fast überreichen Segen gebracht, unb von bem zwar nicht überall in großer Kulle gewonnenen Dofte ermartet man einen eblen Bein.

So weit bie Worte bes Berichtes. Bas follen wir nun aus biefem Resultate fur einen Schluß ziehen? Das Jahr 1862

Neber bas vorigjahrige Ernterefultat und feine Bebeutung.

war in ber Witterung fo gunftig als es fein tonnte; es hatte teinen harten Winter, ein febr warmes Fruhjahr, im Sommer allerdings furze Beit talten Rorbwestwind, ber Berbst mar wie ber ausgezeichnet schon. Die turze Zeit bes Sommers, welche talt und unfreundlich war, hat ben Ernten nichts geschabet. Die Bluthen gingen vollfommen burch, es hat fich fein Getreibe gelagert, und bennoch im Gangen ein Resultat unter einer Mormalernie. An ben Ginfluffen bes himmels bat es nicht gelegen; es tann also nur an ber Erbe liegen. Es ift tein Zweifel, bie Urfache ber abnehmenben Ertrage ber Ernten liegt gang allein an ber zunehmenben Erschöpfung bes Bobens an Mineralbestandtheilen. Die jest lebenbe Generation erinnert fich nicht, eine volle Ernte erlebt zu haben, und wird es auch niemals wieber erleben. In bem Bericht heißt es, bag man bie Normalernte bober annehme, als ben Durchschnitt ber letten zehn Jahre. Man sieht alfo, daß man mit bem Maßstabe beruntergeben muß, und bag bie alte Normalernte jest ichon gur Dichtung geworben ift. Das Jahr 1862 mar in allen Fruchtgattungen über bem Durchschnitt ber letten zehn Jahre; bas beste Jahr von gehn Jahren erreicht noch nicht eine Normalernte. Um nicht unfere Ertrage mit einem Phantasiegebilb zu vergleis den, muffen wir bie Normalernte in allen Fruchtgattungen berunterfeten. Das ift ein Refultat, mas man mit ben Banben areifen fann. Statt bag uns bas landwirthschaftliche Minifterium bie traurige Aufgablung unferer abnehmenben Bobenfraft schematifirt und wie etwas von felbft Berftanbliches behandelt, follte es über die Mittel nachbenken, bem Rustande Ginhalt zu Das gange Land mirb jest behufs ber Grunbfteuer-Regulirung nach ber Gute feines Bobens eingeschätt. biefe Ginschätungen jest noch fo richtig find, als fie bei biefer Art von curforifcher Prufung fein tonnen, fie werben nach 20

Jahren eine Lüge sein, wenn die Art des Betriebes der Landwirthschaft dieselbe bleibt. Der Bodenreichthum wird im Ganzen abnehmen, und was heute erste Classe ist, wird über zehn
Jahre zweite Classe sein, die Steuer aber bleiben. Der Boden
letter Classe wird zuerst erschöpft und allmälig ganz außer Cultur
gesett. So sind schon Hunderte von Morgen Schiffellandereien
ganz liegen gelassen worden, weil sie die Mühe des Bauens
nicht mehr lohnten. Wer dungt ein Schiffelland mit phosphorsaurem Kalt ober Kali, und wo ist ein Land, das ungebüngt immer tragen kann?

Es hat wohl Menschen gegeben, welche behaupteten, bag feit Erfindung der landwirthschaftlichen Bereine bie Ernten nicht mehr ihre alte gulle hatten. In biefer Behauptung liegt etwas Bosmilliges; aber auch etwas Dabres. Dag bie fpateren Ernten immer etwas schwächer werben, liegt in ber Natur ber Sache, und tann ben landwirthschaftlichen Bereinen nicht gur Laft gelegt werben. Aber bag bei ben Berfammlungen Giner ben Anbern burch feine Erfolge reigt, bag Jeber alle Feinheiten bes Betriebes von bem Anbern tennen lernt, bag Jeber bie Instrumente tennen lernt, ben Boben von unten berauf gu bolen, bag Jeber bie gunftigfte Kruchtfolge tennen lernt, welche bem Boben keinen Monat Rube gonnt, überhaupt alle Sandgriffe und Berfahrungearten, bem Boben bas lette Rornchen Phosphorfdure und Rali in Geftalt von Beigen ober Rartoffeln zu entziehen, bas ift eine unbestreitbare Thatfache, und infofern beschleunigen bie landwirthschaftlichen Bereine bie Erschöpfung bes Bobens. Allein fie verbreiten auch Licht und baburch nuten sie. Leider wird bas Licht sehr ungern gesehen, mas uns unfere Fehler zeigt; mas uns beutlich macht, bag wir nicht fo reich find, ale wir glauben, mas une zeigt, bag bie Unerfcopflichkeit bes Bobens nicht eriftirt. Dan muß fich leiber

ueber bas vorigjährige Ernterefultat und seine Bebeutung. 473 .
oft nach ben einbringlichsten Ermahnungen sagen, ich habe bie Luft erschüttert, nichts weiter.

Alle Blutbestandtheile, beren Erzeugung in ber Pflanze mit ber Menge ber vorhanbenen Phosphorfaure im Boden im innigften Busammenhange fteht, find theurer geworben. Rleisch, Mild, Gier find fast auf ben boppelten Breis in ben letten gebn Jahren gestiegen, und mit ber Milch bie Butter, bie fein Blutbestandtheil ift. Während bie Bevollerung im Allgemeinen nur um 1/16 bis 1/12 jugenommen hat, find die Breise der Blutbestandtheile um bas Doppelte gestiegen. Es erflart bie erfte Erfcheinung nicht bie zweite gang. Die einfichtsvolleren Landwirthe haben bas Uebel erfannt und helfen nach Rraften. Aber mas ift bas gegen bie große Debrzahl? Burben Alle fo verfahren, so wurben bie kunftlichen Dungemittel nicht ausreichen und im Breife fteigen. Die Anochen, welche wir in Geftalt von Mehl unferen Felbern juführen, tonnen biefe nicht bereidern, benn fie tommen von ben Felbern. Die Guanoeinfuhr ift eine Rleinigkeit gegen ben Berluft ber Mineralftoffe burch unfere fabrlaffige Birthichaft. Rubem ift ber Guano arm an Mineralbestandtheilen und für feinen Gehalt viel zu theuer. Es fann an biefer Stelle nicht über bie Mittel gesprochen werben, bas Uebel ju befampfen, wegen ber Große bes Gegenftanbes. Es bleibt Aufgabe ber landwirthschaftlichen Vereine, bemfelben ihre volle Aufmertfamteit zu ichenten, und paffende Borfchlage zu machen. Wir haben nur bie Veröffentlichung bes Resultates ber biesjährigen Ernie als einen unumftöglichen Beweis bervorbeben wollen, bag bie Befürchtungen Liebig's nicht unbegrundet find, und wir nehmen bamit Act, bag bas beste Jahr unter gehn Jah= ren nicht einmal ben Normalburchschnitt früherer Jahre erreicht.

Dr. Mohr.

Ueber ben Zustanb ber Felber in Oberitalien. (Aus einem Briefe bes Herrn Professor E. Desor in Neufchatel.) (Bu Seite 264).

Micht wenig war ich erftaunt, als ich, vom Barefaer Gebiet bertommenb (wo ich Untersuchungen über bie Pfablbauten angestellt hatte), im füblichen Toscana und in ber Umgegend von Berugia bie Rornfelber nicht einmal halb fo bicht und bas Rorn weniger als halb fo hoch wie in ber Lombardei an-Es mag bies zum Theil in bem etwas talten Boben traf. bes Plioceneletten liegen, welcher hier die verbreiteiste Formation Auch ber Pliocenesand, welcher bamit abwechselt, ift nicht fehr gunftig. Wie war ich aber erstaunt, ale ich biefelbe Durftigteit in ben breiten Auswaschungsthalern in ber Gegenb von Mffift antraf! Beffere Bebingungen jum Kelbbau als im Bothal und bei Affift laffen fich nicht benten; ftatt Thon und Sand haben wir es hier mit ichonem loderen Boben zu thun, und bennoch faben bie Weizenfelber hochft tummerlich aus. Als ich mein Erftaunen barüber meinem Begleiter, bem Grafen Dene, coni, ausbrudte, theilte mir berfelbe mit, bag es nicht Brauch fei, bie Relber ju bungen. Der wenige Dunger, ben bie Bauern batten, murbe ausschließlich fur bie Maisfelber verwenbet. Rein Bunber alfo, wenn biefe schonen Kelber im Durchschnitt nicht mehr als bas Bierfache bes Samens abwerfen. Rur daburch, baß bas Landvolt außerft genugfam ift und ber Tagelohn bochftens 80 Centimen für einen Mann beträgt, ift ber Beigenban noch möglich.

Unhang M. (Bu Seite 858.)

### Rleeanalhsen von Dr. Pincus.

| 100 Lheile lufitrodener Rice enthielten bei ben verschiebenen Dungungen: | le lufit | rođener  | Rice       | enthiel                                  | ten bei  | den v         | erfditeb                | enen 9            | dingu   | uBen:    |                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------|---------|----------|-------------------------------|-------------------|
| ,                                                                        |          | Ungeb    | Ungebüngt. |                                          | SPRIT    | Bitterf       | Mit Bitterfalz gebüngt. | ığt.              | 5       | et Gape  | Mit Gyps gebüngt.             |                   |
|                                                                          | Stengel  | Blatter. | Blüthen.   | Ganze.<br>Pfanze.                        | Stengel. | Blatter.      | .nshtül&                | Sanze.<br>Phanze. | Stengel | Blatter. | Blūthen.                      | Ganze.<br>Pfanze. |
| Baffer                                                                   | 12,25    | 13,04    | 15,05      | 12,95                                    | 18,00    | 14,45         | 12,12                   | 18,27             | 11,85   | 10,70    | 12,24                         | 11,60             |
| Pflanzenfafer                                                            | 89,55    | 15,07    | 16,86      | 28,82                                    | 39,47    | 12,58         | 17,08                   | 29,70             | 88,75   | 18,78    | 16,96                         | 29,87             |
| Mineralische Bestand:                                                    |          |          |            |                                          |          |               |                         |                   |         |          |                               |                   |
| theile                                                                   | 5,05     | 11,16    | 6,32       | 6,95                                     | 6,75     | 10,97         | 7,47                    | 7,94              | 6,65    | 11,45    | 7,45                          | 7,96              |
| Proteinfubstang                                                          | 10,15    | 22,08    | 17,59      | 14,70                                    | 11,42    | 24,37         | 19,59                   | 16,81             | 12,84   | 28,74    | 20,57                         | 17,45             |
| Rohlenhydrate                                                            | 83,00    | 38,65    | 44,68      | 36,55                                    | 29,36    | 87,63         | 48,74                   | 88,28             | 80,41   | 85,88    | 42,78                         | 33,12             |
|                                                                          | 100,00   | 100,00   | 100,00     | 00,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 | 100,00   | 100,00        | 100,001                 | 100,001           | 100,00  | 100,00   | 100,001 100,00 100,00 100,001 | 100,001           |
| Befammtmenge ber                                                         | 43.15    | 60.78    | 62.27      | 51.25                                    |          | 40.78 - 62.00 | 88                      | 49 09             | 49.73   | 64 19    | 80                            | , A               |
| Berhälmiß Prt.: Kh.                                                      | 1:8,25   | 1:1,75   | 1:2,54     |                                          | 1:2,57   | 1:1,54        | 1:2,23                  | 1:2,10            | 1:2,46  | 1:1,23   | 1:2,08                        | 1:1,90            |
|                                                                          |          |          |            |                                          | •        | •             | •                       | •                 | •       | •        |                               |                   |

100 Theirs 1. feb.

#### Unhang M. Rleeanalyfen.

#### Afdenbestandtheile.

#### 100 Theile Afche enthalten:

| ,             | Ungebüngter<br>Rlee. | Mit Bittersalz<br>gebüngter Klee. | Mit Gpps<br>gebüngter Klee. |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Chlor         | 1,93                 | 1,22                              | 1,73                        |
| Rohlenfaure   | 21,43                | 21,75                             | 19,17                       |
| Schwefelfaure | 1,83                 | 2,36                              | 3,29                        |
| Phosphorfaure | 7,97                 | 8,49                              | 8,87                        |
| Riefelfaure   | 2,67                 | 2,55                              | 3,08                        |
| Rali          | 83,58                | 32,91                             | <b>35,3</b> 7               |
| Matron        | 2,12                 | 3,03                              | 2,73                        |
| Ralferbe      | 21,71                | 20,66                             | 19,17                       |
| Magnefia      | 5,87                 | 5,27                              | 5,47                        |
| Eisenorph     | 0,94                 | 1,22                              | 0,94                        |
| •             | 99,55                | 99,46                             | 99,82                       |

#### Auf toblenfäurefreie Afche berechnet:

|               | Ungebüngter<br>Rlee. | Mit Bitterfalz<br>gebüngter Klee. |       |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| Chlor         | 2,46                 | 1,56                              | 2,14  |
| Schwefelsaure | 1,69                 | 3,02                              | 4,07  |
| Phosphorsaure | 10,14                | 10,85                             | 10,97 |
| Riefelfaure   | 3,40                 | 3,26                              | 3,81  |
| Rali          | 42,73                | 42,05                             | 43,77 |
| Matron        | 2,70                 | 3,87                              | 3,37  |
| Ralferbe      | 27,62                | 26,40                             | 23,72 |
| Magnefia      | 7,47                 | 6,74                              | 6,77  |
| Eisenorpb     | 1,20                 | 1,56                              | 1,16  |
|               | 99,41                | 99,31                             | 99,78 |

#### Unhang N.

Begetationeversuche mit Rartoffeln. 1863.

Angestellt von herren Profesor Dr. Rägeli und Dr. Boller. (Siehe Borrebe).

Die Aufgabe in biefen Verfuchen war bie Untersuchung bes Bachsthums-Verhaltniffes einer Pflanze, welche wie bie Kartoffelpflanze, Alfalien und alfalische Erben in überwiegenb großer Menge zu ihrer Entwidelung bebarf, in Bobenforten von ungleichem Gehalt an biesen Nahrstoffen.

Die Bersuche wurden, im botanischen Garten in München, in ganz ähnlicher Weise wie die S. 113 beschriebenen Bohenen-Bersuche angestellt, in brei Kästen, die mit gröblich gemahlenem Torf angestüllt und im freien Lande eingegraben waren; jeder Kasten hatte 1½ Meter Länge, 1,2 Meter Breite und 0,45 Meter Tiefe und faste 720 Liter Torf, welche 238 Klogr. = 476 Zollpfund wogen; zwei von diesen Kästen II. und III. wurden gebüngt, der britte I. enthielt rohen Torf. Dem Torf in dem Kasten II. wurden zugesetzt 863 Grm. phosphorsaures Ammoniat, 383 Grm. schwefelsaures Ammoniat und 378 Grm. tohlensaures Ammoniat.

Dem Torf in bem Raften III. wurden zugesett: 600 Grm. phosphorsaures Natron, 250 Grm. phosphorsaures Kali, 790 Grm. fohlensaures Rali, 500 Grm. Gpps.

Diese Düngmittel wurden auf das Sorgfältigste und Innigste mit dem Torfe gemischt und das Verhältniß derselben war so gewählt, daß der Torf etwa halb damit gesättigt war; man konnte demnach sicher sein, daß keine bemerkliche Menge davon beim Begießen mit Wasser aufgelöst und in eine solche Tiese geführt werden wurde, wo sie für die Wurzeln der Kartosselppsanze nicht mehr erreichbar sind.

In jeben Kasten wurden am 9. Mai 9 Knollen 8 Jol tief gepflanzt; die Knollen hatten fast das gleiche Gewicht, durchschnittlich wog eine Knolle 36,8 Grm., die 9 Knollen in einem der Kästen mithin 331 Grm. Der Torf war nicht von Schleißheim wie der, welcher zu den früheren Bohnenversuchen biente, sondern von dem Hochmoor zu Haspelmoor dei Rosenheim, und damit angestellte Culturversuche zeigten, das Gerste darin vortrefflich fortsam; jedes Korn trieb 3 dis 4 Schöhlinge, welche volle Achren brachten und eine Ernte lieferten wie ein ganz guter Gerstenboden. Die chemische Zusammenssehung der Asche dieses Torfs liefert hierüber genügenden Ausschluß\*).

Der Torf hinterließ nach bem Einäschern 10,59 Proc. Afche und jeber Kasten enthielt bemnach im Torf 25,2 Kilogr. ober 50,4 Bollpfunde Aschenbestandtheile.

|     | *) Anal    | pfe    | bes   | Torfes  | von hasp       | eln | noor.   |      |
|-----|------------|--------|-------|---------|----------------|-----|---------|------|
| 100 | Theile lu  | fttroc | tener | Torf er | thalten:       |     |         |      |
|     | Waffer     |        |       |         |                |     | . 17,26 |      |
|     |            |        |       |         | : Bestanbtheil |     |         |      |
|     | Stickfloff |        |       | • • • • |                |     |         | 2,46 |
|     | Astale .   |        |       |         |                |     | . 10,59 |      |
|     |            |        |       |         |                |     | 100,00  |      |

Der Torf in ben brei Raften enthielt bemnach folgenbe Bestandtheile, in Tansenbtheilen ber Torfmenge ausgebruckt:

| Raften I.             | Raften II.                                            | Raften III.           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| mit rohem Torf        | enthält bie Bestands<br>theile bes Kastens I.<br>plus | wie Rasten I.<br>Plus |
| Phosphorfaure 2,20    | 1,96                                                  | 0,93 Phosphorfaure    |
| <b>R</b> ali 1,10     |                                                       | 2,83 <b>R</b> ali     |
| Natron 0,23           |                                                       | 0,44 Natron           |
| <b>Ralf</b> 11,08     |                                                       | 0,68 <b>R</b> alf     |
| <b>Chlor</b> 0,39     | <del></del> .                                         |                       |
| Riefelfaure 22,45     |                                                       |                       |
| Schwefelfaure. 1,21   | 0,98                                                  | 0,98 Schwefelfaure    |
| Magnessa 0,95         | <del></del>                                           | . —                   |
| Cisenoryb u. Thonerbe | _                                                     |                       |
| Stickftoff 24,6       |                                                       | _                     |
| Ammoniat              | 1,83                                                  |                       |

Die Entwickelung ber Kartoffelpflanzen war in ben brei Raften sehr ungleich.

In bem Raften mit rohem Torf und bem Raften III.

| 100 Theile Torfafche bestanben au | <b>6</b> : |     |        |
|-----------------------------------|------------|-----|--------|
| Natron                            |            |     | . 0,22 |
| <b>R</b> ali                      |            |     | . 1,04 |
| Magnesta                          |            |     | 0,90   |
| Ralf                              |            |     |        |
| Eisenoryd }                       |            | ٠.  | 21,23  |
| Thlor                             |            |     |        |
| Phosphorfaure                     |            |     | 2,07   |
| Schwefelfaure                     |            |     | 1,14   |
| Riefelfaure                       |            |     | 21,18  |
| Sand, Thon, Roblen                | fäure      | 16. | 41,40  |
|                                   |            | 1   | 00,00. |

welcher tein Ammoniat empfangen hatte, waren bie Reime außerhalb bes Bobens am 10. Juni sichtbar; in bem Raften II. zeigten sie sich erst 5 Tage fpater.

In bem Kasten III. eilte die Begetation ber einzelnen Pflanzen ber in den beiden anderen weit voraus; im Anfange Juli übertrafen sie die anderen in der Stärke und Sohe ber Stengel beinahe um das Doppelte; gegen das Ende der Begetationszeit erschien das Kraut der Kartoffeln in dem Kasten II. (mit Ammoniak gedüngt) ebenso üppig als in dem Kasten III. Die Farbe der Blätter und Stengel der Pflanzen in dem Kasten III. war heller, mehr gelblich grün, als die in den beiden anderen.

Am 3. Juli wurden bie Stode gehaufelt, am 9. August erschienen Bluthenknofpen an ben Pflanzen im Raften II., im Raften III. vier Tage spater.

Gegen Ende September fingen bie Stengel an well zu werben und am 3. October wurden die Stöde ausgenommen; bie Ruollen und bas Kraut gewogen lieferten folgende Ertäge:

| · ·                           | Rnollen.                  |                            |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Raften I.                     | Raften II.                | Raften III.                |
| roher Torf                    | mit Ammoniak<br>(f. oben) | ohne Ammoniaf<br>(f. oben) |
| in Grammen 2520               | 3062                      | 7201 Grammen               |
| Berhältniß 100                | 121                       | 285                        |
| Gewicht ber<br>Saat - Rartof- |                           |                            |
| feln = 1 7,6                  | 9,7                       | 21,7                       |
|                               | <b>R</b> raut.            |                            |
| Raften I.                     | Raften II.                | Raften III.                |
| in Grammen 1837               | <b>3</b> 5 <b>3</b> 5     | 2870 Grammen               |
| Berhaltniß 100                | 192                       | 156                        |

Auf 1 hectare ober 10000 - Meter berechnet, murbe bie Ernte an Anollen betragen:

# Ertrag per Sectare

Raften I. Raften II. Raften III. Raften III...
Rilogrammen 14000 17011 40006 Kilogr.

Die Beschaffenheit bes Bobens in bem Kasten III. war bemnach so gunstig, baß sie die bes besten Ackerlandes weit übertraf, da auf einem folchen nach gewöhnlichen Angaben, ber Maximal-Ertrag 450 Boll-Centner Knollen nur sellen übersteigt.

Wenn man die Erträge an Kraut und Knollen im trodenen Justande berechnet, so ergeben sich etwas geanderte Berhaltnisse. Rach der Bestimmung bes Wassergehaltes bes Krautes und der Knollen wurde geerntet:

|      |         | Kraut.         |          | Anollen.       |               |  |
|------|---------|----------------|----------|----------------|---------------|--|
|      | Grammen | feste Substanz | Waffer;  | fefte Substanz | Waffer        |  |
| I.   | •       | 462,36         | 1374,64; | 386,27         | 2133,43       |  |
| II.  |         | 716,22         | 2818,78; | 696,3          | 2365,7        |  |
| III. | •       | 672,85         | 2197,15; | 1427,24        | 5773,76       |  |
|      |         | in Pro         | centen:  | in Proc        | enten: -      |  |
| I.   |         | 25,17          | 74,83;   | 15,34          | 84,66         |  |
| II.  |         | 20,53          | 79,42;   | 22,74          | <b>77,</b> 26 |  |
| III. |         | 23,45          | 76,55;   | 19,82          | 80,18         |  |

Aus biefen Zahlen scheint sich ein einsaches Gesetzt urs geben, was fortgesetzte Bersuche zur Gewißheit bringen mussen, in Beziehung auf ben Gehalt an Wasser und trodener vegetabilischer Substanz in den Blättern und den Knollen der Kartosselpstanze; zwischen beiden stellt sich aus obigen Versuchen das umgekehrte Verhältniß heraus. Dem an Trodensubstanz reicheren Kraut der Pflanzen des Kastens L und III. entspra-

chen an Waffer reichere Anollen, und bie Pflanzen bes Raftens II., beren Rraut reicher mar an Waffer, lieferten an vergetabilifcher Substanz reichere Anollen.

Es ift ermahnt worden, daß unfer Torf ungebungt einen guten Gerstenboben (wenigstens für eine Ernte) barstellt und bas Bachsthumverhaltniß ber Kartoffelpflanze und die Ernte an Knollen beweist, daß er auch für diese fruchtbar genannt werden fann, da er zwei Drittel des Ertrags geliefert hat, welcher von einem Boben der besten Beschaffenheit in gewöhnlicher Cultur erhalten wird.

Diese Thatsachen lehren mithin, daß in diesem Torf die Rahrungsstoffe für die Gersten und Kartoffelpstanze in ausreichender Menge und in einem solchen Zustande vertheilt enthalten waren, daß sie genügten, um den darauf wachsenden Gerstenpstanzen eine volle und der Kartoffelpstanze eine mäßige Entwickelung zu gestatten. Die von den beiden Pflanzen aufgenommenen Rährstoffe waren aber in dem Torfe nicht gleichmäßig, sondern ungleichmäßig vertheilt, und es erklärt sich zunächst daraus die Wirkung, welche das dem Torfe des Kastens II. zugesetzte Ammoniat, die Phosphorfäure und die Schweselsfäure auf die Steigerung des Ertrages an Knollen und Kraut ausübte.

Um biefen Einfluß zu beurtheilen, muß man eine gewöhnliche Adererbe ins Auge faffen, in welcher bie Nahrstoffe ber Gewächse steis ungleich verbreitet und vertheilt sind; bies will sagen, baß an gewissen Orten in biesem Boben sich Phosphorfauretheilchen, Ralis, Ralts, Magnesias, Riefelerbetheilchen ze. in nächster Nahe und in einem solchen Berhältniffe vorfinden, daß die Burzelfaser einer Pflanze, die barauf wacht, wenn sie an diesen Ort hinkommt, von allen biesen Nahrstoffen ein für ihren Bedarf entsprechendes Berhältniß aufnehmen kann: ı

ı

ŀ

an vielen anberen Stellen in bemfelben Boben find aber nicht alle biefe Nabritoffe beifammen ober in nachfter Rabe, fonbern an gewiffen Orten ift phosphorfqurer Ralt nicht begleitet von Rali, Bittererbe und Riefelfaure, an wieber anderen find Altalien. alkalische Erben und Riefelfaure, aber es fehlt biefen an Phosphorfaure. Dan verftebt, bag auf einem' folden Boben eine Erhöhung ber Ertrage unter Umstanben ftatthaben muß, burch Bufuhr von Dungmitteln von gang entgegengefester Ratur; wird berfelbe g. B. mit Bolgafche gebungt, fo empfangen viele Stellen einen Ueberfcug an Rali, ber als folder wirfungslos ift, an anberen Stellen aber ergangt bas jugeführte Rali ben Mangel an vorhandenem und es werben an diefen Phosphorfaure und anbere Rahrftoffe wirtfam gemacht, bie es ohne Rali nicht waren. Die Kolge biervon ift ein Steigen bes Ertrags. Daffelbe gilt von einer Dungung mit Bhosphaten; an Orten, wo Bhosphorfaure im Boben in genugenber Menge vorhanben ift, bleibt bie zugeführte natürlich unwirkfam, aber ba, wo bei Gegenwart aller anberen Rahrstoffe bie Phosphorfaure fehlt, macht bie zugeführte Phosphorfaure biefe anderen Rährstoffe wirtfam, b. h. es erfolgt auch bei ber Düngung mit Phosphaten ein Steigen bes Ernteertrags.

In einem Boben von ganz gleichformiger Mischung, ber aber in ber Natur nicht eriftirt, wenn bie Düngung mit Phosphorsäure ben Ertrag erhöht, ist es nicht möglich, baß bie Alkalien ober alkalische Erben eine ähnliche Wirkung äußern können, weil die günstige Wirkung ber Phosphorsäure alsbann auf dem Borhandensein eines Ueberschusses von anderen Nährstoffen an allen Orten im Boben beruht, welcher wirkungslos war und burch Vermehrung der Phosphorsäure wirkungslos war und burch Vermehrung ber Phosphorsäure wirksam wurde; die Vermehrung von wirkungslosen Nährstoffen in einem solchen Felbe kann natürlich den Ertrag nicht steigen machen.

Unser Torsboben enthielt in jedem Kasten im Sanzen 277 Grm. Kali, von welchen eine volle Gerstenernte 9 Grm. (also  $^{1}/_{30}$ ) einer Fläche von 1,8 Meter (ber Oberstäche unserer Kästen) entzieht; diese Quantität reicht nahe hin, um  $^{2}/_{3}$  einer vollen Kartosselernte in Kraut und Knollen das erserberliche Kali zu liesern. An Phosphorsäure war doppelt so viel, wie das Kali betrug, im Torse vorhanden, aber ungleich vertheilt, denn durch Vermehrung der Phosphorsäure stieg der Knollenertrag um 21 Proc., der Krautertrag um 92 Proc. des Ernteertrags vom rohen Tors.

Unfer Torfboben enthielt zehnmal so viel Kalf und beinahe eben so viel Bittererbe als Kali. Das Kartoffelkraut ist reich an Kalk und Bittererbe und arm an Kali, benn es enthält in 100 Gewihln. Asche 60 Gewihle. alkalische Erben und nur 4 Gewihle. Kali; die Knollen hingegen sind sehr reich an Kali und arm an alkalischen Erben, ihre Asche enthält nabe an 86 Proc. Alkalien und lösliche Alkalisalze und nur 14 Proc. alkalische Erben.

In ben im roben Torfe gewachsenen Kartoffelpflanzen verhielt fich bas Erntegewicht ber Knollen zum Kraut wie:

In bem letteren wurden 542 Grm. Knollen und 1698 Grm. Kraut mehr geerntet als im roben Torf. Dies gibt als Werhaltniß im Mehrertrag:

Rnollen Rraut Raften II. . . . . . . . 10 : 31.

- Die Dungung mit Phosphorfaure und Ammoniaffalgen hatte unzweifelhaft gemiffe Mengen Ralt, Bittererbe und Rali

wirksam gemacht, die es vorher nicht waren; der Mangel an Kali hinderte aber eine gleichmäßige Entwickelung von Knollen, der Ueberschuß an Kalk und Bittererbe begünstigte die Krantsbildung. Es erklärt sich hierans die enorme Vermehrung des Krautertrages und die geringe Junahme an Knollen durch die Düngung. Ganz anders verlief die Vegetation der Kartoffelspstanze in dem Kasten III., in welchem der Torf mit Alkalien, Kalk und Phosphorsäure gedüngt, die Menge des Kalis vermehrt und das Ammoniak vollkommen ansgeschlossen worden war. Odwohl der Torf nur halb so viel Phosphorsäure empfangen hatte als im Kasten II., so brachte das zugefügte Kali, dessen Menge nur 3/10 Proc. der Bodenmasse ausmachte, densnoch ein gänzlich verändertes Verhältniß in den Erträgen an Knollen und Kraut bervor.

Bieht man von ber Ernte bes Kaftens III. ben vom roben Torf gewonnenen Ertrag ab, so wurden im ersteren mehr geserntet

1038 Grm. Rraut und 4681 Grm. Rnollen.

Das Berhaltniß zwifchen Anollen und Rraut mar:

Rnollen Rraut

im gangen Ertrag . . . 10 : 4 im Mehrertrag . . . . 10 : 2.

Diese Thatsachen sowie die früher erwähnten Bohnen-Bersuche scheinen mir in Beziehung auf die Begetationsverbältniffe unserer Culturpstanzen, ihre gleichmäßige oder ungleichmäßige Entwidelung lehrreich zu sein und einem fünftigen Berständniß den Weg zu bahnen.

Alle bis jest in biefer Richtung über bie Wirtung einzels ner Nahrstoffe angestellten Versuche find baburch ziemlich erfolglos geblieben, weil sie auf Bobenforten von unbefannter Busammensetung angestellt wurden, was bie Beurtheilung bes Antheils, ben bie im Boben vorhandenen Nährstoffe an ben Ergebniffen hatten, fehr erschwerte und oft unmöglich machte.

3ch glaube, bag man nur burch Begetationsversuche mit verschiebenen Gulturpflangen, in Bobenforten von betann. tem Gehalte, fich eine genaue Renninig über bie Wirfung wird verschaffen tonnen, welche die Berminberung ober Bermehrung, ber Mangel ober Ueberfluß an einzelnen Rahrftoffen im Boben auf beffen Ertrage im Gangen und auf bie Richtung ber vegetativen Thatigkeit bes Stroh = und Rorn =, ober bes Rrauts, Anollens und Rübenertrages ausüben, und es ift felbstverständlich, bag, wenn man biefen Ginfluß genau fennt, ber Landwirth baburch in ben Stand gefett fein wirb, aus ben Ertragen feines Felbes, bem relativen Berhaltniffe an geerntetem Rorn und Strob, Rraut und Burgeln bie Befchaffenheit feines Bobens richtiger ju beurtheilen, ale bies bieber möglich gewesen ift; bamit muß es ihm bann erleichtert werben, bie richtigen Dungmittel zu mablen, um feine Ertrage in ber ibm vortheilhaftesten Richtung zu fteigern.

Die gewonnenen Thatsachen stellen wie ich glaube fest, bag bas Ammoniat als Bestandtheil eines Düngers für Kartoffeln in Adererbe von gewöhnlichem Sticktoffgehalte, ohne die Ernte zu beeinträchtigen, ausgeschlossen werden kann. Daß in einem kalircichen Boben die Zusuhr von Phosphaten, und in einem kaliarmen, welcher eine hinlängliche Menge an Phosphorfäure enthält, die Zusuhr von Holzasche unbedingt nothewendig ist, um eine Steigerung des Knollenertrages zu erzielen.

Die Theorie sett zwar biese Bebingungen in bem gegebenen Falle voraus, und zur Feststellung bes Grundsates, bag alle Nahrstoffe ber Kartoffelpflanze in bem richtigen Berhaltnis und hinlanglicher Menge im Boben zugegen sein muffen, um eine Maximalernte hervorzubringen, waren biese Bersuche nicht

nöthig gewesen; was ihren Werth ausmacht, ist, bas man damit einen bestimmten Begriff über bie Größe bes Einflusses
gewonnen hat, welchen ber Mangel ober Ueberfluß an einem
Nährstoff auf die Richtung ber vegetativen Thätigkeit auszuüben vermag, sowie sich benn ebenfalls burch die Theorie nicht
voraussehen ließ, daß unter ben günstigsten Verhältnissen ber
Ertrag eines Felbes an Kartoffelknollen weit über ben Maximalertrag hinaus gesteigert werben kann, ben man bis jest auf
ben besten Felbern erzielt hat, ohne Anwendung von Ammoniak,
bes Hauptbestandtheils bes ihierischen Düngers.

Das Mertwürdigste in biefen Berfuchen ift aber unzweifelhaft bie Thatfache, bie fich fcon feche Bochen nach ber . Ernte bemertlich machte, bag namlich bie Rartoffeln, bie im roben Torf bes Raftens I. und bie in bem mit Phosphorfaure und Ammoniaffalzen gebüngten Raften II. gewachsen maren, ber Rartoffelfrantheit verfielen, mabrend bie in bem britten Raften gewachsenen feine Spur von Rrantheit zeigten; bies ift ficherlich eine Erfahrung, welche geeignet ift, über bie Urfachen ber Rartoffeltrantheit bas bellfte Licht zu verbreiten. fen Berfuchen maren alle außeren Berhaltniffe, bie auf bie Aflangen einwirkten, ibentifch, nur in ber Beschaffenheit bes Bobens, in feinem Gehalte an Rabritoffen mar ein Unterschieb; bie Mittel, melche bas normale Bachsthum ber Pflange beförberten, und ben Ertrag erhöhten, maren gleichzeitig bie Bebingungen, um bie Rrantheit zu verhuten.

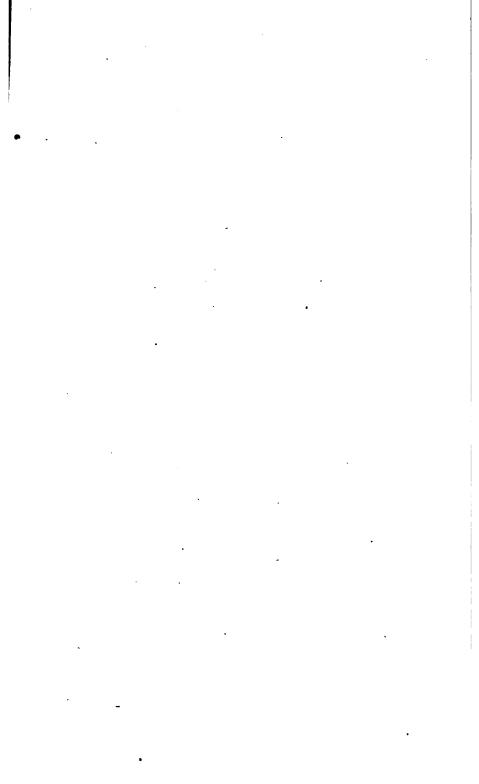

# Register des zweiten Bandes.

## A.

Abforptionsvermogen bes Bobens gegen pflangliche Rahrftoffe 67. 415; ber Roble gegen Farbftoffe, Gafe 68; ber Borgang ift ein Act ber Flacenangiebung 69. 70. 415; haufig finbet hierbei im Boben noch chemische Umfebung Ratt 71. 72; bes Bobens, Aehnlichkeit mit bem ber Knochentoble 72; gegen Ratronverbindungen 81; gegen Riefelfaure 82. 141; Ginfluß organifcher Stoffe hierbei 88; bes Lorfes 112; bie mechanische Bearbeitung bes Bobens wirft ihm entgegen 189; jeber Boben hat ein verschiebenes 140; verschiebener Boben gegen Ammonial und Riefelfaure 141; bes Bobens für Rabrftoffe fteht im umgetehrten Berbaltniß ju ihrer Berbreitbarteit 141; Bichtigleit ber Renntnif, benn fie lehrt wie tief bie Dungerbestanbtheile im Boben geben 285.

Abforptionszahl ber pflanglichen Rabrftoffe, was man barunter verftebt 142; bie von Ammonial, Rali, phosphorfauren Ralt, phosphorfaurer Ammonial-Bittererbe 142; in welcher Beise beren Renntnis wichtig für

bie Landwirthicaft ift 145.

Abtritte, ihre Ginrichtung in ben Militartafernen von Raftatt 285; in

Japan 421.

Aderbau, eine Grundlage beffelben ift bie Renntnig ber Bewurgelung ber Culturpflangen 18; eine weitere, bie Renntnig ber chemifchen und phyfifalifchen Eigenschaften bes Bobens 65; Mittel, welche er anwendet, um bie Rabrftoffe bes Bobens wirlfam zu machen 78. 92 ff.; Einfluß ber Unbeweglichteit ber Rabrftoffe im Boben auf benfelben 181; Runft beffelben bie Bflangen für ben Boben entfprechenb auszumahlen 182; feine Fortichritte, beren Bebeutung 286; feine Geschichte fpiegelt fich im Ber-halten ber Felber beim Stallmiftbetrieb 246; in welchem Stabium fich ber europaifche befindet 248; üblicher Betrieb beffelben, feine Folgen 249; Renntnifreichthum, welcher ju feinem Betrieb gebort 251; ber Bfalg 254. 256; jur Beit Rarl bes Großen 254 ff.; in Deutschlanb 250; in England 258; empirifcher und rationeller 845 ff. (vergl. Belbbau, Landwirthíchaft).

Adererbe f. Boben.

Adertrume, ihre Entfiehung burch Berwitterung ber Gefteine 70; fieht in abnlicher Beziehung jum Geftein, wie ber humus jur Golgfafer 71; ihr Berluft burch ben Kornbau, beffen Erfat burch ben Stallmift 287; ibt Reicherwerben hierburch an ben Beftanbtheilen jur Strof- und Krautbildung 238. 289; Mittel zur Berminberung ber Krautbeftanbtheile 246; fie enthält am meiften Stickftoffnabrung 828; Anhaufung ber Stickftoffnabrung in ihr burch ben Stallmiftbetrieb 842 (vergl. Boben).

Aequivalent, osmotisches 56.

Agave, Anfammlung ber Refervenahrung in ben Blattern 28.

Agroftemma Githago, Afchenanalpfe 245.

Ammoniat, luftformiger, pflanglicher Rahrungeftoff 8; fein Berhalten in mafferigen Lofungen gegen Acererbe fomobl fur fich, ale an Cauren gebunden 71. 415; beffen Galge gerfegen viele Gilicate 88; Gehalt ter Drainmaffer 96; ber Lyfimeterwaffer 98; ber Quell- und Blugmaffer 101; teffen Galge ale Pflangennabrftoffe und Bobenbearbeitungemittel 187. 849; Abforptionsvermögen ber verfchiebenen Boben gegen baffelbe 141; feine Abforptionegabl 142; feine Berbreitbarteit im Boben 142; ein mit ibm gefättigter Boben verliert bie Salfte burch Auslaugen mit Baffer 147; humusreiche Boben abforbiren es fehr ftart 147; aus concentrirten Lofun-gen wirb vom Boben mehr abforbirt als aus verbunnten 147; Gehalt bes Guano 269; Berluft bes befeuchteten Guano baran 271; feine Calje, ihre Birtung fur fich und ihre Birtung im Guano auf bie Ertrage bet Felbes 274. 807. 814; feine Wirtung im Guano ift ficherer burch bie mit anwefenbe Bhosphorfaure 274; Gehalt bes Regenwaffers 800; Gehalt bet Thaues 800; conftanter Bestandtheil ber Luft 801; feine Berbindungen, Dungungeverfuche mit benfelben von Schattemann 808; von Lawes und Gilbert 809 ff.; Die verfcbiebenen Berbindungen beffelben bringen auf bemfelben Belbe ungleiche Ertrage hervor 818; bie ertragserhobente Birtung zeigt bie Befchaffenheit bes Felbes an 814; Form, in welcher es im Boben enthalten ift 825; hat teine vorwiegenbe Bebeutung ale pflanglicher Nahrftoff 881; fein Wirtungswerth in Rorn ausgebrudt, nach Las wes 384; bie Anwendung feiner Galge im lantwirthichaftlichen Betrich verbietet ihr Breis 888; falpetrigfaures, feine Bilbung bei Orphationeproceffen in ber Luft 840; fein Berluft auf Raltboben burch Orphation 343; feine Galge wirten als Dahrungsmittel im Boben 187. 849; fie wirten wie Bflug und Brache auf ten Boben 849; Dungungeberfuche von Rubb mann 849; bom baperifchen Generalcomite 850 ff.

Amplon, feine Bilbung in ben Palmftammen nach Martins 870.

Anbaluften, Ertragevermögen ber Felber 247. 464.

Anberfon, Entwickelung ber Turniperube 20 ff.

Anthemis arven fis, Afchenanalpfe 245.

Ungiehung, demifche, was man barunter verfteht 90.

Arbeit, mechanische, Einfluß auf ben roben Boben 67; ihr Einfluß auf ben Uebergang ber chemisch gebundenen Rabrftoffe in ben Buftant phyfitalifder Binbung 74; organische in ben Pflangen, ift ftets auf die Erzeugung ber Samenbeftandtheile gerichtet 57 (vergl. Bearbeitung).

Arenbt, Untersuchung ber haferpflange 88 ff. Arundo phragmites, Afchenbeftanbtheile 62.

Miche, Dungemittel 189; Mothwenbigfeit ber Golgafche fur bie fpanifcen

Felber 249 (vergl. Bolgafche).

Afchenbeftandtheile, Aufgeblung ber fur bie Culturpftanzen nothigen 8; bie Menge ber aufgenommenen ale Maßftab ihrer Bebeutung fur bie in ber Pftanze vor fic gebenbe organische Arbeit 24; ihre Nothwendigfeit bei ber Bilbung ber organischen Stoffe in ben Affanzen 26; Mangel berfelben. Erfolg beim Bachethum 58; ihre Zusubr macht ben Stidftoff bee Felbet wirtsam 828. 880 ff.

Atmofphare enthalt bie luftformigen, pfianglichen Rahrftoffe 8; Ginflug berfelben auf ben Uebergang ber demisch gebundenen Rahrftoffe im Boben in ben Buftanb ber phofitalifden Bindung 78; ihre Beftanbibeile liefern bie verbrennlichen Stoffe ber Pfiangen 198; Ammoniat ein nie fehlenber Beftanbtheil berfelben 801.

## B.

Baterguano erhalt 80 Brocent phosphorfauren Ralt, gutes Material jur Cuperphosphatbereitung 289.

Baben, Abnahme tes Rubenbaues in vielen Begirten 282, Anmert.

Bayern, Durchichnittertrage in ben verfchiebenen Rreifen 221.

Bearbeitung bes Bobens, burch fie wechfeln bie Rahrftoffe im Boben ihren Blat 118; bie Stallmiftbungung, eine Art berfelben 188; als Berbreitungsmittel ber pflanglichen Rahrftoffe im Boben 189; Art ihrer Birtung hierbei 177 (vergl. Arbeit).

Beobachtung und Nachtenten, bie Grundbedingungen bes Fortichrittes in

ber Maturtenntnig 286.

Ì

Betrieb, landwirthicaftlicher, Birlung ber Naturgefete auf ihn 280; rationeller, was man barunter verfieht 280; jest üblicher ber Candwirthsfcaft, seine Folgen 249.

Becquerel, beim Reimungsproces ber Samen bilbet fich Effigfaure 7.

- Bewurzelung, ihr Einfluß auf die Entwicklung ber Pflanzen 7; ihre Abbangigkeit von der Befchaffenheit des Bodens 10. 14; Art, verfchiedene bei verschiedenen Custurpflanzen und verschiedener Bodenbeschaffenheit 11; beutet schon den Ort an, aus welchem die Rflanze ihre Rahrung schöpft 12; der Cerealien, Leguminosen, der Gräfer und Anollengewächse 12; der Gulturpflanzen, ihre Bekanntschaft ift die Grundlage des Feldbaues 18; ihr Einfluß auf die Stoffbildung in den Pflanzen 42; der Pflanzen in einem lockeren Boden 89.
- Bineau, Gehalt bes Regenwaffers an Salpeterfaure und Ammoniat 800. Bittererbe, pfanglicher Rahrftoff 8; phosphorfaure Ammoniat Bittererbe, ihre Berbreitbarteit im Boben und Abforptionsgahl 143; nothwendig bei ber Samenbilbung 268; schwefelfaure, Birfung auf ben Klee 858; ihre Berbreitung im Boben burch Gppswaffer 360.

Bitterfalg f. Bittererbe.

Blatter ber Baume, Berluft bes Starfmehls in ben Blattflielen 19; Berluft ihrer Saftfulle im Gerbft 19; bie Baumblatter bes herbstes enthalten febr wenig Rali und Bhosphorfaure 19; bie Blatter find Aufnahmsorgane fur bie luftformigen Nahrungsftoffe 8.

Blei, fein Bortommen in manchen Balbbaumen 58.

Blut, feine Birtung auf ben Boben burch Ammoniafbilbung 189.

Boben enthält die pflanzlichen Rahrstoffe 8. 65; Einfluß auf die Barietätzerzugung bei den Pflanzen 9; seine Berücklichtigung bei der Auswahl der Saatfrucht 9; seine Beschaffenheit in ihrer Birtung auf die Bewurzelung der Pflanzen 11. 14; für den Tabackbou 82 ff.; Einfluß auf die Bflanzenentwicklung 48; Wirtung der verschiedenen Pflanzen auf ihn 64; Culzturboben (Arume), rober (Untergrund) 65; der rohe, seine Ueberführung in Culturboben durch Bearbeitung und durch den Einfluß der Witterung 66. 70; Culturboben enthält die pflanzlichen Nährstoffe in physitalischer Vindung 65 ff.; seine hemische und physitalischen Nährstoffe in chemischer Vindung 65 ff.; seine hemischen und physitalischen Eigenschaften, Wichtigkeit ihrer Renntniß für den Ernährungsproces der Gewächse und die Operationen des Veldbaues 65; sein Absorptionsvermögen gegen die pflanzlichen Rährstoffe

67; feine angichenbe Rraft beruht auf einer gemiffen phpfitalifchen Befchaffenheit, bie ber ber Roble abnlich ift 67; ber Borgang ift ein Act ber Blachenangiehung 69; baufig wirtt bei ibm noch eine chemifche Umfegung mit 71; Aebnlichfeit in biefer Begiebung mit ber Anochentoble 72; fammtliche befigen bie abforbirenbe Rraft, aber in verfchiebenem Grabe 70. 140; wie bie Berbreitung ber pflanglichen Rahrftoffe in ihm bon einem Orte gum anberen gefchieht 78; er muß bir Rabrftoffe phyfitalifch gebunden enthalten, wenn bie Pflangen auf ihm gebeiben follen 74; Ginfluß ber Bitterung und ber Bearbeitung auf ben Uebergang feiner Rabrftoffe in ben wirts famen Buftanb 74. 75; fein Ernahrungsvermogen, von was es abhangt 75. 170; Brache, beren Ginfluß auf Die Birtfammachung feiner Rabtftoffe 76; weitere Mittel bes Landwirthes gu biefem 3mede 78; temporar erfcopfter Gulturboben ift in ben Buftanb bes roben Bobens gurudgetebrt 77; Grund ber Erichopfung 79; feine organifchen Beftanbtheile liefern beim Berwefungeproces Roblenfaure, beren Birtung auf ibn 78; feine abforbirende Birtung gegen Natronverbindungen 81; gegen Ricfels faure 82; Berhalten hierbei, wenn er organifche Stoffe enthalt 88; wenn ibm Rall jugeführt wird 86 ff.; Berbreitung ber in ibm fiellenweise angehäuften Bhosphate burch Rochfalg-, Ammoniatfalg- und Chilifalpeters lofung 91; Birtung ber Fruchtfolge 94; ber Drainirung auf ibn 96; feine Befchaffenheit ubt Ginfluß auf ben Gehalt bes burch ibn gebenben atmofpharifchen Baffere 102. 108; Ginfluß feiner Befchaffenbeit auf bit Dauer ber Begetationegeit 114; Menge wirtfamer Rahrftoffe, welche et enthalten muß, um eine Mittelernte gu liefern 119; fein Ertragevermogen bangt von ber Dberflache ber in ibm enthaltenen aufnehmbaren Bflangennahrung ab 122; auf welchem Weizen und Roggen gebeiben follen, fein Behalt an Nahrftoffen 121. 128; Ucberführung eines Roggenbodens in Beigenboben, Menge ber pflanglichen Rabrftoffe, bie bagu geboren, ihre praftifche Unausfuhrbarteit 180. 181; Analyfe zweier Beigenboben 125; mas man unter Fruchtbarteit und Ertragevermogen beffelben verfteht 126; ibeeller und reeller Maximalertrag beffelben 181; Berftellung eines richtigen Rabrftoffverhaltniffes in ihm, Erfolg auf bas Pflanzenwachethum 183; unrichtiges Nahrftoffverhaltniß, Wirtung auf ben Ertrag 185; Wieber-herstellung feines Ertragevermögens burch bie Beit, Grund 186; Dungung und Bearbeitung, ihr Ginflug 188; verfchicbene, wie viel Rali fie abforbiren 140; die Berbreitbarteit ber Rahrftoffe in ihm fteht in umgelehrtem Berhaltniffe gu feinem Abforptionevermogen 141; Abforptionevermogen perfchiebener gegen Riefelfaure, Ammoniat, phosphorfauren Ralt, phose phorfaure Magneffa, phosphorfaure Ammonial = Magneffa 141. 142. 415; humuereicher, beffen Birtung auf Riefelfaure, Erfolg feiner Bermifchung mit anderem Boben in biefer Begiebung 144; feine Truchtbarteit fiebt im Berhaltnig ju ber Oberflache feiner wirtfamen Rabrftoffe 145; an organie fchen Stoffen reicher abforbirt mehr Ammonial 147; aus concentrirten Ams moniaklöfungen absorbirt ein und berfelbe mehr Ammoniak als aus verbunnten 147; feine Dungung gefchieht gleichfam mit gefattigter Erbe 149; Erfolg einer gleichförmigen Bertheilung feiner Rahrftoffe 150; Beftellung beffelben beim Anbau verfchiebener Gulturpflangen 162; feine Rlee- und Erbfenmubigfeit 159. 168 ff.; wie feine Dungung fur Rlee gefcheben muß 166 ff. 170; welche Anforberungen bie verfchiebenen Gulturpflangen bezüglich ihres Rahrungsbedurfniffes an ihn ftellen 178 ff.; Form ber Rahrftoffe in ihm überhaupt 178; in welcher fie wirtfam barin find 259; theilweifer und volltommener Erfas, ber burch bie Ernten ihm entzogenen Nahrftoffe, Storung bes Berhaltniffes berfelben burch ben Anbau; Bereis derung ber Rrume und Berminberung bes Untergrundes an Rabrftoffen, -

F

ľ

:

Ė

۶.

۴

ï

5

44...

7

ţ

!

wie feine Fruchtbarteit bierburch beeinflußt wird 180 bis 186; wirb nie von Pflangen geschont 187; Wirtung bes Stallmiftes auf ben erschöpften 192. 198; Wirtung beffelben überhaupt 197; er liefert ben Aflangen ihre unverbrennlichen Beftandtheile 198; bie Gultur bereichert ibn an organis fcen Stoffen 194; er wird nicht fruchtbar burch beren Buführung 194; fie wirten hauptfächlich auf feinen Buftand 195; Afchenbeftanbtheile ber Pflangen, ibre Buführung vermehrt feine Bruchtbarteit 195; feine Lage, welchen Ginfluß fie auf ben Ertrag ubt 200; jeber befist ein ihm eigenes Ertragevermogen 201; ber Stallmift wirft auf jedem Boben, Grund 225; burch Bermehrung bes in minimo in ibm enthaltenen Rabritoffes wirb sein Ertragevermögen gesteigert 226; ber Ertrag ift von bem in minimo in ihm enthaltenen Nährftoff abhängig 227; Futterertrag bes ungedungten Bobens fleht im Berhaltniß gur Stallmipmenge, welche er im Betrieb erhalt 229; Brufung feiner Leiftungefähigleit 261; feine Durchlaffigteit für pflangliche Rabrftoffe, von mas fie abhangt 288; Berminterung feiner ftrob- und frautbilbenben Beftanbtheile, wie fie gefchehen tann 283; feine Beranberung burch ben Ctallmiftbetrieb 237 ff. 419; feine Rrume wirb reicher an Etrobbeftandtheilen 245; eine Bolge bavon bie Beruntrautung 245; Mittel, um bas richtige Rabrftoffverhaltniß wieber berguftellen 246; feine Rahrftoffe find bas Capital bes Landwirthes 246; Die Dauer feiner Fruchtbarteit liegt nicht in bem Billen bes Menfchen 249; Ginfluß ber Bechfelwirthichaft auf ihn 262. 419; Fruchtbarleit beffelben im Rilthale und Gangesbeden, von was fie abhangt 257; warum man ihn unerfcopflich an Mahrftoffen glaubt, Grund 258; fein geringer Gehalt an Phosphorfaure, Rali, Bittererbe 261; feinem Rahrftoffgehalt entfprechend muß ter Biebererfat gefcheben 261; feine Mittelertrage laffen einen Schluß auf feine Erfchopfung ju 264; eine fortwährende Guanobungung erfcopft ben Boben an ben Bestandtheilen, Die ber Guano nicht enthalt 275; Die gleiche Menge ber einzelnen Dungemittel bringt auf verfchiebenen Boben verfchiebene Ertrage bervor, auf ben verschiebenen ungebungten Boben finb bie Ertrage gleichfalls verschieben 198. 219. 280. 292. 295; wie viel er auf natürlichem Bege Stidftoffnahrung erhalt und wie viel er burch Die Ernte verliert 802; feine Fruchtbarteit ift unabhangig bon feinem Behalte und ber Bufuhr an Stidftoff 316 ff.; fein Reichthum an Stidftoff 318; in verfchiebenen Tiefen 322; woher fein Stidftoffgehalt ftammt 821; geringe Betminberung feines Stidftoffgehaltes burch Die Ernte 828; Boten und Stallmift, Berhalten ihres Stidftoffe gegen Ralilauge 824 ff.; Form, in welcher er bas Ammonial enthalt 825; Bufuhr an Afchenbeftaubiheilen macht feinen Stidftoffgehalt wirtfam 328 ff.; feine Unerfchopflichteit an Stidftoffnahrung 388; mas gur Bieberherftellung feines Ertragevermogens gebort 841; Anficht von Balg 846 und Rofenberg-Lipinsty 8.7 über feinen Rabritoffgehalt; Gypswaffer verbreitet Magnefia und Rali in ihm 859. 860; Wirtung tes Ralts auf den Boben 86 ff 862 ff.; er ab. forbirt Ralt aus Raltwaffer 865. 415; feine Erfchopfung in der beißen Bone 489 ff.; Ginfluß eines folden mit verfchiebenem Rabrftoffgehalt auf · bie Rartofflepflanze 477 ff.

Böttger, Bildung von falpetrigfaurem Ammoniat 840.

Bogenhaufen, Dungerversuche mit Ammoniafverbindungen 812 ff.; Birtung bes Guanos 814; Behalt feines Bobens an Sticktoff und fein Ertrag 816. 817; Dungungsversuch mit Rochfalz 849.

Bohne, Reimung und Bachsthum berfelben in reinem Baffer 4; glebt bei ihrem Bachsthum organische Gubftangen an bas Baffer ab 7; ihre Bewurzelung und welchen Boben fie bebarf 12; ihr Bad ethum in reinem und zubereitetem Torfe 111 ff. 415; Bestandtheile ber Samenafche 268.

Borften, ihre Birtung auf ben Boben burch Ammoniatbilbung 189.

Bouffingault, Berfuche über bas Bachfen ber Bflangen bei Ausfchluß ber Stidftoffnahrung 46 ff.; Entwickelung ber Pflangen in fterilem Boben, ihre Gewichtegunahme hierbei 51 Anm.; Gebalt bes Regenwaffers und Thaues an Ammonial und Salpeterfaure 800; Anwefenheit bes Ammonials in ber Luft 801; Bilbung von falpeterfaurem Ammonial bei Berbrennung bes Leuchtgafes 340.

Brache, führt bie chemifch gebunbenen Nabrftoffe bes Bobens in phyfitalifch gebunbene uber 76; ihre Wirfung auf Raltboben bezüglich ber Stidftoff-

nahrung 79; Beit berfelben, Mittel fie gu verturgen 80 ff.

Braun, Biola calaminaria ihr Bintgehalt 61.

Brudenau, Gehalt ber bortigen Ducllen an flüchtigen Vettfäuren 182. Buche, Analyse ber Blätter in verfchickenen Bachsthumszeiten 866; bie Afche ihres Golzes giebt nur ihre eine Salte Kali leicht an Waffer ab 298. Budmann, Ueberführung bes Weigen in eine perennirente Pflanze 41 Anm.

Š.

Catalonien, Erfragebermogen ber Felber 247. 464.

Centauria Chanus, Afchenanalpfe 245.

Cercalien, Keimen und Wachsen berfelben im Wasser 4; Wintertorn in seiner Entwicklung ben zweisährigen Gewächsen ahnlich 35; die Wurzeln nehmen in der ersten Beit mehr an Masse zu. als die Blätter 36; ibre Murgeln nehmen in der ersten Beit mehr an Masse zu. als die Blätter 36; Ginfluß ber Temperatur auf das Gebeihen tes Wintergetreibes 37; Sommergetreibe, Entwicklung der Haferpflanze 38 ff.; Korngewäche, seine Ueberführung in den Justand einer perennirenden Pflanze 84; Düngungsversuche mit Phosphaten 153. 156; Bedingungen ihre Gebeihens 148; sie entschmen die Hauptmasse ihrer Nahrung den oberen und mittleren Este seinechnen die Hauptmasse ihrer Nahrung den oberen und wittleren Estoherträge, worauf er beruht 207 ff.; Einfluß des Rährstossverhaltnisses im Boden 208; der Bermehrung oder Berminderung der Kornbestandtheile in demfelben, der Witterung darauf 209; ihre Mittelerträge in Bapern 221; in Rheinhessen 264; in Breußen im Jahre 1862 470; ihr Heckoliker und Schesserber 231; was der Boden durch ihren Andau verliert 287; dei gleichem Sticksossybalte enthalten sie nicht immer dieselben Sticksossverde 281; was der Boden durch ihren Andau verliert 287; dei gleichem Sticksossybalte enthalten sie nicht immer dieselben Sticksossverde 268; Abhängigseit der Bilkung dieser 268; Erträge bei der Düngung mit Ammenialverdindungen 808. 813. 814. 815; Einssus der Düngung von Kochstalen 349. 850.

Chilifalpeter f. Ratron, falpeterfaures.

China, Borforge jur Gihaltung ber Felbfruchtbarteit 462.

Chlornatrium f. Rochfalg.

Chondrila muralis giebt bei ihrer Begetation im Baffer organifche Gubftangen an biefes ab 7.

Compost ift eine mit Nahrftoffen gefattigte Erbe 151; Bereitung beffelben aus Stallmift und Erbe 151.

Crufius, bie Erichopfung ber Felber burch bie Gultur 419.

Cunnereborf, Dungungeversuche baselbft 198 ff.; Erträge tes ungebunge ten Felbes 198. 204; Dichtigfeit ber Rahrstoffe in verschiedenen Tiefen bes Bobens 204. 213 bis 216; Erträge bes mit Stallmift gebungten Beltes 218; Mehrerträge über ungedungt 219; Tiefe, bis zu welcher bie Diftbeftanbibeile im Boben gebrungen find 285; ift vom Absorptionsbermogen abhangig 285; Berluft an Nahrstoffen ber Ackertrume burch bie Ernte, wie er burch bie Futterbestandtheile gedeckt wurde 248; Dungung mit Guano, Erträge 277; Bergleich berfelben mit ungedungt und mit Stallmift gedungt 277. 278; Berhalten ber Guanobestandtheile bezüglich ihrer Berbreitung im Boben 279; Dungungsversiche mit Knochenmehl, die Erträge verglichen mit benen, welche bie Guanobungung und ungedungt lieferten 290 ff.; Dungungsversuche mit Repstuchenmehl, Erfolge 294 ff; Birksamteit bes Stickfoffes, welche ben Gunnersborfer Felbern im Guano und Repstuchenmehl zugeführt wurde, Bergleich 296. 297.

## D.

Dael, Mittelerwäge in Rheinheffen 264.

Daubenh, mit Barptlösungen begoffene Pflanzen enthalten teinen Barpt 59. Decanbolle und Macaire, Chonbrilla muralis und Phaseolus vulgaris geben bei ihrem Bachsen in Baffer organische Subkanzen an bieses ab 7.

Desinfection ber Ercremente ichabet ihrer Birtfamfeit nichts 285.

De for, Abnahme ber Ertrage auf ten Felbern Dberitaliens 474.

Dentfoland, fein Aderban 100.

Diffusion, ihre Befete ertlaren nicht bie Stoffaufnahme burch bie Bfiangenwurzel 56; Untersuchungen über tiefelbe 57; Bersuche um ben Ginfluß ber Berbunftung auf ben Durchgang verschiedener Fluffigfeiten burch Membranen ju zeigen 60.

Drainirung, ihre Birtung auf ben Boben, fie bermehrt bie Ginwirtung ber Atmofphare auf ibn 96.

Drain waffer, fein Gehalt an Pflangennahrungestoffen 95; Unterfuchung pericitebener 382.

Dreifelberwirthichaft, auf welchem Boten fie möglich ift 252.

Dungung, ihr Erfolg, Ethaltung und Serftellung ter Bruchtbarfeit ber Belber 187; wirtt wie mechanische Beatbeitung 187; landwirthichaftliche gefchieht gleichsum mit gefattigter Erte 149; tes Rlees, wie fie gefchehen foll 170; wie bie holgaschebungung vorzunehmen ift 299.

Dunger, Begriff 187; jum Tabackbau 32; wirft als Rahrungs- und Bobenverdisserungsmittel 92. 187; seine Zusuhr erhält die Fruchtbarkeit ber Felber 132; herstellung bes richtigen Nährkossorbaltenifies im Boben turch ihn, Erfolg 188; Bermehrung eines Nährstossen im Boben turch benselben, Wirtung 188; steffenstalige, Wirtung auf verschiebene Boben 139; Ertlärung ihrer Wirtung auf die Erträge der Kelber 158 ff.; Arten, manche wirten auf die Samenbildung, andere vorzugsweise auf die des Krautes 238; Bestandtheile, die Tiefe, dis zu welcher sie im Boben gelangen, hängt von tessen Absorptionsvermögen ab 235; ihre Wirtsamleit verglichen mit ihrem Sticklossigate 297. 305.

Dungungeverfuche: die in Sachfen angeftellten, ihre Bebeutung 197; mit Stallmift 218; mit Guano 277; mit Bepefucheumehl 294; mit Anochenmehl 291; mit Ammoniafverbindungen 808. 818. 814. 815; mit Rochfalz, falveterfauren Alfalien und Ammoniafpalzen 849. 850; mit Gyps und

Bitterfalg 358; mit Achfalt 868.

## Œ.

Ebwards, beim Reimen ber Samen bilbet fich Effigfaute 7. Gifen, Nahrungsftoff für bie Pflanzen 8. 61; schwefelfautes, seine Anwentung als Desinfectionsmittel bei Ercrementen ift nicht schählich 285. Eifenvitriol f. Gifen, schwefelfautes.

Etymus arenarius Bewurgelung und Bachethum 14.

England, fein Aderban 258.

Erbfe, welchen Boten ihre Bewurzelung nothig bat 12; von was ibr Gebeiben abhangt 160 ff.; welchen Boben fie verlangt, ba fie ihre Rahrung porgugsweife ben tiefern Chichten entnimmt 161; ihr Ochalt an Afche, Phosphorfaure und Stidftoff 161; Grund ihres Richtgebeibens felbft bei ftarfer oberflachlicher Dungung 162; Beftanbtheile ihrer Camenafche 268; Mittelertrage in Rheinheffen 265.

Erbe, phosphorfaure, f. Bhosphate. Ernährungsproces ber Pflangen ift ein Aneignungsproces 6.

Erfas an Rahrftoffen muß bem Boben geleiftet werben, wie fein Gehalt an benfelben und wie es bie angubauenbe Pflange, ihrer Bewurzelung und

ihrem Beburfniffe entsprechent, verlangt 262; feine Befese 258.

Erfcoppfung bes Gelbes beruht auf einem Dangel an aufnehmbater Rabrung 79, ober auf einer Berminberung an berfelben 222; bie Berminberung jedes einzelnen Rabrftoffes ift fur bie Erfchopfung bes Bobens nicht gleich bebeutungevoll 222; die Mittelertrage laffen ben Buftand ber Erichopfung

bes Bobens erfennen 265.

Ertrag tes Botens, ibeeller und reeller Marimalertrag 181; wird gefteigert burch Bufuhr ber mangelnben Rahrftoffe und herftellung bes richtigen Mahrftoffverhaltniffes 138; Ginfing eines unrichtigen Rabrftoffverhaltniffes auf ihn 185; Ertrage von gebungtem und ungebungtem ganbe, ihr Bergleich und von mas fie abhangen 152. 158; feine Sohe fteht im Berbaltniß jur Menge ber in ben Pflangen wirtfam geworbenen Rabrftoffe 172; ungleicher bon ungebungten gelbern berechtigt gu einem Schluffe auf ihren Gehalt an wirkfamen Rahrftoffen 199; Ginfluß ter Lage bes Felbes 200, ber Bitterung 201 auf benfelben; hoher und tauernber, von mas et abhangig 208; ficht im Berhaltniß jur Dichtigfeit ber Dabrftoffe im Boten 205; biefelbe Diftmenge bringt auf verfchiebenen Felbern verfchiebene Ertrage bervor 219; burchichnittlicher in ben verfchiebenen Rreifen Baperns 221; ift von bem in minimo im Boben enthaltenen Rabrftoffe abbangig 225. 277; warum ber Ctallmift immer erhobent auf ben Ertrag einwirft 224. 225; Steigerung beffelben burch bie Stallmiftmirthicaft bei allen Pflangen, welche ihre Rahrung aus ber Acterfrume gieben 240. 419; von mas feine Sohe und Dauer abbangt 252. 258; Ginfluß ber gleichen Stid. ftoffmengen in verichiebenen Dungemitteln auf ihn 296. 297; gleiche Dengen Guano ober Knochenmehl ober Repstuchenmehl bringen auf ben berschiebenen Felbern verschiebene Ertrage hervor 280. 292. 294; in Preußen im Jahre 1862 470.

Ertragevermögen bes Bobens, von was es abhängt 75; feine Bieberherstellung burch bie Beit, Grund 186; jebes Feld befist ein ihm eigenes 201; feine Abnahme burch bie Bechfelwirthichaft 252. 419; was gu fei-

ner herftellung und Erbohung nothig ift 841 (vergl. Fruchtbarkeit). Ercremente fammen von ber Rahrung 192; fie enthalten die Afchenbestandtheile ber Nahrung 192 ff.; menfchliche 282; Auffammlung berfelben in Raftatt, Ginrichtung ber Abtritte hierzu 283; ihr Preis 288 Anmert.; Einfluß auf die Landwirthschaft ber umgebenden Gegend 284 ff.; Desinfeetion berfelben mit Gifenvitriol verringert ihre Birtfamteit nicht 284 Unm.; ber Stabte, ihre Bedeutung fur bas platte Land 286. 286.

Faeces enthalten bie unlöslichen Afdenbeftanbtbeile ber Dabrung 198. Beichtinger, gerfegente Wirfung ber Ammoniaffalglofungen auf bie felbfpathartigen Gefteine 83.

Belb f. Bobeu.

Belbbau f. Aderbau.

Beuchtigfeit, Einfluß auf ben Reimungsproceß 6; auf ben Uebergang ber Rahrftoffe bes Bobens in Die wirtfame Form 78.

Blugwaffer, Unterfuchung von Bittftein und Johnson 892.

Bontinalis antippretica, aus zwei verfchiebenen Bluffen, ihre Afchengufammenfegung nach Bittftein 892.

Forchhammer, Gehalt ber Lange an Mangan verglichen mit bem Gehalte bes Seewaffers baran 55; Auffindung von Blei, Bint, Rupfer in der Rinde ber Buche, Birte und Sohre 58; Bedeutung bes Rupfers fur die Beigen- und Roggenpflanze 62.

Fraas, Epfimeterverfuche 96.

Briebersborf, Die bafelbft angestellten Berfuche mit Aehtalt 868 ff.

Frucht barkeit des Bobens, von was fie abhängt 126; ihre Erhaltung durch ben Dunger 127; die Unaussührbarkeit ihrer Bermehrung durch Dunger in der Praxis 128 ff.; herftellung derfelben durch Dunger, Einfluß der Beatkeltung 183; ihre Beziehung zum Sehalte des Bodens an phyfikalisch gebundenen Nahrstoffen 172; wird nicht hergestellt durch Zusuhr von humus 194, wohl aber durch Zusuhr der Aschalteile der Gewäche 195; Einfluß des Stallmiftes auf sie 198. 419; sie fte him Berhältniß zu bem Theile der Nährkoffe des Beldes, der an die Recht im Berhältniß zu bem Theile der Nährkoffe des Beldes, der an die Renfchen 249; die dauernde des zeiche der Gewächen wird 281; ihre Dauer liegt nicht im Willen des Menschen 249; die dauernde der Felder im Nilthale und im Gangesbecken, Grund 251; sie dangt nicht von dem Gehalte des Bodens an Ammoniat ab 816 ff.; wie viel Ammoniat erzeugt werden müßte, wenn sie von der künstlichen Zusuhr derselben zum Boden bedingt wäre 336 ff.; in Spanien 464; Borsorge zu ihrer Erhaltung in China 462; Abnahme derfelben in Oberitalien 474.

Bruchtfolge, ihre Birtung auf ben Boben 94.

Bucusarten, Bergleich ihrer Afchenbeftanbtheile mit ben Beftanbtheilen bes

Baffers, worin fie machfen 85.

Futtergewächfe, Sammler ber Raprftoffe bes Untergrundes fur bie Rorngewächfe 127; finden nicht ohne Aufhören bie Bedingungen ihres Gebeihens auf den Feldern 249.

#### Ø.

Gangesbeden, Fruchtbarteit feiner Felber, Grund 258.

Gafparini, Ginfluß faulenber Stoffe im Boten auf bas Pflangenwachsthum 86 Anm.

Beigen bes Tabade 88.

Seneralcomite, bayerifches, feine Dungungsverfuche mit Bhosphaten 153 ff., mit Ammoniatverbindungen 812 ff., mit Guano 814, mit Rochfals, Am-

monialfalgen und ichmefelfauren Altalien 349 ff.

Gerfte, Bedingung ihres Gebeihens loderer Boben 160; nimmt ihre Rahrung aus ber Adertrume und ben mittleren Schichten bes Bobens 161; Gehalt ber Samen an Afche, Phosphorfaure und Stickfoff 161; Gettoliters und Scheffelgewicht bes Samens 221; Einfluß bes Natrons auf die Ausbildung bes Samens 851.

Getreibe f. Cercalien.

Gemachfe f. Bflangen.

Gilbert und Lames, über bie Rleemubigteit bes Bobens 168 ff.; Dungungeberfuche mit Stidftoffverbindungen 884 ff.

Soebechens Afchenanalpfe ber Bucusarten 54.

Graham, Unterfuchungen über bie Diffufion 56. 57.

Grafer, Bewurgelung berfelben unt Boben, welchen fie bedurfen 12; Rud.

leitung ber Affimilationsproducte in Stengel und Burgel beim Abwelten 19.

Grouven, über bie Rleefrantheit 441.

Guano, Beftanbtheile bes peruanifchen 267; Bergleich feiner Afchengufammenfehung mit ter ber Samenafchen 268; enthalt wenig Rali und Bittererbe 268; von mas man fich feine Birtung abbangig bachte 269; Antheile bes Ammoniale, ber Phoepborfaure baran 269; feine Birtung auf ben Ertrag bes Bobens im Bergleich jum Anochenmehl ober einer Difcbung aus Rnochenmehl und Ammoniaffalgen 269. 270; Bergleich mit ber bes Stallmiftes 272; er wirft auf bem Boten rafcher, als Rnochenmehl, Grund fein Behalt an Dralfaure, biefe macht bie Phosphorfaure loslich 270; fein Phosphorfaure verbreitet fich im Felbe in Form von phosphorfauren Altalien 270; feine Birtung ift vergleichbar mit einer Difcung von Cuberphosphat, Ralis und Ammoniatfalgen 270; feine Befeuchtung mit fcmefels Surebaltigem Baffer, Erfolg 271. 276; feine Borguge auf Kaltboben bem Cuperphosphat gegenüber 270. 271; Ginfluß trodener ober febr naffer Bitterung bei feiner Anwendung als Dungemittel 271; ber befeuchtete verliert Ammonial 271; tein Erfahmittel bes Stallmiftes, er tann beffen Birtung nur verftarten und unter Umftanben vollftanbiger machen 272. 278; feine Birtung fest im Boben immer bie Rabrftoffe boraus, bie er nicht in genügender Menge enthalt 275; feine fortwahrende Anwendung erfcopft bas Felb an diefen Beftanbtheilen 275; Bermifchung mit Gyps, Erfolg 276, mit Erbe, Sumus und Solgafche 276; Dungungeverfuche mit bem= felben 277 ff.; er wirft auf verfchiebenen Felbern verfchieben 280; von ten Bater = und Jarvieinfeln, fein Gehalt an Phoephaten 289; Birtung feis nes Stidftoffgehaltes auf ten Ertrag im Bergleich mit tem bes Repstuchenmehles 296. 297; Ginfluß auf Die Stidftofftheorie 805; Bergleich feiner Wirkung mit ber von Ammoniakverbinbungen 807. 814.

Opps, feine Wirtung auf Ruben 220; Steigerung ber Aleeertrage 233, feine Bermifchung mit Guano, Erfolg 275. 276; Dungungsversuche auf Alee 358; er bermindert die Bluthenbildung und erhöht die Blatt- und Etnagelbildung beim Alee 355; er ift ein Berbreitungsmittel für die Magnefia und bas Rali bes Bobens 358; fein Einfluß auf die Jusammensehung ber

Afche bes mit ihm gebungten Rlees 864.

# H.

Saferpflange, Einfluß ber Bitterung und Bewurzelung auf ihre Ausbilbung 10. 11; Untersuchung berselben in verschiedenen Bachsthumsperioden 87 ff.; fie erftreckte sich bloß auf ihre oberirbifchen Theile 89; Zunahme berfelben an verbrennlichen und unverbrennlichen Bestandtheilen in ihren verschiedenen Bachsthumsperioden 89. 40; Berlauf ihrer Entwickelung ift abnlich der ber Rübenpflanze 42; Berhälfniß der Nahrstoffe, wie fie baffelbe vom Boben verlangt 184; wie viel der Boben Rährstoffe enthalten muß, damit sie eine Mittelernte liefert 176; Körner, Gewicht des hectoliters und Scheffels 221, deren Gehalt an Phosphorsaure und Kali 243; Erträge derfelben auf verschiebenen Felbern und bei verschiebener Dungung 198. 218. 277. 291. 364; sie entnimmt ihre Nahrung theils der Ackertrume, theils den tieferen Schicken 215; ihre Mittelerträge in Rheinhessen 265.

Sales, Beobachtungen uber ben Ginfing ber Berbunftung auf bie Aufnahme und bie Bewegung ber Gafte in ben Pffangen 57. 878.

Salm gemachfe, Bebingungen ihres Gebeibens 158 (vergl. Gerealien).

Sanbelegemächfe, ihr Anban, was er verlangt 262.

Banffamen aus Italien, feine Bortheile als Caatfrucht 10.

harn enthält bie loslichen Afchenbeftanbtheile ter Rahrung 198.

henneberg und Stohmann, bas Absorptionevermogen bes Bobens gegen Ammoniat 147.

herth, Berhalten ter Burgeln von Land- und Bafferpftangen gegen maf-

ferige Galglöfungen 59.

ľ

Solgafche, ihr verschiebener Raligehalt; ihr Berhalten gegen Baffer; Gehalt ber ausgelaugten Afche an pflanglichen Nahrftoffen; ihre Bermifchung mit Erbe, Erfolg; Art und Beife ihrer Unterbringung auf bem gelbe 298: 299 (vergl. Afche).

holgpflangen, ihr Bachethum und Entwidelung ber Spargelpflange abnlich, Unterschied 18; Berluft an Nahrstoffen, ben fie burch bie Begnahme

ber abgeweltten Blatter erleiben 19.

Sorn fpane, ihre Wirtung auf ben Boben burch Ammoniatbilbung 186.

humustheorie, ihre Achnlichfeit mit ber Stidftoffiheorie 807.

## Z.

Japan, die Landwirthichaft bortfelbft nach Maron. Jarvisguano enthält 83 bis 34 Broc. phosphorfauren Kalt und 44 Broc. Ghps 289.

Jobpflangen 61.

Johnfon, Analpfen verfchiebener Blugmaffer 892.

Stalien, Abnahme ber Belbertrage 474.

## R

Rali als pfianzlicher Nahrstoff 3; faures weinfaures ift in ben Frühlingstrieben bes Weinstods enthalten 7; feine Beziehungen zur Bilbung ber
fickftofffreien Pfianzenbestandtheile 25; fein Verhalten in wässeriger Lösung
gegen Adererbe für sich 69, ober an Sauren gebunden 71; feine Verbreitung im Boben 72; Mengen in bem Orain- und Lyssmeterwasser 96, 98;
in dem Quell- und Flußwasser 100. 101; Mengen, welche von verschiedenen Boben absorbirt werden 140. 416; seine Verbreitbarkeit im Boben, seine
Absorptionszahl 142. 146; wie viel jedes Bobentheilchen enthalten muß,
um den Kalibedarf einer Mittelernte zu liefern 148; seine Nothwendigkeit
für die Pfianzen 268; Gehalt der Asche baran 298; seine Verbreitbarkeit
durch Gypswasser im Boden 860.

Ralt, pflanglicher nabritoff 8; feine Birtung auf bie Berbreitung ber Riefelfaure 85; Unwendung bes Raltes auf ben Felbern, Art feiner Birtung 87 ff; Gehalt bes Bobens tatan 261; Dungungeberfuche mit ihm 868.

864; ber Boben abforbirt ibn aus Raltmaffer 865. 415.

Ralt, phosphorfaurer, feine Berbreitbarteit im Boben, feine Abforptions-

jabl 142 (vergl. Bhosphate).

Raltboben, Birtung bes Superphosphates auf ihn 269; beffere Birtung bes Guano als Phosphorfauredungemittel 271; fein Ammoniatverluft burch Orphationsproceffe 343 (vergl. Boben).

Rarl ber Große, Aderbau gu beffen Beit 254 ff.; man bungte bamale

fon tie Felber mit Dift und Mergel 255.

Rartoffel, ihre Entwicklung aus ber Reservenahrung ber Anollen 5; ihre Bewutzelung 12; ter Boben, welches Naberhoffverhaltniß er für ihr Bebeihen enthalten muß 184; Erträge auf ungebungtem Kelbe 198, bei Dung gung mit Stallmift 218, bei Guanobungung 277, bei Dungung mit Repstuchenmehl 294, bei Dungung mit Anochenmehl 291, bei Dungung mit Aehtall 864; entzieht ibre Sauptnahrung ben mittleren Schichten bes Bobene 218; ihr Gehalt an Ralis und Phosphorfaure 243; Mittelertrage in Rheinheffen 265; Ginfluß ber Stidftoffnahrung auf ihre Entwickelung 344; Gehalt an Natron 852; Begetationeversuche in Bobenforten mit ungleis dem Gebalte an Nabrftoffen 477: Saupturface der Kartoffelfrantheit liegt im Boben 487.

Reimungsproces, zu feiner Ginleitung gehört Feuchtigkeit, ein gewiffer Marmegrad und Sauerftoff ber Luft 6; Stoffbilbungen und Umwandlun-

gen bierbei 7 ff.

Riefelfaure, Afchenbeftandtheile ber Bflangen 8; ihre Abforption und Berbreitung im Boben 78, wenn ber Boben organische Stoffe enthalt 83, wenn ibm Ralt gugeführt wird 86 ff.; Abforptionevermogen verfchiebener Bobenarten fur fie 141; Umftanbe, bie auf ihre Berbreitung im Boben wirfen 144; Birtung bes Stallmiftes barauf 144; Abforptionsjahlen 146; ibr Spbrat verliert feine Loslichfeit beim Austrodnen 84.

Rlima, Ginfiuß auf bie Bilbung ber Pflangenvarietaten; Berudfichtigung bei ber Auswahl ber Samen 9 (vergl. Bitterung).

Rlee, Bewurzelung, welchen Boben er hierzu verlangt 12; Rleemubigfeit tes Bobens 159; Unterfuchungen barüber 168 ff.; entnimmt feine Nahrung vorzugeweife bim Untergrund 165. 217; Art und Beife, wie ber Boten für Rlee gebungt werben muß 170. 171; bie Ausfuhr feiner Beftandtheil: beeintrachtigt ben Rornbau 188; Ertrage an bemfelben auf ungebungtem Boten 198; auf mit Stallmift gebungtem 218; burch Guanobungung 277; burd Dungung mit Knochenmehl 291, mit Repetuchenmehl 294, mit Acetalf 364; von ben Rlecertragen find bie in ber Braris ben Felbern gegebenen Etall. miftmengen abhangig 249; Ginfluß bes Gppfes und Bitterfalges auf ten Ertrag und die Bufammenfehung 858; Die Stengel und Blatter werben auf Roften ber Bluthenbilbung vermehrt 856; Afchengufammenfehung bes mit Sope gebungten 557 ff.; boberer Raligehalt tiefer Afche 361; Analyfen bon verfchiebenen gebungten 448 ff.; bon trantem und gefundem 445.

Rnochenmehl, feine Wirtung ale Dungemittel 189; Bergleich feiner Birtfamteit mit ber bes Guano 269. 270; gebampftes 288, wie es im Boben wirft 288; Aiche beffelben, wie beren Beftanbtheile rascher im Boben wirtfam gemacht werben tonnen 289; Dungungeverjuche bamit 290 ff.; feine Birtung auf verschiebenen Gelbern ift verschieden 292; fein Stidftoffgehalt und feine Birtung auf ben Ertrag, vergliden mit Repetuchenmehl und Guano 297.

Rnop, Berhalten einer aus bem Boben genommenen blubenten Daispffange bei ihrem Beitermachethum in reinem Baffer 41; Gehalt bes Thau- und Regenwaffers an Ammonial und Galpeterfaure 800; Begetationsversuch mit

Mais in ber mafferigen Lösung feiner Rahrftoffe 108. 895.

Roch falg pflanglicher Rabritoff 8. 24, feine Birfung ale Bflangennahrunge ftoff 185, ale Bobenverbefferungsmittel, indem es wie Bflug und Atmofphate auf ihn einwirft 185. 848; verbreitet Mabrftoffe im Boben, j. B. tit Phosphate 81. 849; Düngungsverfuche bamit 849. 850.

Roble, ihr Angiehungevermogen fur Barbftoffe, Galge und Grafe, Bergleid in biefer Begiehung mit ber Adererbe 68; ihre angichenbe Rraft beruht auf

ihrer phyfitalifden Befchaffenbeit 68.

Roblen faure, luftformiger Nahrungeftoff ber Pflangen 8; ihr Ginflug auf bas Birtfammerben ber Bflangennahrung im Boben 78, auf bie Berbreitung ber Bhoephate 81.

Rolbe, Bildung ber falpetrigen Gaure 840.

Rotis, bie bafelbft angestellten Dungungsverfuche, vergleiche Cunnerstorf.

Rorn f. Roggen.

Rroder, Stidftoffgehalt bee Bobene 314, Untersuchung ber Drainwaffer 283.

Rublmann, Berfuche mit Ammoniafverbindungen für fich und mit Bufaten 815; mit Ammoniatfalgen und Rochfalg 849, mit Ralt 868 (bie Berfuche wurben auf Wiefen angeftellt).

Rulturpflangen f. Bflangen.

Ruchengemächfe, ihr Gehalt an Natron 852.

Rupfer, Afchenbeftanbtheil verschiebener Affangen 58.

Lage bes Felbes, Ginfluß auf ben Ertrag 200.

Landpflangen, Ginfluß ber Berbunftung auf ihre Saftbewegung 57. 878; Aufnahme ber Rahrungeftoffe wie fie gefchieht 67; fie nehmen aus maffe-rigen Lofungen Baffer und Galg in verschiebenen Berhaltniffen auf 59; Salglöfungen im Boben, ihre fchabliche Wirtung auf biefelben 59.

Landwirthfcaft, welche Borftellungen man über bie Unerschöpflichkeit ber Felber und beren Erfahleiftung hat 258 ff., japanifche nach Daron 417; in tropifchen Gegenben, nach Bagner 489 (vgl. Acerbau); beren Betrieb

f. Betrieb.

;

Lawes und Gilbert, Berfuche über die Rleemübigkeit bes Bobens, ihre Coluffe 168 ff.; Dungungeversuche mit Ammonialverbindung, Ergebniffe

Leben, organisches, welche Naturgefete es beherrschen 119.

Leinfamen von Rurland und Lievland, fein Werth als Saatfrucht 10.

Lehmboben, Rahrftoffgehalt und Erträge beffelben, verglichen mit benen bes Sanbbobens 145; Bermischung bes Lehmbobens mit Sanbboben, Erfolg 145. 146.

Lemna, ibre Afchenbeftanbtheile, Bergleich mit ben Beftanbtheilen bes Baffere, worin fie gewachfen 58.

Leuchtgas, bei feinem Berbrennen bilbet fich falpeterfaures Ammoniat 840. Linaria bulgaris, feine Bewurzelung und Berbreitung bon ber Mutter= pflange aus 14.

Licht, eine tosmifche Bebingung bes Pflanzenlebens 4; Birtung beim Rei= mungeproces 6.

Lolium perenne, feine Beftodung 14.

Epfimeterverfuche 96; Unterfuchung bes bei ihnen erhaltenen Baffers 98. 888.

#### W.

Macaire und Decanbolle, Chondrilla muralis und Phafeolus bulgaris geben bei ihrem Bachsthum in Baffer organische Gubstanzen an biefes ab 7. Magnefia, Gehalt verfchiebener Boben baran 261; phorphorfaure, vortheil-

hafte Birtung auf ben Rubenertrag 226 (vgl. Bittererbe). Daispflange, blubenbe bes Bobens, in reines Baffer gefest liefert Rolben mit reifen Camen 41; Begetation bes Maifes in ben mafferigen lofungen feiner Rabrftoffe 891 ff.

Mangan, Nahrftoff vieler Pflangen; Manganpflangen 61.

Maron, japanifche Landwirthfchaft 417.

Martius, Startemehl ber Balmftamme 870.

Matricaria Chammomilla, Afchenanalpfe 245.

Maufegaft, bie bafelbft angeftellten Dungungeverfuche f. Cumereborf. Daper, Bestimmung bes Sticfftoffes ber Afche und ber Phosphorfaure in Cerealien und Bulfenfruchten 161; Buanvanalpfe 267; Berhalten bes Stidftoffe gehaltes verfchiebener Boben gegen fiebenbes Baffer und Ralilauge 828 ff.

Meier, Kupfer ein conftanter Bestandtheil von Weizen und Roggen 62.

Mergel, feine Anwendung in Deutschland jur Zeit Rarl bes Großen 255. Megler, Ginfing ber Blattabnahme bei Runtelruben auf die Entwickelung ber Burgel 29.

Mineralfubftangen f. Afchenbeftanbtheile.

Minimum, Lehre bon bemfelben 225; bas Gefet bes Minimums gilt fur alle Rahrftoffe 227.

Mitfderlich, Reimungs= und Bachethumeverfuche 4.

Mittelernten, Begriff 868; in Babern 221. 265; in Rheinbeffen 264; in Breußen 265. 470; fie laffen einen Schluß auf die Bobenerschöpfung zu 265. Dohl, bas Berfcminben bes Starfmehls aus ben Bellen des Blattfliclmulftes und fein Uebertritt in die Rinbengellen, Zeit in der es geschiebt 19;

Berluft ber Caftfulle ber Blatter gegen bas Ente ber Begetation 19.

Dobr, bas Ernte-Resultat in Preugen von 1862 470.

Moorerbe, ihre Wirfung als Dungemittel 104. Moorwaffer, feine Unterfuchung 894.

..., co...

Mageli, Begetationeversuche mit Bohnen in reinem Torf und foldem, wolder bie Rahrftoffe in physitalischer Bindung enthielt 111. 415; mit Rartoffeln 477.

Dahrungeftoffe ber Pflangen geboren bem Mineralreiche an; fie find feuerbestänbig ober luftformig, ihre Aufnahme gefchieht burch Burgel und Blatter 3; ihre Aufnahme im Boten 27. 105; ihre Aufnahme ift fein einfacher osmotischer Proces 54; Ginfluß ber Berbunftung auf bie Aufnahme berfelben 57; bie Aufnahme berfelben richtet fich nicht ftrenge nach bem Berbrauch. bie Burgeln haben bielmehr ein berfchiebenes Aneignungsvermogen fur fie 68; fie find im roben Boben chemifch gebunden, im Gulturboben phofitalifch gebunden enthalten 66. 73; im Buftand ber phpfitalifden Bindung find fie bie Form, in welcher bie Landpflangen fle aufnehmen 67. 74. 259; ibre Abforption, Diefelbe wenn fie mit Gauren berbunden find 72; ihre Berbreitbarteit im Boben, von was fie abhangt 78 ff.; ihr vermehrter Uebergang in bie Aufnahmeform burch Bearbeitung bes Bobens und ben Ginfluß ber Bitterung auf ihn 74; burch bie Brache 76 ff. 148; Form, in welcher fie im landwirthschaftlich erfcopften und roben Boben enthalten find 77; bie gebundenen im Boben, ihre Birtfammachung 78. 93 ff.; Dangel an eingelnen im Boben ift bie Urfache feiner Erfchopfung 79; ihre Aufnahme im Boben, wie fie burch bie Burgelfpige gefchieht 90. 91; bie Bermehrung ihrer Oberfläche im Boben burch mechanische und chemische Mittel 91. 348; eine im Boben circulirende Lofung berfelben eriftirt nicht 99. 105; ibr Uebergang burch eine mit faurer Gluffigleit imbibirte Dembran 105 Anm .; je größer ihre Dberflache im Boben, befto wirtfamer auf bas Bflangenwachsthum 116. 122. 145; wechseln ihren Ort im Boten nicht 122, burch welche Mittel ein Wechsel hervorgebracht wird 128 ff.; bie Menge ber aufnahmsfähigen, welche bei verschieben langer Begetationszeit ber Aflanzen im Boben porhanten fein muß 128; ihre Unbeweglichfeit im Boben, beren Wirtung auf ben Felbbau 131; wie bie einseitige Bermehrung von einem berfelben auf ben Ertrag bes Bobens wirft 183; Berftellung ihres richtigen Berhaltniffes im Boben, Folge 138 ff.; Wirtung bes unrichtigen Berhaltniffes 185. 186; ihre Berbreitbarteit im Boben ftebt im umgetehrten Berbaltniffe gu beffen Abforptionsvermogen 141; Bichtigfeit ihrer gleichformigen Bertheilung im Boben 150; ihre Bertheilung im Strobftallmifte 150, im verrotteten Stallmifte 151, im Composte 151; ihre Berminberung im Bo-ben burch bie barauf angebauten Pflangen 178; Menge berfelben im Boben, um Mittelernten g. B. an Weigen und Roggen gu liefern 178 ff. 178; find

im Culturboben nur theilweife in wirtfamer Form vorhanden 176; theilweifer und volltommener Erfat berfelben, Birlung auf bas Ertragsbermogen bes Bobens 180. 181; bie firen find bas Bobencapital bes Landwirthes 188; ihre verschiedene Denge und verfchiedence Berhaltnif in ben verfchies benen Felbern 202; ihre Dichtigteit in benfelben und wie biefe fich jum Er-trage verhalt 204 ff.; Berluft bes Bobens an einzelnen ift nicht gleich-wichtig für ihn 222; burch ben in minimo im Boben enthaltenen Rabrungeftoff ift bie Ericopfung bedingt, Bermehrung biefes bebt fic auf 228. 226. 227; Bermehrung ber im Ueberfchus vorhandenen ift erfolglos 224. 226. 227; bas Gefet bes Minimums gilt fur alle 227; ihre Durchlaffigfeit im Boben, bon mas fie abhangt 288, bie Rafcheit ihrer Birtung im Boben, von mas fie abhangt 271 (vgl. Afchenbeftanbtheile).

Ratron, Rahrftoff ber Bflangen 8. 851. 862; falpeterfaures ale Rahe runge- und Bobenverbefferungemittel 82. 186. 848, feine mafferige Lofung loft Phosphate 91, Ginfluß auf bie Entwidelung ber Stidftoffiheorie 805,

Dungungeversuche mit ihm 850.

Raturgefese, es besteht teines für fich allein; biejenigen, welche bas organifche Leben beberrichen 119; ihre Erforichung, Bichtigfeit berfelben für Die Landwirthfchaft 280; ihre Birtung auf Denfchen und Thiere 251. Raturerfcheinung, wie man bei ihrer Erflarung gu verfahren bat 109.

Dilthal, Die bauernbe Fruchtbarteit feiner Belber, Grund 257.

Rymphaea alba, ihre Afchenbeftanbtheile 62.

## D. \_

Dberbobribich, bie bafelbft angeftellten Dungungeversuche f. Cunnereborf. Dbericon a, bie bafelbft angestellten Dungungeversuche f. Gunnereborf. Drgane ber Bfiangen gur Aufnahme 8; bie untertroifchen ber ausbauernben

Pflangen, ihre Function 16 ff., ihre Große 17.

Organisch, ihr Janktion to fi., ihrt Stope II.
Organische Stoffe, Jusammenhang ihrer Bildung in ber Pflanze mit der Answesenheit bestimmter Mineralsubskanzen 26; ihr Einsuß, ben ste auf das Absorptionsvermögen des Bodens üben, z. B. gegen Kiefelsaure 88 ff.; gez gen Ammoniat 824; ihre Wirtung auf Thonboben 98; Einstuß ihrer Berswesungsproducte auf die Ueberführung der Nährstoffe des Bodens in die wirtsame Form 78; ihre rasche Berwesung in Kallboden 79; Bereicherung des Robens der bie Kulpt au ihrem ihre Orfickung auf der Challengen bes Botens burch bie Cultur an ihnen; ihre Buführung hebt bie Erschöpfung bee Bobens nicht auf 194.

Domofe, beren Gefete und ihre Anwendung auf bie Bflangenwurgel 56; Mequivalent 56 Anm.; Untersuchungen über fie 57.

Draffaure bes Beruguanos macht beffen Phosphorfaure loslich 270.

Orphationsproceffe in ber Luft, Bilbung von falpetrigfaurem Ammoniat bierbei 889.

# B.

Balmftamme, beren Startmehl 870.

Beruguano, Ammoniatgehalt ber jahrlichen Ginfuhr ausgebrudt in Korn-werthen 887 (bgl. Guano).

Pfalg, ihr Aderbau, ber Dungermangel, bie Berwenbung ber Balbftreu als Dunger 254. 256; Mittelertrage 221.

Aflange, ibre verbrennlichen und unverbrennlichen Beftanbtheile 8; ihre Rabrungsmittel find unorganifcher Ratur, Aufgablung berfelben, fie find feuer-

beftanbig ober luftformig 3; demifde und toemifde Bedingungen ihres Lebene 8. 4; ihre Entwicklung aus tem Reime ober Samen 4; ihre Ernahrung ift ein Aneignungeproces von außen aufgenommener Stoffe, Erfolg: Maffengunahme 6 ff.; Secretion organischer Stoffe burch bie Burgel 7; Einfluß ihrer erften Bewurzelung auf bie Entwidelung 8; bie anfängliche Entwidelung ber Aufnahmsorgane fteht im Berhaltniß zu ben ftidftofffreien Beftandtheilen bes Samens 8; Barietat=Grzeugung von Samen, Boden unt Rlima abbangig 9; blubenbe, Ginfluß ber Witterung auf fie 10; Ginfluß bee Bobens auf ihre Bewurzelung 11; Art ihrer Bewurzelung beutet icon Die Orte im Boben an, wo fie ihre nahrung fchopft 12; ihre Bewurzelung, Renntniß berfelben eine Grundlage bes Felbbaues 18; einjährige unt bauernbe, ihre Bermehrung und Bewurzelung 14; Biesenpffanzen, Berbreitung ihrer Burzeln im Boben 14; Einfluß bes Bobens auf die Bewurzelung 14; Lebensproces ber bauernben 15, Bebeutung ihrer ausbauernten Organe für benselben 16. 17; Holppfanzen, ihr Bachsthum und Entstellen wickelung 18; Spargelpflange 19; organische Arbeit in ben ein= und zweis jahrigen Pflangen 19; bie Bildung ihrer organischen Stoffe abhangig von ber Anwesenheit bestimmter Mineralftoffe in ihrem Organismus 26; ein= jährige, Unterscheidung bestimmter Lebensabschnitte in ber Richtung ihrer or= ganischen Thatigfeit 28, Bachethum ber Tabacfepflange 80 ff. und bas ber Saferpflanze als Beifpiele 88 ff.; ausbauernbe, bie in ihren ausbauernben Organen angefammelte Refervenahrung verhalt fich wie ber Dehltorper ber Cerealien 29; Stoffbildung in berfelben, ihre Beziehung gur Lange ber Bcgetationszeit und der Bewurzelung 42; ihre anfängliche Entwickelung 43, Borgange hierbei 44, Beiterwachsthum ber jungen Pflanze 44; Entwickelung ber jungen Pflanze in reinem Baffer 45 ff., Berhalten ber fticftoffhaltigen Stoffe hierbei 45, Berhalten ber ftidftofffreien 46; Bachsthumsversuche bei Ausschluß ber Sticftoffnahrung 46, Wirfung jugeführter Afchenbestanttheile hierbei 47, Berlauf ber Begetation; Unterschied ber Entwidelung ber Bflangen in Lofungen und im Boben 48; ihre organische Arbeit ift ftete auf bie Erzeugung ber Samenbestanbtheile gerichtet 51; ihre Entwidelung und Daf= fengunahme auf fterilem Boben 57 Anm.; mas gu ihrer Bluthe und Ga= menbilbung, was jum normalen Berlauf ber Begetation überhaupt nothig ift 52. 58; Mangel an Mineralfubstangen, Erfolg 58; Aufnahme ihrer Rah= rung ift tein einfacher osmotifcher Broces 54; bie Seegewachse und Suswafferrflangen in biefer Begiebung 54 ff.; Ginfluß ber Berbunftung auf bie Rahrungsaufnahme burch bie Burgel 57 ff.; bie Rahrungsaufnahme burch die Wurgel richtet fich nicht einzig und allein nach bem Berbrauch in ber Bflange, bie Burgeln verichiebener Pflangen haben vielmehr ein verichiebenes Aneignungevermogen 63; biefes bestimmt in vielen gallen ben Stantort ter Bflange 64; Barntaufnahme burch bie Bflangenwurgel 59; Aufnahme ber= fcbiebener frember Stoffe in ihren Organismus 58 ff.; Wirtung faulenber Stoffe im Boten auf fie 86, Birtung bei tiefwurgelnben, wenn ber Unter= grund viel bavon enthalt 87; ihre beffere Bewurgelung im loderen Boben 89; wie fie ihre Nahrung bom Boben aufnimmt 90; fie entzieht fie nicht einer Bofung bafelbft 105; fie nimmt fie in unmittelbarer Berührung mit bem Boben auf 106; bie Landpflange tann aus Lofungen Rahrftoffe aufnehmen, manche machfen bei Ausschluß bes Bobens in ber mafferigen Lofung ihrer Rahrstoffe 107. 108. 109. 895; fie nehmen aus bem Boben bie phy= fitalifch gebundenen Rahrftoffe auf 111; Abichluß ihrer Begetation, Ginfluß bes Botens hierauf 114; Rabritoffmengen im Boben, bamit fie gebeiben tonnen 119. 128; ihre Burgeloberfläche fteht in Beziehung gur Menge ber aufgenommenen Rahrung 128; Ginfluß ber Bobenbefchaffenheit auf Die Aus-. wahl ber angubauenben 182; fie betarf ju ihrem Gebeiben eine mit RabrKoffen gefättigte Erbe nicht 148; Grund, warum bieselben Pflanzen in der Gultur nicht fortwährend auf einem und demselben Boden gute Erträge liefern 158; jede verlangt im Boden eine bestimmte Menge und Berhältnig aufnehmbarer Rahrung 176; bodenschonende Pflanzen giebt es feine 187; ihre verbrennlichen Bestandtheile stammen aus der Luft, die unverdrennlichen aus dem Boden 198; Untergrunds und Ackertrumepflanzen 205 ff.; ihre verschieden Anforderungen an den Boden und der verschiedene Ersa, der deit Lutur geleistet werden muß 260; sie erhält eine hinreichende Menge Sticksoffnahrung aus der Armosphäre 801. 802; sie erhält mehr aus dieser, als sie dem Boden in der Ernte entzieht 808; Einsuß des Sticksoffdingers auf das Aussehen der jungen Pflanzen 841; Pflanzen von schwacher Wurzels und Blätterentwickelung, sowie von turzer Begetationszeit, Duantität der Rährstoffe, welche im Boden enthalten sein muß, damit sie eine gute Ernte liefern 342.

Bhleum, feine Bewurzelung und Beftodung 14.

Abosphate, ihr Berhalten in wäfferigen Lösungen gegen ben Boben 69; ihre Berbreitbarteit im Boben 73; Förberung berfelben burch mechanische und demische Mittel 86; Löslichkeitsbermögen berdunter Lösungen von Rochfalz. Ammoniakfalzen und Chilisalbeter gegen sie 91; Kalffuperphosphat, seine Berwendung als Dungemittel 139; Absorptionszahl und Berbreitbarteit bes phosphorsauren Kaltes 146; Menge berselben, welche jedes Ackertheilden aufnahmsfähig enthalten muß, um Eerealien-Mittelernten hervorzubringen 148; Dungungsbersuche mit benfelben 258. 256; Einft auf die Samenezzeugung 288; geringer Gehalt des Bobens an benselben 261; Gehalt verschiedener Guanosorten daran 269. 288; die Wirtung der Phosphate ift sicherer bei gleichzeitig anwesendem Ammoniat 274; die im Handel vorkommenden, ihr Gehalt an Phosphorsaure 287 die 292; Wirtsammachung der Stickfossnahrung des Bodens für die Pflanzen durch ihre Zuführ, Bersuche 282 ff.

Phosphorfaure, Rahrungsftoff ber Pflangen 8; ihre Beziehungen jur Bilbung ber ftidftoffhaltigen Beftanbtheile in ben Pflangen 26; tommt nicht ober felten in ben burch bie Boben fließenben Baffern vor 96 ff. (vergl. Phosphate); ihre Abnahme im Boben burch bie Stallmiftwirthschaft 419.

Bierre, Behalt bes Bobens in verfchiebenen Tiefen an Stidftoff 828.

Bincus, Rleeanalyfen 448.

Boa pratenfis, feine Bewurzelung und feine Berbreitung von ber Mutterpflange aus 14.

Poubrette, Begriff, ihr geringer Gehalt an Rahrftoffen 282.

Branis, landwirthichaftliche, ihre Erfahrung ber Lehre ber Schule gegenüber 880.

Breußen, bie Mittelertrage feiner Felber im Jahre 1862 470.

Brotoplaftem (Bellenbilbungefioffe), Bilbung und fortwährende Bermehrung beffelben burch bie organifche Arbeit in ben Bflangen 48 ff.

### D.

Quellwaffer, Unterfuchung beffelben 100; fein Gehalt bangt von ber Qualität ber Bobenichichten ab, burch welche es fließt 102; Gehalt bes Brudenauer an füchtigen Gettfauren 102.

#### H.

Raphanus Raphanistrum, Afchenanalyfe 246. Raps, geeignetes Felb für feinen Anbau 246; Mittelerträge in Rheinheffen 266; Bestandtheile feiner Camenafche 268. Rapeluchenmehl, fein Berth als Dungemittel 292 ff.; Dungungsversuche mit ihm 294 ff.; biefelbe Menge bringt auf verschiebenen Felbern verschiebene Ertrage hervor 295; Birtung bes in ibm bem Felbe jugeführten Stidftoffes auf ben Ertrag im Bergleich mit ber Birtung bes Stidftoffes im Guano und Rnochenmehl 296. 297.

Raftatt, Ginrichtung ber Militarabtritte bafelbft 204.

Rapeburg, Samenbildung der Balbbaume, wann fie eintritt 18. Regenwaffer, sein Gehalt an Salpeterfaure und Ammonial 800.

Refervenahrung ber Rflangenorgane, ihre Bilbung, Anlagerung und Berwendung beim Bachfen ber Rflangen 4. 14. 19. 20. 80. 85 ff.

Rheinheffen, bie Mittelertrage feiner Felber 264.

Reuning, feine Begiebung gu ben Dungungeberfuchen in Sachfen 197.

Roggen, ber Kupfergehalt feines Samens 62; Menge ber Nahrstoffe, welche ber Boben enthalten muß, um eine Roggenmittelernte zu liefern 121. 128. 175; Afcherzusammensehung 121. 248; seine Aussuhr ohne Ersat erschopft bas Feld 198; Erträge auf ungedüngtem Beld 198, auf mit Stallmift gebüngtem 218, bei Guanodungung 277, bei Knochenmehlbungung 290, bei Rapstuchenmehlbungung 294, bei Düngung mit Aehtall 864; hectoliterund Schesselgewicht bes Samens 221; sein Ertrag, von was er abhängig ift 207; durch die Mechselwirthschaft werben die Bedingungen ber Samenergeugung besselben vermindert 262; bessen dittelerträge in Rheinhessen 265; Rosten des mit Ammonial erzeugten 886.

Rofenberg = Lipinety, feine Anficht über bie Unerfchöpflichleit ber Felber

burd bie Gultur 347.

Rofta ftan ie, Untersuchung ber Asche ihrer Frühlings- und herbstblatter 868. Aun telrübe, Einfluß bes Blattens auf die Größe ber Wurzel 29; bortheilshafte Wirtung von Gyps und Rochfalz, von phosphorsaurer Magnessa und ben Ertrag 226; die Dauer ihrer Erträge in russischer Schwarzerbe 282; die Erschöpfung bes Feldes durch ihren Andau 282 Anm., Mittelertrag in Rheinhessen 265; ihr Gehalt an Natron 889.

Ruffel, Dungungsverfuch mit verfchiedenen Mengen Superphosphat auf Turnips,

Refultate beffelben 226.

## **S**

Sachfen, bie bafelbft angestellten Dungungsversuche, ihre Beteutung 198 ff. Saftbewegunng in ben Pflanzen, Ginfluß ber Berbunftung auf biefelbe 57. 878.

Sagopalme, Anfammlung ber Refervenahrung im Stamme 28.

Salpeter faure wird vom Boben nicht absorbirt 72; Bilbung berfelben im Rallboben 79. 848; ift ein Nahrungsmittel ber Pflanze 82. 800; Bilbung ber salpetrigen Saure 840; ibre Anwesenheit in ben atmosphatischen Baf-

fern 800 ff. (vgl. Ratron, falpeterfaures).

Samen, die Entwicklung bes jungen Pflanzchens geschieht auf Roften feiner Refervenahrung 4; seine Bestandtheile 4; bei ihrer Reimung bildet fich Effigfaure 7; weitere Stoffmetamorphose bei bem Reimungsproces 6 fi.; seine Auswahl als Saatfrucht, von was sie abhängig 8. 9; sein Einfluß auf die Barietatbildung der Pflanzen 8; Bedingungen der Samenbildung bei den Pflanzen 58.

Sanbboben, Birtung ber Dungmittel auf ihn 189; fein Rahrftoffgehalt 145; feine Bermifchung mit Lehmboben, Erfolg 146 (vgl. Boben).

Sauren, fette, ihr Bortommen im Brudenauer Quellmaffer 102.

Sauerftoff, feine Rothwendigfeit beim Reimungsproceffe, bie burch ihn bewirften Beranberungen ber Samenbestandtheile 6. Sauffure, Berhalten ber Baffer- und Landpflangen bei ihrem Bachethume in mafferigen Salglöfungen 59.

Schattenmann, Berfuch mit Ammoniafberbinbung 808.

Scherer, Behalt bes Brudenauer Quellmaffers an fluchtigen Bettfauren 102.

Solamm ift mit Nahrftoffen gefattigte Erbe 104.

Schleißheim, Dungungeversuche mit Bhosphaten 158. 156; Ginfluß ber Bhosphorfaure auf Die Birtfammachung bes Stidftoffes im Schleißheimer Boben 828. 829.

Schlogberger, bie Burgein ber Land- und Bafferpflangen, ihr Berhalten

gegen Galglöfungen 59.

:

·

- Somib, über ben Stidftoffgehalt ber ruffifchen Comargerbe in verfchiebenen Liefen 822.
- Schönbein, Bilbung von falpetrigfaurem Ammoniat bei Oxybationsproceffen in ber Luft 840.
- Soubart, Bewurzelung ber Galmgewächfe in ihrer erften Bachsthumszeit 86. Schulz=Fleeth, Afchenbestandtheile von Rymphaea alba und Arundo phragmites 62.
- Sommargerbe, ihre Ertragefähigfeit für Rorn und Ruben 232; ihr Gehalt an Stidftoff in verfchiebenen Tiefen 822.
- Somefelfaure, Rahrungeftoff ber Pflangen 8. 24; febr verbunnte Schwefels faure, ihre Birtung beim Befeuchten bes Guanos 271.

Seepflangen f. BBafferpflangen.

- Sendiner, Camenbilbung ber Balbbaume 18.
- Seuffert, Mittelertrage ber Cerealien in Bapern 221.
- Silicate werben burch Ammoniaffalglöfungen gerfest 88.
- Solbaten, beren Ernahrung in Raftatt, Gehalt ihrer Ercremente an pflangennahrenben Stoffen 288, 284.
- Spanien, Ertragsvermögen feiner Felber, frubere Gefete über ben Aderbau 247; bas Rieberbrennen feiner Balber, Grund 247. 464
- Spargelpflange. Art und Beise ihres Bachsthums, Auffammlung von Refervenahrung in ben unterirdischen Trieben in ben erften Bachsthumsjahren 15; die spätere Berwendung der Reservenahrung 16; Untersuchung von blubenten und mit reifen Fruchten besetzen Spargelpflanzen 869.

Spelg, Gectoliter= und Scheffelgewicht ber ungefchalten 221; Mittelertrage in Rheinbeffen 265.

Staffel, Untersuchung ber Fruhjahr- und Gerbftblatter bes Rugbaumes und ber Roffaftanie 868.

Startemehl ber Blattfliele verschwindet, weun fic ihre Ausbildung erreicht haben, es geht in ben Stamm gurud 19; ber Balmftamme 870.

Stallmift, ftrobiger, seine Wirtung 143; sein Einstuß auf die Berbreitung ber Riefelsaure, 144; die unaleichförmige Bermischung seiner Bestandtheile 150; im verrotteten ift die Mischung eine gleichförmigere 151; seine Zussammensehung 151; seine Wirtung auf schwere Boben 152; er entbält die Aschabestandtheile des Futterts der Thiere, welche ihn liefern 198; die Wiederbertellung der Fruchtbarkeit der Kelder beruht eben auf diesem Gehalte 195. 197. 222; Düngungsversuche mit ihm 218 ff.; dieselbe Menge Stallmist bringt auf verschiedenn Feldern verschiedene Erträge hervor 219; die Stallmist bringt auf verschiedenn Feldern verschiedene Erträge hervor 219; die Stallmist die bedingt sind 228; die den Feldern nöthigen Mengen stehen ihnen, durch was sie bedingt sind 228; die den Feldern nöthigen Mengen stehen im umgelehten Berhältniß zu dem Futterertrag, welchen die ungedüngten Felder liesen 229; er wurde schon zur Düngung in Deutschland zur Zeit Karl des Großen verwendet 255; seine ertragserhöhende Mirtung im Bergleich zum Guano 272; er wirtt auf allen Feldern, weil er alle pkanzlichen Rähre

ftoffe enthalt 278; welche andere Beftandtheile bas Felb auf eine bestimmte

Menge Bhosphorfaure im Stallmifte noch erhalt 275.

Stallmiftwirthschaft, die Erscheinungen, welche fie beim praktischen Betrieb barbietet 197; ihre Birtung auf die Jusammensehung des Bobens 287. 419; Erschöpfung des Untergrundes und zeitweitige Bereicherung der Ackertrume durch sie 289; ihr Ende 240 ff.; Beispiel ihrer Birtung an den fächsichen Bersuchsseldern gezeigt 242 die 244; die Beruntautung der Felder ift eine Volge berselben 245; im Berhalten der Felder in der Selle mistwirthschaft spiegelt sich die Geschichte des Feldbaues 246 ff.; Anhäusung von Sticksoffinahrung in der Ackertrume durch den Stallmistdertieb 342.

Standort ber Pflanzen, von was er in vielen Hällen bedingt ift 64.
Stickfoff, die Pflanze dilbet den ihrer kickfosstigen Bestandtheile aus dem Ammonial 8, aus der Salvetersaure 812; die Rothwendigkeit der Phosphorfaure hierdeit 24; Bethalten der kicksossigen Bestandtheile der jungen Pstanzen bei ihrem Bachfen in reinem Wasser und die Ausschluß der Stickstoffnahrung im Boden 46 bis 50; wie viel jedes Bodentheilchen enthalten muß zur Erzeugung einer Mittelernte 148; Gehalt verschieden enthalten muß zur Erzeugung einer Mittelernte 148; Gehalt verschieden enthalten war 261. 817. 822; die natürlichen Quellen liefern den Pflanzen ihren Bedarf volltommen 808; die Wirtsamkeit der Düngmittel hängt nicht von ihrem Gehalte daran ab 805; Stickstoffnahrung für die Pflanzen, was man früher darunter verstand und jeht 205. 206; seine gleiche Wirtsamkeit im Boden wird verschand und jeht 205. 206; seine gleiche Wirtsamkeit im Boden wirts 328 ff. 859; seine Berringerung durch die Ernten im Boden 823; er ist durch den intensibiten Betrieb nicht daran zu erschöpfen 389; sein Berhalten im Stallmist und Boden gegen Kalilauge 828; Bermehrung der Sticksoffnahrung im Boden, wie sie geschieht 389, 340; ihre Anhäusung in der Anssehen der jungen Pflanzen Stallmistertied 342; ihr Einssin auf das Anssehen der jungen Pflanzen Stallmistertied 342; ihr Einssig auf das Anssehen der jungen Pflanzen Stall; Mengen die auf den verschiedenen sächsischen Feldern gewonnen wurden, und wie viel diese auf natürlichem Bege erhielten 802. 842.

Stidftofftheorie erhielt ihre Begrundung burch ben Beruguano und Chilisfalpeter 805; nach ihr fehlt es bem Boben bloß an Ammonial 807; ihre Aehnlichleit mit ber humustheorie 807; ihre Anficht über bie Form bes

Stidftoffe im Boben 882.

Stohmann, bas Abforptionsvermögen ber Erbe gegen Ammonial 147; Begetationsversuche mit ber Maispflange in ben mafferigen Löfungen ihrer Rahrftoffe 108. 405.

Strob, von mas ber Ertrag, welchen ber Boben liefern tann, abhangt 207 ff.; burch bie Stallmiftwirthichaft werben bie Bebingungen ju beffen Erzeugung

im Relbe vermehrt 252.

Superphosphat, Begriff 287; fein Gehalt an löslicher Phosphorfaure 287; verfieht bie oberen Schichten bes Felbes mit Phosphorfaure 288; feine Birtung auf Raltboben 288; Wirfung verschiedener Menge auf Turnips 225 (vgl. Phosphate).

Ł.

Tabadspflanze als Beispiel ber Entwidelung einer jährigen Pflanze 80; gleichförmige Entwidelung ihrer oberirdichen und unterirdichen Theile 81; ihre Stickfoffverdindungen 81; verschiedene Methoden ihres Andaues und ber Boben hierzu 32. 246; fein Andau in habannah 82; Einfluß der Stickfoffvünger, der Alivinger 82, des Geizens 88, auf die Gute ter Blätter 52; Reife der Blätter; wie die Samenbildung auf ihre Berbefferung wirkt 88; verschiedener Stickfoffreichthum der Blätter je nach ihrem Stand an der Pflanze und ihrem Aller 84; europäischer und amerikanischer Tabacksbau 84:

Berhalten bes Stengels' nach der Abnahme ber Blätter, er bilbet neue Zweige 84; Art der Ernte in Amerika und ber Pfalz 84. 85; die Blätter, welche zu Rauch- und Schnupftabad am geeignetsten find, ihre Zubereitung 81.

Thau, fein Gehalt am Ammoniat und Salpeterfaure 800.

Thienen=Ablerflycht, Die fpanifchen Belber 464.

Thonboben, Wirfung ber Dungemittel auf ihn 189; bie langfame Orybation ber organischen Stoffe in bemfelben 87; Erfolg feiner Bermichung

mit Canb 145 (vergl. Boben).

Corf, feine Busammensehung, fein Abforptionevermögen 112. 118; Begetationeversuche in reinem und zubereitetem 111 ff. 415; feine Berwenbung
jur Compostbereitung und zur Firitung ber Rahrftoffe in ber Miftjauche 152;
mit fcwerem Boben vermischt vermindert er beffen Busammenhang 155.

Trager, feine Dungungeversuche mit Aestalt 864.

Eriticum repens, Bewurgelung 14.

Tiderno-fem f. Schwarzerbe, ruffifche.

Turnip brube, ihre Untersuchung in ben berschiebenen Bachsthumsftaden 20 ff.; in ber erften Salfte ber Begetationszeit ift die organische Arbeit auf Herftellung und Ausbildung ber außeren Organe gerichtet 21; im zweiten Stadium vorweiegende Blattzunahme, im britten überweigende Bunahme der Burzel 21 ff.; Aufnahme der Aschebestandtheile in diesen verschiedenen Stadien 24 ff.; Berwendung der im erften Jahre in der Burzel angesammelten Reservenahrung im nächsten Frühzahr 27; Wirtung des Superphosphats auf den Ertrag 226, besgleichen von Gyps, Rochsalz und phosphotater Magnessa 226, besgleichen von Gyps, Rochsalz und phosphotater Magnessa 226.

#### u.

Untrauter, bauernbe, ihre Bemutzelung 14; jeigen bie Befchaffenheit ber Felber an 245; Afchenanalpfen verschiedener 245 Anm. Untergrund f. Boben.

## V.

Balencia, Fruchtbarteit ber Beiber bafelbft 249.

Begetationezeit ber Pflanzen, ihr Einfluß auf Die Stoffbildung beffiten 42; burch fie ift die Menge ber aufnahmsfähigen Nahrung im Born bebingt 188; Einfluß bes Bobens auf den Abschluß berfelben 114.

Berbreitbarteit ber Rahrftoffe im Boben verhalt fich umgefehrt wie beffen Abforptionsvermögen 141; von Ammoniat, Rali, phosphorfaurem Ralt, phosphorfaurer Ammonial-Magnefia 142; Mittel zu ihrer rafcheren im Boben 143 ff.

Bermefungsproces organischer Stoffe erzeugt Barme 79; fein Ginflus auf ben Boben 79; Berlauf bei Anwesenheit von Ralt im Boben 20; Bilbung von Salpeterfäure im Raltboben burch ihn 80. 822.

Biola calaminaria, ihr Bintgehalt 61.

Boller, Berhalten bes Bobens gegen concentrirte Ammoniallofung 147; Berhalten bes Baffers gegen einen mit Ammonial gefättigten Boben 147; Untersuchung von Stallbunger 157; Berhalten bes Stickhoffs bes Stallmiftes gegen Ralilauge 826.

## W.

Bachsthum ber Bflange befieht in einer Bunahme an Daffe 6. Barme, eine tosmifche Bedingung bes Pflangenlebens 4; Birtung beim Reis mungeproces 6; Gingus auf ben Uebergang ber gebundenen Raprftoffe in bie wirtfame Borm 78.

Bagner, ber Culturboben ber beißen Jone, feine Erfchopfung und fein Erfat 489.

Balbbaume, Gehalt ibrer Rinbe an Blei, Bint und Rupfer 58; ibre - Samenerzeugung, wann fie eintritt 18.

Balberbe für fic und mit Ralf vermifcht, ihr Abforptionevermogen gegen Riefelfaure 85, gegen Ammoniat 824.

Balber, ihre Beraubung, Grunte 247; ihr Rieberbrennen in Spanien, Urface 249.

Balbftreu, ihre Entfernung aus bem Balbe, Rachtheile berfelben 19. 104. Ballnußbaum, Afchengufammenfehung feiner Frühjahr- und Gerbftblatter 868.

Balg, feine Auficht über bie Unerfcopflichteit bes Gulturbobens 846.

Baffer, Nahrungsftoff ber Bflanzen 8; feine Nothwendigkeit beim Reimen bes Samens, feine Wirtung hierbei 6; ftebenbes im Boben ift schädlich für bas Pflanzenwachsthum 78; natürliches burch ben Boben gegangenes, fein Gehalt an verschiebenen Stoffen ift von ber Bobenbeschaffenheit abhängig 102 (vgl. die einzelnen Arten).

Bafferpflangen, verfchiedene Berbalmiffe an anorganifchen Rahrftoffen in benfelben 55 (Bafferlinfe, Tange); ihr Mangangehalt 55. 61 Anm.; nehmen aus Salglöfungen Baffer und Salg in verschiedenem Berhaltniß auf 59.

Bay, Untersuchung von Drainwaffer 95. 882.

Bechfelwirthichaft, erforbert gu ihrem Betriebe eine geringe Summe von Biffen 251; allmäliger Berluft ber Ertragefähigteit ber Felber burch fie 252 (vgl. Stallmiftwirthichaft).

Beinstein, fein Bortommen im Safte ber Frühjahretriebe bes Beinftod's 7. Beinstod', feine Frühlingetriebe enthalten in ihrem Safte faures weinfaures

Rali 7.

Beigenp flange, ihre Bewurzelung 11; ber Samen aus Obeffa fehr gute Saatfrucht 10; ber Erfolg ihres Abschneibens vor ber Bluthe 41; ihr Bachsthum in reinem Baffer 47; Rupfergehalt bes Samens 62; Nahrstoffe, wie viel ber Boben enthalten muß, um eine Mittelernte an Beigen zu 121. 128. 148. 175; sie gedeiht nicht auf Roggenboben, Grund 122. 127; Berhaltuiß ber Nahrstoffe, wie sie es im Boben verlangt 184; Gewicht eines Sexplitters, eines Scheffels Samen 221; Mittelertrag in Babern 221, in Rechibesien 264; Bestandtheile ber Samenasche 268.

BB chhen ftephan, Stidftoffgehalt bes Bobens und bes Ertrages, ben er lieferte

816; Dungungeverfuch mit falpeterfauren Altalien 849.

Biefenpflangen, Bebeutung ber unterirbifchen Sproffen fur ihr Leben 17; bie Berbreitung ihrer Burgeln im Boben 14; ihre Erträge, von was fie abhängig find 18; faure, Folge ber Entwafferung auf fie 84; besgleichen bei Anwendung von Ralt 86; Dungungsversuche mit Ammoniafverbindungen fir fich und mit Jufaben 815; ferner mit Ammoniafalgen und Rochfalz 849; mit Kalt 364; ihr Gehalt an Natron 252.

Witterung, Ginfluß auf Bluthe und Samenbilbung 10, auf bas Fruchtbarwerben bes rohen Bobens 66 ff., auf ben Ertrag 200. 201 (vgl. Rlima

und Atmofphäre).

Wittstein, Untersuchung von Flugwaffer, Moorwaffer und von Continalis antippretica 898 ff.

Bolle, ihre Birtung auf ten Boten burch Ammoniafbilbnng 139.

Burgel ber Affangen, Aufnahmsorgan für bie im Boten enthaltenen Rahrftoffe 8; fie ift außertem ein Magagin ber Refervenahrung für die Bfiangen
18; ihre Länge bei verschiebenen Bfiangen 18, die ber jahrigen und ber ansbauernben Gemächfe 14 ff.; ihr Bermögen ben Uebergang verschiebener Stoffe

aus ben fie umgebenden Mebien auszuschließen, ift nicht abfolut 58; ihre verschiedene Anziehung für die pflanzlichen Rahrkoffe 68; fie nimmt mit ihrer Spitze die Nahrung im Boben auf, der altere Theil ift mit Korlfubstanz überzogen (bei den Landpflugen) 89; der Saft verfelden reagirt fauer 90, Bedeutung diefer Reaction für die Aufnahme der Bodennahrung 91; ihre Oberfläche, in welchem Berhaltniffe die Nahrungsaufnahme aus dem Boden zu ihr fleht 128; Beg, um ihre Oberfläche festzustellen 127.

3

. . .

Bellbildungsfloffe f. Brotoplaftem. Belle, pflangliche, ihre Bildung ift bebingt burch bas Borhandenfein von Brotoplaftem, ihre bauernbe Bildung durch beffen fortwährende Neuerzeugung 44 ff

Bint, feine Anwesenheit in verfchiebenen Balbbaumen 58.

Boller, Gehalt ber Wafferpflanzen an Mangan 61, bes Waffers an letterem 61 Anm.; Untersuchung ber Lyfimeterwoffer 97. 888; Regetationsversuch in reinem Torfboben und foldem, der die Rährstoffe in physisalischer Bindung enthielt 111. 415; Analyse zweier Meizenböben 125; Analyse von Schleißheimer Erbe 158. 156; Analyse von Guano 267; Einfluß des Ratrons auf die Ausbildung des Gerstentorns 351; Untersuchung von Buchenblättern in verschieden Wachstumszeiten 369; Untersuchung von blüchenden und mit Früchten besetzten Spargelstengeln 372; Begetationsversuch mit Karstossela 477.

# Berichtigungen.

Seite 257, lette Zeile, statt: siehe Anhang I lies: siehe Anhang K. Seite 264, Zeile 4 von unten, statt: siehe Anhang K lies: siehe Anshang L. Seite 357, Zeile 9 von oben, statt: Anhang L lies: Anhang M.

# Nachtrag zum Register bes zweiten Bandes.

Adertrume, ihr Reicherwerben an ben Beftanbtheilen jur Ctroh- und Rrautbildung 440 a. Betrieb, landwirthschaftlicher, in Sohenheim 419 ff. Boben, Bereicherung ber Rrume und Berminberung bes Untergrundes an Mabritoffen, - wie feine Fruchtbarteit bierdurch beeinflußt wird 428 ff.; Birtung bes Stallmiftes auf ihn 422. 429. 488; feine Beranberung burch ben Stallmifibetrieb 419 ff.; feine Rrume wird reicher an Strobbeftanbtheis len 440 a; Ginfluß ber Bechfelwirthichaft auf ibn 419 ff.; Anficht von Balg 420. Cerealien, ihre abnehmenben Ertrage bei ber Stallmiftwirthfchaft 428. 489. Erfcopfung bes Bobens burch bie Ctallmiftwirthicaft 419 ff. Ertrag bes Bobens in Sobenheim 428; von was feine Sobe und Dauer abbanat 420. Ertragevermogen, feine Abnahme burch tie Bechfelwirthfchaft 419 ff. Fruchtfolge, Grund ihres Bechfels 426 ff. Buttergemachfe, ihr Ginfiuf auf ben Boben 422. Sobenbeim, landwirthichafilicher Betrieb bafelbft 419 ff. Rali, fein Rreislauf beim Stallmiftbetriebe 435. Rartoffel, entriebt ihre Sauptnahrung ben mittleren Schichten bes Bobens 488. Riefelfaure, Grund ihrer Abnahme 482. Rlee, entnimmt feine Nahrung vorzugeweife bem Untergrund 488. Landwirthichaft, welche Butellungen man über bie Unerfchopflichfeit ber Belber und beren Erfahleiftung fat 419 ff. Mabrungeftoffe, ihre Berminderung im Boden beim Ctallmiftbetriebe 419 ff. Bflange, Untergrund- und Acterfrumepflangen 488. Runtelrube, entnimmt ihre Nahrung bem Untergrunde 488. Sowers, beffen Betrieb in Sobenheim 422. Stallmift, feine Aenberungen beim Stallmiftbetriebe 426 ff. Stallmiftwirthichaft, ihre Wirtung auf bie Bufammenfegung bes Bobens 419 ff.; Beifpiel ihrer Wirtung an ben Sobenheimer Felbern 422 ff.

Balg, feine Unficht uber bie Unerfcopflichteit bes Gulturbobens 419 ff.; fein

Bedberlin, beffen Landwirthichaftsbetrieb in Sobenbeim 422 ff.

Betrich in Sobenbeim, Erfolge 428 ff.

# Berichtigungen jum Register bes zweiten Bandes.

Ceite 498, Beile 11 b. u. lies: 466, ftatt: 489.

- " 26 v. u. lies: ber berfcbiebene Rorn= und Strohertrag, ftatt: bie verfchietenen Rorn- und Strobertrage.
- 494, Beile 7 v. u. ift ju ftreichen.
- 20 b. u. ift 419 ju ftreichen.
- 497, 20 v. p. lies: 421. ftatt: 410.
- 498,
- 8 b. o. ift gu ftreichen. 25 b. u. ift: von frantem und gefundem 445, gu ftreichen. 500,
- 14 v. o. lics: 441, ftatt: 416. 15 v. o. lics: 466, ftatt: 489. 501,
- 501,
- 508, 11 v. o. ift: von mas fie abhangt, gu ftreichen.
- . 12 b. o. ift: bon mas fie abhangt, ju ftreichen. 503,
- 18 v. u. lies: ihre Abnahme und Rreielauf im Boten burch bie Stallmiftwirthfcaft 488.

ý.

<sub>k</sub> tr

nt.X

| 3/11 4 1 E111 0 D .                                               | 2             | 3                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| HOME USE                                                          |               |                                     |                 |
|                                                                   | 5             | 6                                   |                 |
| ALL BOOKS MAY BE R<br>Renewals and Recharg<br>Books may be Renewa | ed by calling | le 4 days prior to the<br>642-3405  | due date        |
| DUE AS STAMPED BELOW                                              |               |                                     |                 |
| MAY 13 1997                                                       | -1            |                                     |                 |
| FEB 1 4 1997                                                      |               |                                     |                 |
| CIRCULATION DE                                                    | PT.           |                                     |                 |
|                                                                   |               |                                     |                 |
|                                                                   |               |                                     |                 |
|                                                                   |               |                                     |                 |
|                                                                   |               |                                     |                 |
|                                                                   |               |                                     |                 |
|                                                                   |               |                                     |                 |
|                                                                   |               |                                     |                 |
|                                                                   |               |                                     |                 |
| FORM NO DDA                                                       | UNIVER        | SITY OF CALIFORN<br>BERKELEY, CA 94 | IA, BERK<br>720 |

DRN ľ







